

Das alte Schulgebäude bis 1835.



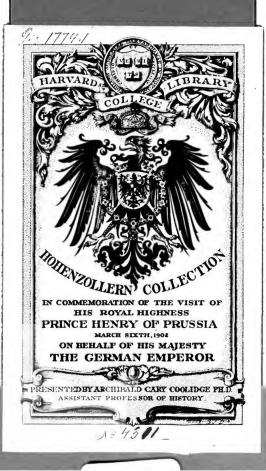



#### Der Grufen von Torgan Mappen bis zum 13. Jahrhandert.

Jm goldenen Schilde ein schräger Balken



mil Schachbret-Quadraten in Roth und Silber wechselnd.

Der Stadt Torgan Siegel



Wurd der Stadt von dem Kurfürsten Friedr. dem Weisen als Reichs-Vicar im Jahre 1519 verliehen.

Farben des Wunnens: Mau, Silberu.roth.\_Der Wannenbries or theilte als Vorzug das Recht, in rothem Wachs zu siegeln.

Das noch über die oben angegebene Leit hinaus gehende Siegel der Stadt, unvon keine Copie vorhanden ist, stellte nach der Beschreibung einen mit Mauer u. Thürmen umgebenen freien Platz dar, mit der Umschrift. Secretum Burgensium in Torgowe. (Aus . Krudthoffs histor Stromateus etc. No. XXIX, pag. 61 - 63.a)

(Zu , Grulich's Denkwürdigkeiten von Torgau.)

And Windows L'asker Broken Broken Strick Last

## Friedrich Tofeph Grulich's Denkwürdigkeiten

der altsächsischen kurfürstlichen Residenz

# Torgan

aus der Beit und gur Geschichte der Reformation,

nebft

Unhangen und Lithographien.

3 meite vermehrte Auflage

pen

3. Chr. A. Bürger,

"Bittenberg war bie Mutter und Jorgan bie Amme ber Reformation."



Torgau, 1855.

Berlag ber Bienbrad'fchen Buchhandlung (Friedr. Jacob).

Ger 1774.1

## HARVARD COLLEGE LIBRARY OGT 28 1865

HOHENZOLLERN COLLECTION GIFT OF A. C. COOLIDGE

#### Den

## Bewohnern von Torgan

und

## ihren Nachkommen

jum Undenten

vom Berfaffer.

#### Dem

## Wohllöblichen Magistrat,

ben

## gerren Stadtverordueten

und

### den achtbaren Einwohnern zu Torgan

in bankbarer Anerkennung für bas vielfach bewiefene Bohlwollen Bugeeignet

rom Berleger ter gweiten Musgabe.

## Vorrede gur erften Auflage.

Wenn es icon oft bemerkt und beklagt worben ift, bag bie Befchichte ber berühmteften Perfonen, Bolter und Stabte in ihrem Entstehen unfere Bigbegierbe febr unbefriedigt lagt, weil fich bie alteften Rachrichten von benfelben entweber in bunfle Sagen, ober in gangliches Stillschweigen verlieren : fo wird es noch weniger befremben, wenn ber Urfprung eines Ortes, ber erft fpat auf weltgeschichtliche Bebeutung einigen Unspruch machen fann, in ein nachtliches Dunkel ber Bergangenheit eingehullt liegt, von mober bem Forfcher bis jest nur wenige Funten leuchteten und ber Sammler blos einzelne Strahlen auffaffen konnte. Go verhalt es fich mit ber alteften Befchichte unferer Stadt. Gine genaue Unficht bes ge: fammten Borraths ber bierber geborigen Nachrichten, welche in mehr als breißig Banben chaotifch burcheinander liegen,\*) brachte mich zu ber Ueberzeugung, bag noch vielmehr bagu tommen muß, Bugang namlich ju anderweitigen, gerftreuten, jum Theil noch verborgenen Quellen, biplomatifche Gefchicklichkeit und genaue Renntnig beutscher Alterthumer, um bie altefte Geschichte Torgau's in ein belleres Bicht ju fiellen. Wie verbienftlich aber auch eine folche Arbeit fein murbe, ich fublte mich bagu weber tauglich noch aufgelegt. Daber greife ich fofort in eine fpatere Beit ein, welche fowohl hiftorifch ficherer beurfundet, als auch viel thaten: reicher, lebenbiger und barum fur ein gemeinnubiges Wiffen lebrreicher und angiebenber ift; in bie Beit namlich, mo guthers Reuergeift wie ein Blipftrabl aus bunflem Gewolf hervorbrach und baburch eine wohlthatige Erschutterung in ber Beifteswelt bewirfte, ber mir, und wir Deutsche am meiften, immer noch bas Befte verbanten, mas mir por anbern Bolfern ber Erbe voraus baben. gangft icon war es gewunscht worben, bag ein Beschichtebuch, wie biefes, in ber Lefewelt ericbeinen mochte. Much hatten Debrere Sant ans Bert gelegt, aber Reiner es

<sup>\*)</sup> Auf ber hiefigen Schulbibliothet befindlich und burch romifche Rummern unterschieben.

pollendet.") Richt fomobl jener Bunich und biefe unvollenbeten Berfuche, als vielmehr bie eigene Ueberzeugung, bag ich mit biefer Arbeit einen nicht gang un: bebeutenben Beitrag gur Reformations: und Sittengefchichte geben murbe, bestimmte mich, biefelbe, nachbem fie uber fechszig Sabr gerubet batte, wieber porgunebmen und jur Ausführung zu bringen. Dabei begte ich ein ftilles, perfonliches Berlangen. bem Orte meines langften Lebens und Birtens, ein Liebes: und Ehrendenfmal au binterlaffen; ob er mobl ein berrlicheres verbiente, als ich aufgurichten im Stande bin. Denn Torgan behauptet vor allen Stadten, welche burch bie Reformation beruhmt geworben find, Bittenberg ausgenommen, gang eigenthumliche Borguge. Dort murbe bie gereinigte Behre fruher mitgetheilt und angenommen, als in Rurnberg, Mugsburg, Mitenburg, Schmalfalben u. f. w. Dort machte und waltete ber Schutgeift ber Reformation auf eine ausgezeichnete Beife. Buther hatte unfehlbar Suffens Schicffal erfahren und bie Reformation mare menigftens nicht fobald eingetreten, wenn bie Borfebung nicht ihm und feinem Unternehmen von Torgau ber, in ber Buneigung machtiger Furften, Schut und Bulfe bereitet batte. In biefer Stadt mar gleichsam ber evangelischen Stande und Lehrer gemeinsamer, beftanbiger Sorgenfit, wo in ben entscheibenften gefahrvollften Beitpuntten vorläufige Berathungen gehalten, Plane entworfen, Bunbniffe gefchloffen und Maagregeln angeordnet wurden, welche entweder andersmo, ober bier auf ber Stelle gur Musführung famen. - Ramentlich an ber Musbilbung ber Reformation in ihrem Geburtstande, Sachfen, hat Torgau fogar großeren Untheil gehabt als Bittenberg. Daber ber jum Sprichwort geworbene mabre Musfpruch : Bittenberg ift die Mutter und Torgau die Umme ber Reformation!

<sup>\*)</sup> Mein Grofvater, D. Grulich, hief. Superintendent, schrieb: "es ware sehr zu wunschen, bag jemand eine torgauische Rirchengeschichte verfassen mochte" in seinen Betrachtungen ber Bege Gottes in ber Regierung feiner Kirche. S. 1037. Sein Umthaachfolger, M Lingte, hatte schon bei schäbare Borarbeiten dazu herausgegeben: D. Martin Luthers Geschäfte und Andenten in Tergau 1764 und Nachrichten von der Kloster-Lirche dasselbs 1764. In der legtern Schrift z. 12 verspricht er: "tunftig, so Gott mil, werte ich eine aussubstliche Erzählung von der Reformationszeschichte in Tergau machen." It ober nicht geschen. Doch hat er nech geliefert: Luthers Reifegeschichte in Tergau machen. Sie ober nicht geschehen. Doch hat er nech geliefert: Luthers Reifegeschichte 1769. Wit gleichem Teis ihr das handschriftliche Bert: Evangel. Tergau, von einem meiner Berfahren, dem Archibeac. Krudthof, ausgearkeitet; aber des Ungehörigen ist so viel beigemischt und Alles so bunt und durch einander gewersen, das man nur mit Müche das evangelische Torgau heraussinden fann.

Daß biefe Bemerkung nicht aus partheilicher Borliebe entsprungen ift, werben bie folgenden Thatfachen bezeugen.

Aber über bie Auswahl und Darftellung berfelben muß ich noch etwas poraus: 36 furchte, bag man mir vielleicht ben Borwurf mache, als habe ich in biefe Dentwurdigkeiten ju viel Rleinliches mit aufgenommen, mas jenen Ehrennamen gar nicht verbiene. Aber mas bem Ginen fleinlich icheint, ift bem Unbern wichtig und willfommen. Much gebort es eben jum Borrecht, ich mochte fagen, jum Berbienft einer geschichtlichen Bearbeitung, welche, wie biefe, aus bem großen Bangen, nur ein Theilchen gur Sand nimmt, baf fie auch bie Spane auflieft, bie von bem Sauptbau ber allgemeinen Gefdichte abgefallen und als unvereinbar mit ihren großen Daffen liegen geblieben find. Endlich wollte ich mit biefem Bertchen nicht allein belehren, fonbern auch unterhalten. Ich meine aber, ber gute beutiche Geschmad habe langft bafur entschieben, bag Mies, mas bie Reformation, biefe verberrlichenbe That bes beutichen Bolles, und mas infonberbeit bie Perfon ihres Stifters, bes acht beutichen Mannes, angeht - mare es auch an fich unbebeutenb - bennod), wegen jener Begiebung ichon bentwurdig ericbeint und immer noch von Bielen gern gehort und gelefen wird; gleich einem alten vererbten Kamilienftud, bas man, wie gehaltlos fein Berth auch an fich fein moge, von Sand ju Sand geben laft und mit immer neuem Bergnugen betrachtet.

Wenn sich ferner die folgende Erzählung auf die Zeit der Kirchenverbesserung einschränkt, so meinte ich bestimmt das Jahr ihres Anfangs 1517 bis zur Einstührung der Eintrachtsformel 1580 sammt den nächsten Folgen. Denn obwohl die Reformation, zusolge ihres Grundsaßes, bei dem Einzeln und in der Gemeinsschaft nie still stehen darf und auch in der That immer fortschreitet, so hat sie doch innerhalb des angegebenen Ansang: und Endpunktes, in geschicklicher und firchlicher Bedeutung unstreitig ihre abgemessenen Grenzen. Das nun während dieses Beitabschnittes mit der Hauptbegebenheit näher oder ferner Zusammenhängendes in Torgan erschienen, geschehen oder von da ausgegangen ist, das wird den Saupt-

<sup>\*)</sup> Sor odh in Reformationsgeschichte 1. Thl. S. 713 fagt gwar: "mit bem Augeburgichen Religionsfrieden 1535 endigt fich die beutsche Reformationsgeschichte, benn badurch erlangte sie ihre gesemäßige Testigkeit." Aber er hebt biefen Grengstein in ber Folge selbst wieder auf und rudt ibn, weil an jener Beseltigung noch fertgearbeitet wurde, um 25 Jahre weiter hinaus, welches in dieser Schrift um so mehr geschehen mußte, da sie nicht die beutsche Reformationsgeschiede überhaupt, sendern nur die von Sachsen und gwar, noch enger, in steter Legischung auf Teragu behandelt.

inhalt diefer Denkourbigkeiten ausmachen. Wenn ich babei von manchen ortilchen und personlichen Einzelnheiten gelegentlich Nachrichten bis auf unsere Zeit beibringe, so wird biese Berbindung bes Alten mit dem neuen meinen nachsten Lesern gewiß fehr erwunscht und ben entfernten, weil ich alles bergleichen sehr kurz gefaßt und in die Anmerkungen verwiesen habe, hoffentlich nicht storend sein. Aus diesem Gesichtspunkte moge man auch die Anhange beurtheilen.

Meine Quellen und Gulfsmittel waren außer ben gebruckten, größern und kleinern Werken, die ich freilich nicht so vollständig, als ich wunschte, zur hand hatte, hauptsächlich die schon erwähnten, meist handschriftlichen Sammlungen auf ber hiesigen Schulbibiliothek.") Daß es viel Zeit, Geduld und Mube kostete, aus einer solchen Masse, worin so viel Fremdartiges, oder ganz Abgeschmacktes vorliegt, das für meinen Zweck Dienliche und für unsere Zeit noch Taugliche auszuscheiden und zu verbinden, begreift wohl Teder; daß ich mir diese Arbeit nicht leicht gemacht habe, wird das Wert selbst bezeugen; daß ich endlich in der Relation treu und gewissenhaft versahren bin, moge man mir aufs Wort glauben.

Buleht will sich's gebuhren, benen zu banten, bie mir bei ber Ausarbeitung behulf, lich gewesen sind : bem herrn Bibliothetar Korftemann in halle, fur bie gefällige Aufklarung gewiffer Dunkelheiten, bem herrn Professor und Rector Muller, fur bie immer willige Eröffnung ber hiesigen Schulbibliothet, bem herrn Ingrossator Jahn, fur die kritische Durchsicht meines Manuscripts. Moge ihm Leben, Muße und Unterstützung zu Theil werben, um seine Borarbeiten zur Geschichte unfrer Stadt, zu einem möglichst vollständigen und befriedigenben Ganzen durchzusuhren. Die Alterthumstunde und Geschichtsforschung wurde badurch gewinnen, wenn er so glüdlich ware, als er geschickt dazu ift, aus ben vielen vorhandenen Urkunden mehr Licht und Drbnung in die alte, vorlutherische Zeit zu bringen.

<sup>\*)</sup> Bobme's, eines bief. Schulrectors, Chronit bis 1616, auch in Mente's Seript. rer. germ. II. aber nach einem mangelhaften Eremplar lateinisch aufgenommen, — von ihr sind mehre Bischriften vorhanden, jum Theil mit Ergänzungen und Fortsehungen — ich eitier nach einem Eremplar bes hiel. Rathbearchivs; — Summers Tagebuch, ursprünglich lateinisch, der Berfasser war hiel. Stadthphysicus, Schulverstand und Luthers Zeigenosse; — Schneichers, Rector in Dommissch, Beschreib. von Tergau bis 1732 und Krubtho s's handschriften waren meine besten Pulssentitel. In den übrigen Banden herrscht ganzliche Berwirtung zusätlig verbundener, oft sebr interefianter Blätter. Die Gewährsmanner Böhme und Summer eitre in namentlich, die aneren Ehroniken und Summlungen nach übrer röm. Rummer. — Das Uebrige sehe man im ersten Anhana.

## Vorrede gur zweiten Auflage.

Racbem bie erfte, vor 21 Jahren ericbienene Musgabe ber Grulich'ichen "Den twurdig teiten" bis auf wenige Eremplare vergriffen und in jungfter Beit oftere Rachfrage nach biefem Schriftchen mar, fo bag fich eine zweite Auflage beffelben als ein nicht überfluffiges Unternehmen berausstellte, übernahm ich auf Untrag bes bermaligen Berrn Berlegers beren Beforgung. Es follte aber biefelbe. bem getroffenen Uebereinkommen gemag, nur eine "vermehrte" nicht eine "verbefferte" werben. Bu Bebterem lag fein Grund vor; auch batte ich mich. wenn es verlangt worden mare, icon aus Dietat gegen ben feligen Berfaffer, meinen gemefenen vieljahrigen theuren Umtegenoffen und Collegen, nicht bagu entichliefen fonnen, ba mir berfelbe nicht blos feines bobern Alters megen, fonbern auch um feiner geiftigen Ueberlegenheit willen, viel ju ehrmurbig mar und bleiben wird, als bag ich mir batte beifommen laffen follen, ju Berbefferungsversuchen Die Sand an eine Arbeit zu legen, von welcher ich zu gut wußte, mit welchem Beitaufwande, mit welchem angestrengten Rleife, mit welcher Sorgfalt und Bemiffenhaftigfeit er berfelben feiner Beit obgelegen und wie er, bei alle bem fich felbit nicht trauend, fein Manuscript noch uber bies ber fritischen Durchsicht eines ber Sache gewachsenen Mannes unterworfen hatte.") Bu bem ftanben mir feine andern, als nur die von ihm benutten Quellen und Bulfemittel babei gu Webote, bie ich inbeffen forgfaltig burchgefeben und verglichen babe, fo bag ich bie genaue Uebereinstimmung berfelben mit feinen Ungaben (einige untergelaufene, aber unbebeutenbe und nun berichtigte Irrungen abgerechnet) bezeugen fann. Dur bier und ba fand ich bei biefer Prufung Gelegenheit, Gin und bas Undere bem Begebenen gur Bervollftanbigung bingu gufugen.

Sollte bagegen biefe neue Auflage nach bem Bunfche bes herrn Berlegers eine "vermehrte" werben, fo glaubte ich mich, ohne bem feligen Berfaffer gu

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche feine eigenen Borte barüber in ber Borrebe gur erften Auflage, lette Seite.

nabe ju treten, eber bagu anheischig machen ju tonnen. Diefe Bermehrung tonnte fich aber felbftrebend nicht auf bie eigentlichen "Denfwurdigkeiten" ber Grulich'ichen Schrift, welcher ichon burch ihren vollstandigen Titel abgemeffene Grengen gezogen maren, fonbern nur guf bie berfelben beigegebenen Unbange er: ftreden. Es hat biefe Schrift eine boppelte Seite, von welcher fie ju nehmen und ju beurtheilen ift. Ihr Inhalt, wie ihn ber Titel bezeichnet und icharf begrengt, bat es gleichzeitig mit einem allgemeinen und lotalen Gegenftanbe ju thun. In erfterer Begiebung greift fie in Die allgemeine Gefchichte ber Reformation ein und will barthun, welches Untheiles fich Torgau an biefem großen Berte gu rubmen bat und referirt baruber fo fpeciell, wie fich großere Berte uber bie Reformationsgeschichte bamit nicht befaffen tonnen, fo baf biefe Relationen gleich: fam als Beigaben ober als Roten ju ben letteren angufeben und baber fur bie Mugemeinheit gewiß nicht ohne alles Intereffe find. Diefe fur die Mugemeinheit bestimmten Mittheilungen konnten fich aber nur bis auf die Beit erftreden, bis gu welcher Torgau auf bem Schauplage ber Reformationsangelegenheiten eine Bebeutung behielt. Bis bahin geben auch nur bie Grulich'ichen "Dentwurdig: feiten." Gin baruber Sinausgeben verbot fich baber beim Ericbeinen biefer 2. Musgabe von felbft. Wenn aber tiefe "Dentwurdigteiten" außer jenem allgemeinen, auch ein lofales Intereffe baben und als ein Beitrag gur fircblichen Geschichte unserer Stadt anzuseben find, fo burfte ein weiteres Rortspinnen bes in ber erften Ausgabe mit bem 17. Jahrhundert abgeriffenen Rabens, mohl als julaffig ericheinen. Mus biefem Gefichtspunfte mogen benn auch bie Rachtrage von S. 102 bis 117 (§ 21 bis 25) angesehen und beurtheilt werben, bie fonft allerbings mit ben vorhergehenden 20 & in feinem Busammenhange fteben murben. Dabei muß ich aber jugleich bitten, Diefe Nachtrage mit Nachficht aufzunehmen und fie nur fur bas ju halten, mas fie fein follen, namlich fur jufammen getragenes Material jum weitern Fortbau ber firchlichen Geschichte unserer Stadt, bei beren jemaliger Bearbeitung fich vielleicht manches Brauchbare barunter findet.

Wenn ferner bie erste Ausgabe bieß begrenzte lotale Gebiet überschreitet und in ben Unhangen noch andere, die Geschichte unserer Stadt überhaupt betreffende Mittheilungen hinzusugigt, so burfte ich mich, ohne über ben babei zu Grunde liegenden Plan hinaus zugehen, fur berechtigt halten, biefelben nicht blos hier und ba weiter auszusuhren, sondern auch bas Gegebene durch neue bergleichen Unhange zu vermehren Dabei mußte ich mich aber gegen den Borwurf zu sichern suchen,

aus bem Buche, jur blofen Bermehrung ber Bogengahl, ein buntes Allerlei gemacht zu haben. Ich beichrankte mich baber in ben neuen Anhangen auf folche Gegenftande, die bem hauptinhalte nicht gar zu fern liegen. Db und wie weit ich bamit ben gerechten Erwartungen ber geneigten Lefer genügt habe, muß ich bem Urtheile berfelben anheim stellen; bewußt bin ich mir aber, mit biefer Arbeit es nicht leicht genommen zu haben.

Gern bot ich ubrigens zu biesem Unternehmen bes herrn Berlegers bie hand, ba ich, ein geborener Torgauer, mich von jeher aus besonderer Borliebe mit ber Geschichte bieser meiner Baterstadt beschäftiget habe; gern übernahm ich die Erneuerung bes Liebes und Ehrenden kmales,") welches vor 21 Jahren ber Archibiakonus Grulich bem Orte seines langsten Lebens und Wirkens durch biese Schrift auszurichten beabsichtigte, damit es, wie er gewiß selbst es gewünscht hat, dem lieben Torgau noch für spätere Zeiten erhalten werde und ihm selbst auch ein Liebes, und Ehrendensmal in der Gemeinde bleibe, in welcher er von 1809 bis 1839 als Diener des Bortes mit rühmlicher Treue segensreich gewirft hat, damit es endlich auch bei ber in diesem Jahre noch bevorstehenden Schularseier, bes, auf die Geschichte der Reformation zurückweisenden, also auch an das Motto zu dieser Schrift erinnernden Augsburger Religionsssriedens, als ein Ehrendensmal sich unsere Stadt den Bewohnern derselben zu einer lebendigen Antheilnahme an dieser Schularseier erwecken beise.

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> So nennt ber felige Berfaffer felbft feine "Dentwurdigkeiten" in ber Borrebe gu benfelben.

## Inhalts - Verzeichnif.

## A) Denkwürdigkeiten.

| I. Abschnitt.                                                                   | Seite.   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| § 1. Aorgau, wie es war furg vor und nach ber Reformation                       | . 1      |
| § 2. Erfter Eingang und Fortgang ber Reformation in Torgau                      | . 12     |
| 3. Fehlgefchlagener Berfuch eines Deifnifden Bifchofe, bas Papftthum in Torgai  | u        |
| aufrecht zu erhalten                                                            | . 17     |
| § 4. Berachtung bes papftlichen Ansehens in Torgau                              | . 22     |
| § 5. Die Burger zu Torgau fturmen 1523 bas Frangiscanertlofter bafelbft .       | . 24     |
| § 6. Leonhard Koppens Ronnenraub 1523 und Luthers Berlobung mit ber einer       | n        |
| Monne 1525                                                                      | . 20     |
| § 7. Die erfte evangelische Kirchenordnung 1327-29 geht von Torgau aus .        | . 32     |
| § 8. Das erfte Schus. und Trugbundnif ber evangelifden Furften gur Berthei      | •        |
| bigung ber Glaubenefreiheit, ju Torgau gefchloffen 1526                         | . 39     |
| § 9. Fürftliche Bermählungsfeiertichkeiten in Torgau                            | . 42     |
| § 10. Bwei Berftogene von bobem Range fuchen und finden Buffucht in Torgau      | . 45     |
| & 11. Luther flüchtet fich vor einem Meuchelmorber nach Torgau 1525             | . 47     |
| § 12. Borbereitung in Torgau jur Ablegung bes Augeburgifchen Betenntniffe       | 8        |
| und bes Rurfurften Abreife babin 1330                                           | . 48     |
| § 13. Schluß gum erften Abichnitt                                               | . 50     |
| II. Abichnitt.                                                                  |          |
| 1331. Rurfurft Bohann bemuht fich ben Gachf. Bergog Beinrich fur Die Refor      |          |
| mation zu gewinnen                                                              | . 52     |
| 1532. Rurfürft Johann wurde in feinem Borhaben, aus unferer Stadt eine Feftung  |          |
| gu machen, burch ben Tod verhindert                                             |          |
| 1533. Luther predigt in Torgau, ber Paftor Stiefel in Annaburg prophezeiet. Der | <u>r</u> |
| Eindrud ihrer Bortrage auf die Buborer                                          | . 33     |
| 1533 u. 35. Meremurbige Briefe Luthers an und über bie Burger und ben Rat       | 2        |
| zu Torgau                                                                       | . 55     |
| 1536. Luthers Unfall bei einer fürftlichen Trauung                              | 58       |
| 1540. D. Schent in Torgau                                                       | . 59     |

#### Inhalte. Bergeichnif.

| 1542. Belbenthat ber Torgauer Burger. Luthers Grobheit 59                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1544. Die erfte neuerbaute evangel, Rirche von Luther geweiht 61                    |
| 1545 u. 46. Des Rurfurften Johann Friedrich's Entwurfe und Aussichten furg          |
| vor feinem Fall                                                                     |
| Die Beiber und Rinber ber Torgauer Diatonen richten ben gefuntenen Duth             |
| ber Reformatoren wieber auf; Luther gum letten Dale in Torgau;                      |
| fein Red                                                                            |
| 1347. Der Gachf. Bergog Merit nimmt bem Rurfurften fein Land und Torgau             |
| ergiebt fich ihm. Bermablungsfeier. Dublberger Schlacht 70                          |
| III. Abschnitt.                                                                     |
| § 14. Abfall von ber Mugeburgiften Confession; Landtag und Unruben besmegen         |
| in Aergau                                                                           |
| § 15. Bermirrung und Berfall bee Rirchenwefens in Torgau unter bem Rurfurft         |
| Moris burch ben neuen Superintenbenten Dobr 80                                      |
| § 16. Rurfurft Moris ericheint in feiner mabren berrlichen Geftalt; Die Universitat |
| Bittenberg fluchtet fich nach Torgau; Luthere Gemablin ftirbt in Torgau 83          |
| § 17. Reue Brrungen und Sterungen im Gachf. Rirchenwefen und Anftalten ba-          |
| gegen in Torgau                                                                     |
| § 18. Die Gintrachtsformel wird in Torgau vorbereitet                               |
| § 19. Roch einmal hebt ber Calvinismus fein Saupt empor 93                          |
| § 20. Die ftarren Lutheraner erhalten in Sachfen einen vollftanbigen Sieg 97        |
| Allgemeiner Rudblid auf bas Gange                                                   |
| . Radtrage gur zweiten Musgabe.                                                     |
| 21. Abfall bes Rurfurften August von ber evangelifchen Rirche und Glaubens-         |
| treue feiner Gemabtin Cberhardine                                                   |
| § 22. Der erfte fatholifche Gottesbienft in ber evangel. Schloffirche 104           |
| § 23. Reformations: Jubel: und Gebachtniffefte                                      |
| § 24. Die Union und die neue Rirchenordnung                                         |
| § 25. Der Ratholicismus gewinnt in Torgau wieber Boben                              |
| Allgemeine Schlufbemerkung                                                          |
| Erfter Unhang.                                                                      |
| Eine furggefaßte Chronit von Vorgau, 1070 bis 1830                                  |
|                                                                                     |
| Nachträge bagu gur zweiten Ausgabe.                                                 |
| Bom Sahr 1831 an, bis jum Sahr 1846                                                 |
| 3 weiter Unhang.                                                                    |
| Beitrag jur Gefchichte ber Torganer Gelehrtenschnle.                                |
| Borerinnerung gur gweiten Ausgabe                                                   |

B)

#### Inhalte Bergeichniß.

|         | 2. Abfchnitt: Die noch in Dunkelheit gehulte Anfangegeschichte ber Schule 168                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 2. Die Schule in ber Beit ber Reformation                                                                           |
|         | 3. : Die Schule feit ihrem Einzug in bas Frangiscanerflofter 176                                                    |
|         | 4. Der Schule Biebergeburt feit bem Jahr 1814 188                                                                   |
| Bartaef | Rachtrage gur zweiten Ausgabe.                                                                                      |
| Motthel | 5. Abschnitt: Der Schule Einzug in bas neue Schulgebaube 199                                                        |
|         | 6 Organisation einer mit bem Gymnafium verbundenen Realfdule . 213                                                  |
|         | Rachtrag ber jur Geite 174 geborigen Luther'fchen Briefe                                                            |
|         | Dritter Unhang. Radricht von ber Torgauer hofbuchruderei und von ber filbernen Offigin bafelbft 219                 |
|         | Unhange zur zweiten Ausgabe.                                                                                        |
|         | 1. Bur Gefchichte ber Rirchen : und fonftigen geiftlichen Gebaube und Stiftungen                                    |
|         | in Aorgau                                                                                                           |
|         | II. Bur Gefchichte ber Torgauer Elbbrude                                                                            |
|         | Ertrabeilage jur Beantwortung ber Frage: "3ft Torgau wirfich ber ungefunde Ort, als welcher er verschriem ift?" 324 |

### Erfter Abschnitt.

#### § 1.

#### Torgan, wie es war furg vor und nach ber Reformation.

Ebe wir die Reihe ber folgenden Begebenheiten durchlaufen, wird es notifig fein, ben Schauplat, wo fie fich jugetragen haben, ju eröffnen, und den Lefern einen hellen Standpunkt anzuweisen, von wo aus fie deutlich erkennen, wie Torgau war um die Zeit der Resormation, als noch das Papstithum darin herrschte. Dazu biene und genuge eine gedrängte Darstellung von der durgerlichen, kirchlichen und sittlichen Berfassung der Stadt und ihrer Bewohner aus den nachft vorlutberschen Jahren.

Doge bas uralte Thurgowe') anfanglich eine Barte gewesen fein, irgendwann und von irgendwem auf felfigem Boben gegründet,\*\*) wo kaiserliche, ober fürstliche Grenggrasen\*\*\*) ihren Vosten hatten jum Schutz und Trutz gegen die Einsalle ber flavischen horben, ober sonst im Dienste bes Landesherrn, wo dann um ben herrensig her zuerst Tisser sich ansiedelten, und mit der Zeit aus bem Bischerdorschen i ein Stadtchen, weiterhin eine Stadt und aus ber Burgwarte eine fürstliche Residenz geworden ift — Dies alles, ob, wie und wann es sich zuegetragen habe, umfandlich zu erdreren und zu berichten, ift nicht meine Ausgabe.

<sup>\*)</sup> Ober Aergowe, fpater Torgam und Torgan, gulest Torgau-Frome, Frau, Frau. Luther schipflich, als ein Mann bes Bolts, nach ber Boltsaussprache — Torge. Die vielen, unfichern Muthmaßungen über bes Ramens Ursprung und Bebeutung find ber Wiederholung nicht werth.

<sup>&</sup>quot;) Daber bes Chloffes Rame, Sartenfels.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Chroniten wissen wiel von ben alten Grafen in Torgau zu erzählen, und verführen alle zu ber falfchen Borftellung, als ob Aorgau mit der Umgegend eine besondere Groffchaft, und iene herren die Signethumer berfelben gewesen waren; ba ihnen doch nur, als Wasalen des Landebberen, die Abostatie (Gouvernemen) übertragen war. — hier fehlt es noch an Ausstärung! In der Sammlung zur Sachs. Gesch. von Gleich und Klopfch, 12. Bb. S. 176, fieht bas Beste darüber.

t) Best noch Rame einer Berftabt,

Aber angemeffen scheint es bennoch, einen Blid in jene frubere Beit gurudjuwersen, wo nach ber bunkeln Sagenzeit und nach ber erften geschichtlichen Morgenrothe.) der helle Tag angebrochen und glaubhafte Nachrichten zu einer jusammenhangenden Erzählung vorhanden find.

Daß Torgau schon im 13. Jahrbunderte ein Ort von einiger Bebeutung geweien fein muffe, geht baraus bervor, baß Markgraf Seinrich ber Ersauchte ben Ronnen ju Torgau, welche spater in bas Atofier Nimptichen überfebetten, im Jahre 1243 bas Lehn über bie Pfarrkirche zu unserer lieben Frauen verlieh und baß schon mehrerer Kirchen und Kapellen in biefer Zeit Erwähnung geschiehet.

Bu Unfange bes 14. Jahrhunderts ericheint Torgau bereits als ein bevolferter und blubender Drt, \*\*) und es geschiebet beffelben in Urfunden aus jener Beit icon ofter Erwahnung. Go wird in ber Gefchichte bes "Jungfrauen : Rlofters Marien:Pforte, ju Gibenroba" (Giftertienfer Drben3) eines "Dietrich, miles de Turgow" gebacht, welcher im Sahre 1300 gebachtem Rlofter 4 Mart 34 Loth gewohnlichen Gelbes, als ihm in Torgau guftebenbe Binfen, queignet und gum beftanbigen Befit überlaßt. Rach eben Diefer Rloftergefchichte confirmirte Graf Albert ju Unhalt, welcher im Berlaufe bes Brandenburgifden Rrieges ju Anfange bes 14. Jahrhunderts bas Umt Torgan befaß, nach feiner Gefangennehmung aber bie Berrichaft baruber verlor, im Jahre 1316 bie Schenfung feines Getreuen, Johannes, genannt: Perlebanus, ju Torgau, bestehend in einer halben Mart und einem Talent Grofden an gewohnlichen Torgauischen Gelbe, ju Colm gefällig. welche ebenfalls jenem Rlofter jugebacht war. Ferner wird bafelbft einer Confirmationsurfunde bes Bijchofs Johannes ju Meißen über 1 Mart jahrl, Binfen im Dorfe Moftig, bei Torgau (jest eine mufte Mart \*\*\*) gebacht, fowie ber burch Landgraf Friedrich in Thuringen erfolgten Bestätigung eines Legates, welches herrmann Mund, ein Burger ju Torgau, an 1 Mart jahrlicher Binfen im Dorfe

<sup>\*)</sup> Die erste Erwähnung bes Orts Torgowe findet fich in einer Urtunde von 973; fie ftebt aber, wie mehrere nächsfolgenber Zeit, so zufällig und vereinzelt ba, daß fich tein sicheres und fruchtbares Erzebnis baraus entnehmen laft. In ben altesten Stadteverzeichniffen wird Torgau seltener genannt. Sein Schichal mabrend ber Rebben, burch ben unnaturliden Albert veranlaßt, und bes sogen. Brudertriegts ift ganglich unbekannt. N. NVII. S. 9.

<sup>\*\*)</sup> Marggraf Friedrich der Gebissen in einem Schuhdrief für Torgau von 1308 wendet sich an die magistros et consules eistimm pendentes et discretos viros, und verspricht, eines christianos et judacos enm omnibus juribns, honoribns ete. inviolabiliter conservare. In einer andern Urtunde von 1343 werden sämmtliche Bewechner der Stodt zu gewissen Diensten und Abgaben verpflichtet, sie mögen sein mercatores, negotiatores, opisies, mechanici et quocumque nomine intra et exten muros lucrari empientes. Eine alte Berdeutschung giebt biese Etelle so: kuftuthe, eramere, arbeiter, wertmeister, handwertsluthe, oder die sich mit werden und gewynnen mienem zu behelfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diplomat. Radrichten von bem ebemaligen Jungfrauen Rlofter Marien Pforte, ju Gigenroca von E. F. Sepfierth, Parrer ju Sigenroba 1773. Urfunde sub No. V. VII. XI.

Logwid (Loswig) jenem Kloster vermacht hatte d. d. 1345 Dominica Reminise, anderer taselbst erwähnten Stiftungen aus Torgau nicht zu gedenken. Erwähnung verdient jedoch noch eine in derselben Schrift besindliche, in deutscher Sprache absgesaßte Urkunde vom Jahre 1370, laut welcher die fürstlichen Gedrüder Friedrich, Balthasar und Bilhelm, Markgrassen zu Neißen, den Berkauf des St. Georgen-Hospitals vor Torgau bestätigen. Dieses Hospital hatte nämlich dis zu gedachtem Jahre dem Kloster zu Siegenroda gehört, ging aber wegen schlechter Verwaltung von da ab "mit allen Diensten und Gewohnheiten, an die erbaren Ratsleute und Burger zu Torgau" käuslich über. Die Kaussizumme ist in der Bestätigungst urkunde nicht angegeben. Es gehörten zu biesem Hospital eine dabei gelegene Kirche mit Kirchhof, 4 Husen, ein Viertel Acker in der Mark Anesen und ein Sarten in der alten Stadt, wo das Hospital selbst auch gelegen war.\*) Im Jahre 1390 wurde Torgau von Markgrass Bilhelm dem Einäugigen mit dem wüssen Vorse Naundorf belehnt, wovon heute noch die Kaundorfer Husen berrubten.

Im folgenben 15. Jahrbundert finden mir ce auch mit Graben und Mallen umgeben und feft genug, fich gegen bie verheerenden Ungriffe ber Suffiten au ichuben.") Denn als Friedrich ber Streitbare bem beutichen Raifer gegen biefe gefährlichen Feinde tapfer und trentich beigeftanden, und fur folden Dienft außer anbern Begnabigungen bie Rurwirde erlangt, baburch aber auch die gur Rache gereigten Suffiten in fein gand gezogen batte: fo famen bie verwuffenden Schwarme auch aus Bohmen zweimal, 1426 und 1429 por Torgau, muften aber, nachdem fie bie Borffabte niebergebraunt batten, mieber abgieben; benn, ber Belggerung untundig, vermochten fie nur in offene Orte einzudringen, wie Plauen, Altenburg, Dichat, Belgern u. a., welche auch ganglich von ihnen gerftort murben. Gin neuer Blang ging über unfere Stadt auf, als bie ganbesberren anfingen, bafelbft auf langere Beit Boflager ju balten. Denn fo mar es altdeutsche und achtlanbes. vaterliche Gitte ber bamaligen gurften, bag fie mit Kamilien und Gefolge in ben Schloffern ihres gandes bier und ba einzogen und eine zeitlang verweilten. Da gaben fie burch ihre Gegenwart auch fleinen Orten Anfebn und Rahrung, tamen uberall ihren Unterthanen naber und biefe ichloffen fich ihnen vertraulich an, fie lieffen fich feben und faben mit eigenen Mugen, wie es und ob es unter ihrer Berrichaft wohl ftebe. - Schon ber zweite fachlifche Rurfurft Friedrich ber Sanft. muthige feierte in Torgau 1428 feine Bermablung mit ber offreichifden Pringeffin

<sup>&</sup>quot;) Eine fpatere Bererbungsurkunde über biefe Grundftude, vom Sahre 1904, nach welcher biefe Grundftude an 21 Burger ber Stadt erblich ausgethan wurden, ift zu sinbern in "De. Fr. eebr. Roch's, Superint. und Stattpfarrer, Reche bei Einweihung bes neten Gettesaders zu Torgau am 14. Mary 1811," welches Schriftofen freilich nur nech in venigen Eremplaren erstiren burfte.

<sup>\*\*)</sup> Der Stadtmauern ift ichen in einer verstehenten Rete gedacht. Aber bie Chronit fagt: jener erfte Kurfurft hat bie Stadt mit Gebauen und Befestigungen ansehnlich verbeffert. N. XXVII. 2. 190.

Margarethe.") Derfelbe hatte teftamentlich verorbnet, baf feine beiben Cobne, Ernft und Albert, Die auf fie verfallenen gander ungetheilt unter einer Gefammt: regierung, welche ber altefte gu fuhren habe, behalten und befiten follten, fo baß ber jungere, Albert, ju feinem freien Auf: und Unterhalt bie Stadt und bas Schloft Borgau inne habe. \*\*) Beibe Bruber hielten fich auch auf langere, ober furgere Beit abmedfelnb, ober gemeinschaftlich bier auf. Beiben murben bier mehrere Rinber geboren. \*\*\*) Bon Albert heißt es: er hatte feine rechte guft an Torgau und es gefiele ibm bafelbft fonberlich wohl. Much bat berfelbe ben alten Theil bes Schloffes nach ber Stadt bin erbaut. +) Bu biefer Borliebe gab bas Dife verhaltnif swifden ihm und feinem Bruder befondere Beranlaffung. Die Gefdichte melbet: ihre naturliche Ungleichheit - Albert befaß mehr Beift als Ernft - binberte jebe bergliche Unnaberung und hielt fie gegeneinander in unfreundlicher Spannung. 218 Ernft feine Ballfahrt jum beiligen Bater nach Rom unternahm und bie Regierungsgeschäfte eigens bagu verorbneten Rathen in Dresben, nicht aber, wie fiche wohl gebuhrt hatte, feinem Bruder übergab, ba verließ biefer aus Berbruff über folche Burudfetung jene Stadt ganglich und wendete fich um fo lieber nach Torgau von 1480-85. Daffelbe Digverhaltniß mar es auch, welches juleht bie in ihren Rolgen fo wichtige Theilung ber Erblande herbeifuhrte, von welcher Beit an bas furfurftliche und herzogliche Gachfen getrennt blieb. Die Theilung gefchab auf bem Rathbaufe in Leipzig 1485 und verdient, wegen ihres Bufammenhanges mit bem Schidfale unferer Stadt, bier furglich in Erinnerung gebracht ju merben. 3mei Theilungeloofe lagen por, bas Deigner und Thuringer. Jenem maren bie meiften und bedeutenoften Stabte jugegeben. Eruft und feine Rathe, welche biefe Ginthei: lung gemacht hatten, beabsichtigten, baß Albert, welchem als bem Jungern bie Babl gufam, bas Thuringer Loos vorziehen modte und, um ihn babin gu leiten, wurden, meil es bem herrn immer an Gelbe feblte, 100,000 Gulben bagr, und fein geliebtes Dorgan, fonft jur Markgrafichaft Deißen geborig, bingugethan. Aber ber liftige Anschlag mifilang ganglich. Albert ließ fich weber burch bie blante Summe beftechen, noch von feinem Lieblingsort angieben, fonbern griff nach bem Deifiner Loofe und fagte; mo viele Stadte find, ba ift auch viel Geto zu befommen! -Bie verhangnifvoll fur Torgau mar biefer Griff! -

<sup>&</sup>quot;) Diese unduthsame Papiftin wird hier erwähnt, weil sie es bei ihrem Gemahl bahin brachte, bag er bie Juben, welche in Torgau wohnten und baselbst eine Schule hatten, aus ber Stadt trieb. Es wurde ihnen Schuld gegeben, sie hatten heimlich mit ben Pusiten zusammengehalten und waren bem handel ungunftig. Unter biesem Borwande, ober aus biesem Grunde, waren sie schon fruber, 1345, aus Dichab verjagt worben.

<sup>\*\*)</sup> Berte Muller's in Cachf. Unnalen G. 33.

<sup>&</sup>quot;") Unter biefen ber erfte von Ernft's Gebnen, Friedrich, ber nachherige weife Rurfurft, geb. 1463. Der hiefige Superint. hofmann in feinen Radyrichten gur Jubilatepredigt &. 49 gabte fechegehn Fürftenkinder, die in Torgau find geboren worden; namentlich verzeichnet in N. XVIII.

<sup>†)</sup> Cachi. Mertmurbigt. E. 418 unt Behm's Chrenit G. 74.

Satte Albert, wie ber andere Theil munichte, das Aburinger Boos gewählt, fo wurde unsere Stadt eine herzogliche und in der Folge wahrscheinlich eine Ressiden Georg's, des heftigsten Gigners der lutherischen Reformation, geworden sein. — Run aber wird sie eine kurfurstliche, nun blied sie frei und zugänglich den ersten Strahlen des Lichts, welches von Wittenberg ber ausftrömte; nun gluckte es ihr, vorzugsweise der Sichts, welches von Wittenberg ber ausströmte; nun gluckte es ihr, vorzugsweise der Sich, Friedrich's, Iohann's und Iohann Friedrich's, dieser drei ersten Beschührer, Bekenner und Bertheidiger des neuen kirchtichen und religiblen Bebens zu werden. ') — Anziehend für iene Fürsten und ihre Nachfolger waren auch die weitkäusigen Waldungen um Argan, wo sie ihre ritterliche Liebhaberei, die Zagblust, ersättigen konnten, welche vielleicht in keiner andern deutschen Regenten samtle is lanzie fortgeerbt hat, als in der kursächssichen, und neuerlich erst mit dem König, Friedrich August, erloschen ist.

Endlich galt das hiefige Schloft fur eins der größten und prachtigsten jener Beit") und es war mit seinem kunftlichen Tafel: und Schnigwerk, reichen Bergoldungen, Spiegelzimmern, Portraitsammlungen von Kaifern und Kuffen, an welchen auch die Hofnarren sich anreibeten, Jagde und Schlachtgemalten von innen und mit den statichen Thurmen von außen ein wurdiger Sih ber Regenten, welche nach dem Kaifer den ersten Rang in Deutschland einnahmen. Mit Recht nennen wir daher Torgau eine alte kursurstliche Residenz. Es sehlte sogar wenig, daß sie eine kaiferliche geworden ware, wenn Friedrich der Weise die ihm angetragene Kaiserwurde angenommen hatte. Es ware dann erfullt worden, was Carl V., nach der Muhlberger Schlacht, beim Anblid bes hiesigen Schlosses gefagt haben soll: es sei eine recht kaiserliche Bura!

Die Bauart und Einrichtung im Innern ber Stadt trug freilich bas robe Geprage ihrer Beit. \*\*\*) Dafur gab ihr bie Menge emporragender Thurme ein

<sup>\*)</sup> Bohme fagt: Diefe herren haben gegen ihre Geburtsflatt ein besonderes gnabiges Bobigefallen getragen und mehrentheils im Schloffe allbier refibiret. Rach Rrudth of's Berechnung bauerte biefe Glangperiode der Refibengichaft überhaupt 123 Jahre.

<sup>&</sup>quot;) In einer Urkunde von 1267 Caatem Targowe genannt. Decht Einzeliten über bie Erweiterungen und Berfchenrungen bed Gebäus, besenderes durch 3ch. Georg II., welcher es gum Gegenstand der Beiwunderung machte, unter andern in N. XVII. S. 33, 21 sign, und in Superint. Hofmann's Nachrichten zur Zubilatepredigt. Noch im Zahre 1727 bestand es in seiner herrichteit, nach dem ausführlichen Bericht eines Augenzugen in N. X. Der innere Glang verlesst im immer seit dem sehen ichten Zusten Zusten zu führen gerachte beier 2. Aussage ber "Denkwürdigkeiten" im Bertage von W. Wiedenung, Torgau 1844 erschienen: Das durch Alter und geschichtliche Erimerungen benkwürdige Schieß hartensels zu Torgau ze, S. B Bogen. — Eine getrene Abbildung wird diesen "Denkwürdigkeiten" beis gegeben werden.

<sup>&</sup>quot;) In bem Jahre 1491 hat man auf bem Martte noch geadert und gefaet! 1534 find an ber Aufgaffe bin holgene Jaune gewefen; bie Schulzengaffe wurde 1609 gepffaftert; bie Wobnibufer waren von Bola.

grofftabtifches Anfebn, wovon aber nur wenig ubrig geblieben ift. \*) Die Garten und Anlagen werben in ben alten Rachrichten gutmuthig gepriefen. Wir laffen ibnen bas Lob und unterscheiben billigerweife bamale und jest.") Bas aber einen michtigern Gegenstand, bas Menschenleben jener Beit, betrifft, fo bemerten mir: Die Gegenwart ber gandesberren mit ihren gamilien, Rathen, Sofjuntern und Dienern, bas beständige Rommen und Geben frember Furften und Abgefanbten von ben größten europaifchen Sofen, Die vielen glangenben Buftguge und Soffefte, Die oftern gandtage, Busammentunfte ber Gelehrten u. f. m., Dies alles verbreitete nicht allein außern Glang, bofifche Gitte und unterhielt ein reges frobliches Leben, fondern mehrte auch bie Bevolferung bes Drts und bob ben Boblftand feiner Unter biefen auch fur bie geiftige Unregung gunftigen Umftanben mar es wohl naturlich, bag viele nur einigermagen empfangliche Gemurber mit erhobeter Aufmertfamteit begriffen, mas ju ihrer Beit Großes im Rathe ber Bot febung befchloffen mar und lebbaft theilnahmen an ber beiligen Cache, Die nun bald in ihrer Rabe fich ftart verlauten lieg. Wie befannt erhob guther feine Reformatorftimme unter bem Rurfurften Briedrich bem Beifen, ber feit 1486 mit feinem Bruber Johann gemeinschaftlich regierte und feiner Geburtoftabt mehrere ausgegeichnete Beweife feiner Geneigtheit gab. Unter anbern machte er ihr als Reichs. verwefer ein taiferliches Gefchent mit einem neuen ehrenvollen Bappenbrief, fraft beffen ber Rath bas feltene Borrecht erhielt, mit Rothwachs anftatt grunes gu fiegeln, mas freilich jest nichts, bamals aber febr viel zu bedeuten batte. \*\*\*) Much fonft ericbeint ber bamalige Stadtrath bochangefeben, vielvermogend und mit

<sup>&</sup>quot;) Ueber biese Bierben ber Stadt, wie fie noch in ber beigegebenen Abbitdung von 1600 ericheinen, hat ein merfreurdiges Missesschied grwaltet. Der berühmte hafentburm am Schloffe, in beffen Rnopf sich eine Reiellschaft an einen Tisch sehen tonnte, brannte 1599 ab; ber Alaschenburm, auf welchen man binanreiten und fabren tonnte, versor in neuester Beit seine Auppel, und wurde erniedrigt; ber hochste Stadttburm auf dem Rathhause mit einer Thurmerwohnung fürgte bei einem gersen Brande ein (1637); den einen Thurm der Stadtfirche warf 1630 ein Sturm herunter, ein anderer brannte ab; drei hohe, runde Thorthurme, die ein Erzs bischof von Wurgburg, Sigmund, erbauet haben soll, sowie die kleinern Spisen auf der Maisen und hoebsitalkinde sielen seit Isl1 unter den Streichen der Festungsarbeiter.

<sup>\*\*) &</sup>quot;In unfern Garten haben furnehmlich bie Ragein Reifen) ben Preis ber Schönbeit und werben wegen ihres lieblichen Geruchs viele Deile wegs mit haufen weggeführt" fchreibt ein Spronift. N. XVII.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahre 1423 — fagt ber Annaist Muller S. 12 — hat ber Kaifer Siegmund bem Rutsuften Ariedrich bem Etreitbaren burch ein besender Diplom biese Gnade, wie er selben pradicitet, angethan, daß er und seine Erben such au wiegen Zeiten alle ihre Briefe mit rethen Bachs siegeln möchten, woraus zu schiefen, daß diese Freiheit auch bei Furfen eine sonderliche Praragative gewesen. — Das neue Wappenschild von brennenden Farben nebst eem schriftlichen Decret des Kursiristen befindet sich im biesigen Ruthsarchio. Die alten Stadtungpen, die Marien- ober Stadtsieche in iber frühern Gestalt barfiellend, sind abgebildet N. NAIN, mit der Unschrift; sigillum burgensism einitatis Torgowe — N. VIII, 15.

flattlichen Titeln beehrt. Großgunstige Herren, machtige Forderer u. f. w. war die gewöhnliche Anrede der Bittsteller, die zulest nicht anders verharreten, als in unterthänigstem Geborfam. Aber einen bleibenderen und ächtern Andruhm, als Wappen und Titel geben konnten, haben sich die ehrsamen Bürgermeister und Rathomanner jener Zeit erworben durch alles, was man dem deutschen Sinne zum Bobe nachsagen muß, durch Gottesfurcht, Ehrbarkeit, Liebe zum Baterland, Areue dem Fürsten und Tapferkeit.\*) Das war auch der Einwohner Sitte und Ruhm, und zum Borbitde.\*\*) Einsacheit in der Lebensweise und Genügsamkeit bei weniger Bedurfniß war die selbe Grundlage des gemeinen Wohlbesindens und zur Wohlhadenheit gelangten die Bürger außer dem Gewinn und Genuß, welchen der Hof mitbrachte, besonders durch gewisse dem Gewinn und Genuß, welchen der Hof mitbrachte, besonders durch gewisse dem Gerinsafts, wie man ihn damals trank, ist in allen ättern Länderbeschreidungen und in allen hiesigen Chronisen viel Redens und Rühmens.+)

Das Kirchenregiment über Torgau führte guleht ein herr von Schleinig, Bischof zu Meißen, zu bessen geistlichem Gebiete die Stadt auch nach jener Landertheilung fortmahrend gehorte. Dieser Bischof ftand unmittelbar unter bem Papft und sein Arm erstreckte sich weit. ++) Rahm nun gleich unsere Stadt in ber geistlichen Rangordnung, als Gebes, nur die zweite Stelle ein, so war sie

<sup>\*)</sup> In Melanchthon's Lobgebicht auf Aorgau heißt es unter andern:
Floret ibi pietas, vebs legibus vitter aequis,
Diena manent instos praemia, poena malos.

<sup>&</sup>quot;) Bon ben helbenthaten ber Torgauer wird namentlich geruhmt, bag fie unter Rurfurft Schann Friedrich 1541 Dobeln und 1545 Burgen eingenommen haben. — Auch fonft jogen bie Dadenfchugen mehrmals ins Geld, und ihre Fahnlein (2-300 Mann) waren oft auf bem Plage.

<sup>&</sup>quot;) Go burfte auf ben Dorfern, Die im Umtreis einer Meile lagen, tein Sandwerter fich nieberlaffen, außer in einigen bevorrechteten Orten. Die Bauern jeden Ortes mußten alfo ihre Rock, Stiefeln, Wagen, Gefchirr u. f. w. bier machen laffen, Bohm G. 27. Bie viel andere ift bas jest?

<sup>†)</sup> Dahin gehört das gemeine Sprüchwort: Torgisch Sier ist armer Leute Malvasier, und der sinnige Austus, der Luthern in den Aund gelegt wied i Gerevisi dorgana quam libeneter velles rossenzinnen! Damit vergl. des Aacitus Urtheil ven dem Bier der alten Deutschen: demmor ex dordio ad similitudinem vini corruptus. — Noch vor dem dressigiährigen Ariege idurden 1600 Gebräude sebes jul 2 gaß jährlich verbraucht,, und sind reisend adgegangen." Die großkörnige Ereste von dem Stadtskuren und das Wasselfer aus dem schwarzen Grachen dem Meddere eines Erickes das Torgiche Bier sprise und nahret wohl, gebieret gute Früchte und ein löbliches Geblüte und flärtt taneben, wegen seines Wirzgeruchs und Geschmads alle principalischen Glieber des Leibes! — Auch in den berühnten Briefen der Dunkelmänner wird seine Krass gepriesen: bidimus ererksism torgensem. Maziste as siernut dem Onnetlamänner wird seine Krass gepriesen: bidimus ererksism torgensem. Maziste as siernut dem Anal Erkaristaat incoperunt artiskeialiter loqui de magnis quaestlonidus. Ausgade von Münch S. 81.

it) Sold ein Bisthum hieß sedes ingenna ober pontificulis. Das gange bifcheftiche Gebiet war eingetheilt in 6 Probiteien, wie Riemn, Chemnie, und in 54 sodes (Ephorien), bergleichen

boch mit allen Einrichtungen und Erforberniffen jum Rirchenbienft nach romisch fatholischer Weise reichlich versehen. Dier ift es Kunft, sich kurz ju saffen. — Denn wir befinden und bei einem Gegenstand, ber mit einem verworrenen Allerlei von Materialien überhäuft ift. Es moge baber eine gedrangte Anzeige bes Wiffens-wurdigen in solgender Ordnung meinen Besern genügen.

I. Geiftliche Gebaube und Stiftungen. Dahin gehoren bie Mariens ober unferer lieben Frauen-, auch Pfarr- und Sonntagskirche.\*) Die Klofters ober Alltagskirche, von ben Francistanermonden bedient. \*\*) Die hospitaltirche jum beiligen Geift ober Gottebaderfirche. \*\*\* Die Martinstapelle im Schloffe. †) Diefe

war Aorgau; ju jedem sedes gehorten die einzelnen Pfarreien. Gin ausführliches Ortsverzeichnift bes gesammten geistlichen Sprengels bei Bobm am Ende.

\*) Ihre erfte Eründung ift ungewiß. Der Papft schneite ihr 1339 Ablaß auf 40 Aage und papft Sixtus IV. 1475 bergleichen auf 100 Aage. Das Patronat gehörte seit 1243 ben Cifter-einstenennen in Aergau, nachber in Rimptiden dei Grimma, seit 1323 bem Stabtrath. Sie hatte 16 Attace. Der jezige steht seit 1604, von einem Berliner Künstler Simonetti, koftet 280 fl. Das Gebäude wurde öfters neu ausgeführt und verändert. Im Jahre 1479 soll ber größere Aheil zu erdauen angesangen werden sein. Während der Belagerung 1813 vom 7. September bis Ende Januars ein französsich gabrauch Unterdessen wurde der Gottesbienst in einer Unterflude der Superintendentenwohnung geseiert, ben 13. Fedruar 1814 wieder nethbürstig einzerichtet, zum Gottesbienst gedraucht. Seitbem ist sie koch übrige, einzige Kirche der Bürgergemeinde und eine seltene, mehr von — Frenden geachtete Zierde der Stadt. — (In den neuen Anhängen ein Mehreres über diese Kirche.)

\*\*) Wird in einer Urkunde von 1360 erwähnt. Rach ber Reformation eine zeitlang verschloffen. Dahre baten die Bürger 1328 ben Auf. Sebann, er möchte ihren bas Gebaube zu einem Gemandhause fur die fremden Auchmacher überlaffen. Abgeschlagen "barund, daß die Cachen zu biefer Zeit noch zu new und grün und die Auchmacher aus Derzog Georg's Lande (Dresben, Ofchau und andere) schwe haben möchten, darin fest zu haben." Auf. Merig aber trat biefe Kirche 1550 gegen eine Kauffumme von 1000 Gulden an den Rath ab. Darauf wurde sie 1557, ats Gedule in das Kloster war verlegt worden, zu Wochenpredigten und Betstunden gebraucht, seit 1811 aber in ein Magazin verwandelt." Zest ein königliches Eigenthum, erwartet sie von den Kestungsbehörden täglich ihr leptes, vermuthliches Schickal, zu — verschweinden. (Auch über diese Kirche, mit dem dazu gehörigen Franziskanerkloster und was die Schickale beider betrifft, Ausführlicheres in den neuen Anhängen.)

\*\*\*) Schon 1307 bekannt, spater wahrscheinlich ein Raub kriegerischer Berfterung, do sie in einer Urkunde von 1414 eine ne us Kirche genannt wird, im Kriege 1347 abermals gerftert, 1534 wieder erdaut, 1661 und 1679 vom Russig getroffen, aber beite Rale unschäldig, 1780 im fiederigätzigen Kriege von den Preußen eingeschossen, aber beite Rale unschäldig, 1780 im fiederigätzigen Kriege von den Preußen eingeschossen, wieder verneuert 1767, endlich 1811 nebst ihrer Rachdarin, der Walfenhaußtriche, sur immer niedergerissen. Borber aber wurden die Särge und Sebeine der Addern ausgegraben und auf den neuen Friedhof außertgalb der Keltung zur Rubgschacht; auch die merknürdigsten Denkmäler gerettet. Den 14. Wärz bet gedachten Jahres weitheten wir den jestgen Vegrädnispsah mit der seierlichen Beerdigung eines Kanoniers. Mehr in Deren Guperint. De. Ko ch's Einweihungsrede. Avogau 1811. (und in den hier beigegebenen neuen Anhängen).

†) Auch 1323 angeführt. hier hatten bie herrest bes Schloffes ihre Andacht. Auch bie brei

alle, die lehte aber nur auf turze Beit, blieben auch in ben folgenden Jahren bem offentlichen Gottesbienste geweiht. Dagegen mit bem Papsithum gingen unter die Nicolaifirche am Markte') und die Kirche jum heiligen Kreuz.\*\*) Roch werben erwähnte eine Catharinenkapelle vor gem Leipzigerthor, die schon Ansange erwähnte St. Georgentirche in der Spitalgasse, \*\*) eine Kirche zum heiligen Laurentius in der Lorenzgasse und mehrere Kapellen, +) von welchen allen aber sich weiter nichts sagen lagt, als daß sie einmal ba gewesen sind. —

ersten Saupter ber Resormation beteien baselbst an und hörten Luther's Predigt. Als später Beränderungen in ber innern Einrichtung bes Schlosse nothig waren, wurde sie mit verbauet. N. XVIII S. 339. An ihre Stelle tam zulest die Schloskliche, von welcher in der Folge besonders die Rebe sein wird. — (Da von diesen Angaben andere Rachrichten abweichen, ist in ben neuen Anhängen zur 2. Ausgabe auch über diese Kapelle ein Nehreres mitgetheitet.)

- \*) Ein Filial von der Marientirche. Soll 1379 erbauet worden sein. In ihrer Rabe, mitten in der Stadt, hinter dem jedigen Rathhaufe, war auch ein gemeiner Begrädnisptale. Bei der Poff 1466 wurden die Leichen außerhalb der Stadt betrötigt und auf jenem Plate mit Erlaudniß des Bischofel Wohnungen aufgedauet; vorher aber die Gediene der Aorten ausgegraden und anderswo ehrlich bestattet. Damals also sowe mußten die Leichen auswandern, wie es neuerlich zum zweiten Mal geschaft. Der Gottesdienst in dieser Kriche, in welcher zuerst in Aerzau nach Luther's Grundsbern gerrediget und getauft wurte, steint 1536 eingestellt worden zu sein. 1529 wurde sie ganz geschlossen, nachdem vorher laut Kirchenrechnungen von diesem und dem solgenden Zahre die Stübte und die Dezel abgedvochen, und in die Klosterkirche, wie die der Kirche zum heiligen Kreuz, in die Kirche zum heiligen Geist versezh worden waren. 1637 brannte das Gebäude größtentheils nieder und die Ueberreste lagen in Schult und Frauß bis 1823. Da wurden die Brandstäten geräumt, neue Bauten ausgesührt und diese in der jüngsten Zeit in Gesängnisse sinde sinder schwicken und werden waren. Best ein der altesten Bauart werden unter menige Spuren noch vorhanden. Zwei Glockenthurme von der altesten Bauart der eind neur wenige Spuren noch vorhanden. Zwei Glockenthurme von der altesten Bauart der eind neur wenige Spuren noch vorhanden. Zwei Glockenthurme von der altesten Bauart der eind
- "") Was bei jener nicht möglich war, last fich von dieser bestimmt angeben, ihr Ursprung. Als Friedrich der Weise sich zu seiner Walfahrt nach Zerusalem eine glückliche Reise verdienen vollte, legte er eigenhändig dazu den Grundstein neben der alten Leipziger Straße am Steinwege 1493. Man nannte sie die Schöne. Denn der Aursurflich hatte sie vorzüglich geschwäckt, unter andern mit einem Altarbilde, die Kreuzigung des herrn vorstellend, von Luf. Kranach, oder boch in bestien Manier. Das Bild wurde 1529 als Altarblatt in der Kloskerkirche ausgestellt. Zest ziert es die Sacristei der Statkliche. Ferner sahe man dort ein treues Mobell vom heil. Grade, welches der Kurf. an Drt und Vetelle hatte zeichnen und bier nachfertigen sassen. Auch zichlichen Ablaß spendete die Kirche, und es geschahen dahin häusige Walsaptren und Processionen. Aber alle dies herrtlichkeiten beschiedenigten ihren Untergang. Die Chronit sagt: Das Bolf lief zu, dosselft Wisch zu holen; darwider der der eifrig gepredigt, sagend: sie sollten ihr Berdienst und Arost nicht auf Kenschenverk seinen und is also die Kirche von Tag zu zu geressen, das man jest nichts mehr davon weil. Bob die M. 318
- \*\*\*) Bergl. pag. 2: 3m Sabre 1532 murbe die bereits feit langerer Beit unbenutt ftehenbe Rirche neben bem baufalligen hospitalgebaube abgetragen, ber babei befinbliche Gottesader eingegogen und ber gange Plag gu Bauftellen ausgethan und mit Bohnhaufern befet.
  - †) Eine unterhalb ber Brude ju Ehren ber beil. Anna, Schuppatronin ber Fifcher; eine

Bu ben geistlichen Gebauben zahlen wir auch die Klofter und Altare. Ein Dominikanerkloster wird nur einmal beiläufig erwähnt. Desto mehr Berichte sind übrig von den Franziskanern (Minoriten, Barfüger, Bettelmonde), die in dem weitläusigen Gemäuer hinter des Klosterkirche hausten.") Sichern Nachrichten zusolge war auch früher ein Frauenkloster in der Stadt von Eistertienkerinnen bewohnt. Zu welcher Zeit aber und auf welche Beranlassung die Achtissen fammt ihren Jungfrauen Torgau verließ und in Grimma, dann in einem nahen Dorse Rimptschen sich zurückzog, ist nicht befriedigend nachzuweisen.") Jahlreicher waren die Altare, eine Ausgedurt der Heils in Kirchen, theils in besonders dazu erbauten Kapellen von wodhabenden Personen errichtet und dazu ein Kapital oder Grundsstüg geschenkt, dessen Inssen ein vom Stifter gewährter Priester und Schüler aus dem Singechor zu genießen hatten, wosür sie vorschristsmäßig mit Messe, Procession u. derzl. dei Tag und Nacht dienstfertig sein mußten.

11. Geiftliche Personen waren, Franzikkaner, Altariften, welche bie besichtiebenen Altare bedienten, ein Erzpriefter oder Inspector über die Altaristen, ein Oberpfarrer oder Pastor an der Frauenfirche (plebanus, rector sacrorum), endlich

andere "darin ein Altar geweft, um benfelben haben Schwangere ein geweihetes Gotteslamm von Bachs tragend, herumgetangt, um leichter zu gebaren." N. XVII S. 107 und Robers Chron. von Dommiefc S. 207 figb.

\*) Seit 1360 befannt. Bir tommen fpater auf biefes Rlofter gurud.

\*\*) Bergog Beinrich ber Erlauchte, ber fur Die reiche Ausbeute ber Rreiberger Gilbergruben nicht beffer zu banten mußte, ale burch Stiftung neuer Rlofter, batte auch eine fur jene Drbens. fcmeftern in Grimma und in Torgau errichtet. Diefen ertheilte er, wie fcon oben bemertt, bas Patronrecht über unfere Frauenfirche 1243. - Nos Henricus D. G. etc. contulimus ecclesiam in Torgowe coenobio et collegio dominarum Cisterziensium in Torgowe etc. ba beißen fie auch olim in Torgowe residentes. Die vielen Gerechtfame und Befigungen, Saufer in ber Statt und Guter in ber Gegend umber beweifen, bag es bier bestanden babe. Schon 1471 wurde ein verfallenes Gemauer vor bem Bederthor bas alte Rlofter genannt, vielleicht ein Ueberreft bes urfprunglichen Jungfrauengwingers. Db aber bie hiefige Ronnengaffe und bas Frauenbild an einem Edbaufe jener Baffe barauf Begiebung baben, ift ungewiff. - Roch wird in den Chroniten bemertt: 1440 ober 41 fei bas Rlofter von bier nach Grimma, 8 Jahr fpater nach Rimptichen perfest worben, wo fich eine reiche Mebtiffin angefauft habe. Torgau fei verlaffen worben aus Berbruff über ben ungefälligen Stadtrath, mit bem bas Rlofter über Bierlieferung in Streit ge. rathen fei. - Sm Rathsprotocolle von 1517 wird ihnen ein Freibier verfagt, "benn es bringt eine bofe Ginfubrung und wollen es als eine Berechtigkeit baben." Gie befagen fruber ein eigenes Saus in ber Burg : ober Schloggaffe, welches ber Rurf. Friedrich an fich gebracht, aber bem Rlofter in Rimptichen jahrlich zwei Freibiere in Torgau gelaffen hatte. Die Urfunde von Rolbis batirt 1524 in N. VIII. M. 2 ing fe vermuthet, ber Berfall ober bie Berftorung bes alten Rlofter. gebaubes babe bie Auswanderung ber Bewohnerinnen veranlagt. N. XXX und IX.

\*\*\*) Man gabtte beren im Jahre 1343 bereits 26, und vom Jahre 1517 heißt es: fie ftanben so bicht wie bie Manbeln auf bem Felbe. Die meiften Urtunben begiehen fich barauf.

Terminirer b. h. Monde von andern Orten, die hier wohnten und mitbe Beiträge für auswärtige Klöster einsammelten.") Dergleichen gab es hier viele vom Orben der Serviten, oder Marienknechte aus Großenhain und Augustiner aus Herderg und Leipzig. Sie hatten eigene Wohnungen (Termineien), waren als geheiligte Bettler eine Plage der Stadt und den Ortsgeistlichen, in deren Amtsschrung sie eingriffen, verhaft, wußten sich aber durch Absolviren und Seessong eie dem Bolke unentbehrlich zu machen. Außerdem kommen noch vor allerlei geistliche Brüderschaften und Verbindungen, Calandbrüder, Jacobsbrüder\*\*), Brüderschaften der Schüßen, Schubsischet u. s. w., die sich der Armen: und Krankenpsiege widmeten, auch eigene Altäre und Altaristen zum Messelesen unterhielten, von deren sonstigen Einrichtungen nichts berichtet wird, was hier einer Erwähnung verdient.\*\*\*)

Das bisher Bemertte reicht auch vollig hin jum Beweis, bag Torgau bamals noch gut papistisch gewesen und bag bie Kirchenverbesserung genug aufzuraumen fant. hierbei tann ich aber einen freundlichen Gebanten nicht unterbruden, ber mir bei ber Ausarbeitung bieses Abschnitts oft wiederkehrte. Wenn man namlich

<sup>\*)</sup> Du Freene Glossar. med. et infimes latin. S. v. terminarius. Man nannte fie auch Duaffionirer. Davon giebt ein altbeutichte Bocabularium eine febr paffende Borte und Gacertlarung: Quaestionarius b. h. Cammter, Bitter, Gentinnsucher; benn fun gant predig geet uff gewinn.

<sup>&</sup>quot;) Diese hatten ein eigenes hospital, bas St. Jacobs Spital genannt, in welchem von benselben bier burchziehende Ballahrer ihrer Brüderschaft beherbergt murben. Es fiand vor dem Spittelsbere in der Rache des hohelbergt murben. Es fland vor dem Spittelsbere in der Rache es hehelt feine Bestimmung noch ein Zeitlang, namentlich zur Aufnahme sur Krante, als zur Zeit der Reformation die Zecobs Brüderschaft einging, und siel das derfelben gehörige Daus nehlt den übrigen dau gehörigen Besigungen und Einkunsten bem biesigen Gotteskaften zu. Daher heißt es in der Rechnung vom Jahre 1530: "5 Gr. einem armen Beibe, so im Zacobshauschen in der Schmiere (wormt die Kurmethode gemeint ist) gelegen." — Im Jahre 1334 ward des haus selbst aut Rechnung von diesem Jahre um 250 ft. vererbt. Der Jacobs Brüderschaft gehörte auch tas von dem Gotteskasten nachher weieder woggekommene Jacobsholz und andere Grundflück in Greßwig.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Calandbruder f. Thamm Chron. Coldie, bei Mente I. S 698. Ueberhaupt waren jene Brüderschaften eine Nachahmung bes Mondelschens, von dessen gaglauber Verdungt inchteit sich auch die Laien und das Bolt gern ein bescheidens Theil zueignen wollten. - Mit der Brüderschaft ber Schulkensche fatte es gleiche Bewandniß wie mit der Jacobs Brüderschaft. Auch sie besaß ein daus für Krankenpstege, welches aber mit den dazugehörigen Bestigungen zur Reformationszeit, als die Brüderschaft auseinander ging, ebenfalls dem hiel. Gotteksfasten auseig, der das haus laut Rechnung von 1334 wieder an Brosus Kaurdorf für 11 Schock 30 dr. vertauste. An diese Brüderschaft erinnert noch heute die, durch das Bermächtnis des sel. Rector M. Schröder vom Jahre 1748 mit andern Grundstufft zur gest. Berwaltung gekommene Schuhfnechtswiese. Auch rührt sedensstlis davon, das die Einkufiste und besstwarpen der Brüderschaften überzingen, die noch beute demsselben der Brüderschaften überzingen, die noch beute demsselben vor Aufnahme kranker Gesellen dieser Innung zu halten.

bie fromm bemutbige Sprache bort, in welcher fich bie Schriften aus jener Beit burchaus fo treubergig und rubrend erflaren, fo muß man wohl gefteben, bag ein acht religiofer Ginn, eine ftete Richtung nach ber unfichtbaren, unfundigen und beffern Belt, eine gur Aufopferung und Gelbftverlaugnung bereitwillige Liebe und ein Ringen nach Gottgefalligfeit in ben Gemuthern gum Grunde gelegen baben. 3ch halte es baber fur ein unbilliges und grundlofes Urtheil, wenn man fo oft lieft, bag ber Aberglaube und bie Unmiffenheit jener Beit alle Frommigfeit und Sittlichkeit ertobtet habe. Freilich war bes Unverftandes in Lehre und Bebrauch febr viel. Aber blieb beffen nicht genug ubrig in ber gereinigten Rirche? Und ift fie jest eine gang reine? 3ch will fagen: bas findlich fromme, einfaltige Bemuth weiß fich auch unter ungunftigen, firchlichen Meußerlichkeiten und bei todten ober ertobteten Formen bennoch ju behaupten und felbft aus Irrlehre und Digbrauch fur fein Bedurfnig gefunde, lebendigmachende Rahrung ju gieben. Bon Diefer Geite mar auch die geiftige Roth und bas febnliche Berlangen nach Beranberung und Abbilfe, wenigstens bei bem Bolte, teineswegs fo bringenb, baff man fich nicht an bem Alten noch batte begnugen laffen. Rur bas brudenbe Jod ber Priefterberrichaft, welches je langer, befto unerträglicher murbe, machte bie Roth immer fublbarer, und bie verbiente Berachtung, worin iener Stand, ber ein Trager bes Beiligen fein follte, verfunten mar, erregte immer allgemeiner und ftarter bas Berlangen nach Geiftesfreiheit, welche, nach vielen vergeblichen Unftrengungen, endlich in ber Rirchenverbefferung ihre Befriedigung fand.")

#### \$ 2.

#### Erfter Gingang und Fortgang ber Reformation in Torgan.

In einer Furstenstadt, wohin die Welt: und Bollerkunde immer am fruhesten gelangt, sonnten die Boranstalten und Einleitungen zu einer Kirchenverbesserung, welche die Geschichte nachweist und aufgahlt, am wenigsten undesannt geblieben sein und wie am hofe Friedrichs bes Weisen, so auch in der Stadt, sehlte ed gewiß nicht an empfänglichen Gemuthern, die mit vielen Taufenden still wunschten und hossten, oder laut und kuhn aussprachen, es musse, es werde bald anders werden. Jener Furst selbst war fur seine Person dem alten Glauben noch von Perzen zugethan. Das gab er vorzüglich durch seine Wallsahrt nach Jerusalem zu erkennen, die er von Torgau aus unternahm. Nachdem er eigenhandig den Grundstein zu ber neuen Kirche zum heiligen Kreuz getegt und sein Tessament

<sup>&</sup>quot;) So wurde ber hielige Rath 1510, weil er fich weigerte, eine gewiffe Schutbforberung zu gablen, von bem Bifchof zu Meifen in ben Bann gethan und erft 1513, nachbem ber Prozek geentet und ber Bann aufgehoben war, burfte ber Pfarrer ihm bas Sacrament reichen. Ausftlich in ber angef. Sammtung von Gleich und Klobich 7. H. S. S. 17, 194.

1493 bier in Gegenwart von mehreren Rurften, Grafen und Gbelleuten, aufgesett batte,") fo verfammelte fich ein gablreiches Gefolge von allerlei Berrichaften, Die von gleicher abenteuerlicher Frommigfeit begeiftert, entweder freiwillig ober vom Rurfurften eingelaben, fich entichloffen hatten, bie Ballfahrt mitzumachen. Im 19. Mai erhob fich ber Bug. Man bente: außer bem Rurfurften, ein Bergog, brei Grafen und andere regierende Berren, breiundbreifig Ritter und Ebelleute aus Baiern, Schmaben, Franten, Gachfen, neun Gelehrte und Geiftliche, unter biefen auch ter Guarbian bes biefigen Frangistanerftofters, bes Rurfurften Beicht: pater und gufas Rranach. Diefe alle, ungerechnet Die Roche, Barbiere und ben übrigen Reifetroff, batten fich in Torgau versammelt. Und ba fie bingogen, welch ein glangenbes Schaufpiel fur bie neugierige Denge, wie feierlich und rubrend fur bie andachtigen Geelen! \*\*) Aber bennoch fließ Friedrich bie beffern Ginfichten, welche ihm Gott und feine Beit juführten, nicht fo hartnadig jurud, wie ber fachfifche Bergog Georg in Dresben. Dhne fich offentlich wider bas Papfithum au ertlaren, ertannte er boch immer mehr bie argen Digbrauche und groben Inmagungen ber romifden Rirche, bulbete, fchutte guthern und fein Unternehmen und blieb burchaus feinem Grundfat getreu: er wolle in biefer Sache nichts bamit su ichaffen baben. \*\*\*) Rreilich fonnte er fich bei folder Unenticbiebenbeit bes Berbachts und Borwurfs, bag er ein geheimer Butheraner fei, nicht genug erwehren; und man mochte wohl annehmen, um gang epangelifch au fein, babe biefem preismurbigen Furften gulet nichts weiter gefehlt, als bas offentliche Betenntnig. +)

<sup>&</sup>quot;) Sedenborf Hist. Lutheran. II. S. 33. in biefem Teftament fpricht fich noch ber bieffte Papismus aus. Aber auch arme Shuller und Studirenbe hatte er barin mit anschnlichen Legaten bedacht. N. IV S. 90.

<sup>&</sup>quot;) Mutter Sachf. Unn. S. 56 führt bie Pilgrimme namentlich auf.

<sup>\*\*)</sup> Seine Gesinnung und Berhalten in Absicht auf die Reformation aussäuhrlich in Plank's bekanntem Werke 2. Ah. S. 136 f. Luther kannte und benuste die Passivität seines Fürsten. Rerkwürdig besonders ist sein Bescheid an den Paster und Karb von Ividan, sie möchten mit ihren evangelischen Einrichtungen nur sortsahren, ohne den Aussürsten zu fragen. Novi eenim hominis ingenium, qui serre potest, vi ad allis stant, quaecunque stant, sed mandare et consulere notie. de Wett's Samml, der Luther. Briefe 2. Ah. S. 179. — Die kirchliche Bewegung in Ividau wurde durch einen Franziskaner-Adond, Myconius, angeregt, der das Kloster zu Annaberz derlassen date und in erstgenannter Stadt das Evangetium im Geiste Luther's zu predigen anfing, was er später auch im Weimarischen mit großem Segen gethan. M. Grulich's Annaben z. 1734 S. 2. 1734 (S. 2.

<sup>+:)</sup> Sedendorf a. a. D. über das zweite, wahrhaft drift. Arstament und erdauliche Ente Friedrich's aus sichern Quellen geschöpft. Wir fügen aus unsern Rachrichten noch hinzu, daß er in dem nahen Lochau, jest Annaburg, kurz vor seinem Ende das Abendmal unter beiderteit Gestalt genoffen und den ganzen Gottesdienst in deutscher Sprache geseitet hat. N. XVIII. Als er daselbst 1323 derschieden war und sein Leichnam nach Wittenderg abgesührt werden sollte, da serberte sein Bruder und Rachsolger Johann von den anschnlichsten Geisstlichen des Landes ein auskührliches Gutachten, wie der surstliche Leichnam ohne possissischen Alfanz und Pomp, nach

Unbedenklich konnte bemnach in Torgau, wer wollte, fich jest ichon fur guther ertlaren. Diefer Mann batte fich, ebe er noch als Reformator auftrat, in unferer Stadt bereits bemerflich gemacht. Denn als ihm ber Generalvicar feines Orbens und fein Gonner, Staupis, mabrend einer Reife nach Rom, fein Amt übertragen batte, fam er icon 1516 auf einer Gefchaftereife, wo er mehr als 40 Augustinerflofter befuchte, bochft mahricheinlich bierber.") Dag er icon bamale, wie Gedenborf vermuthet, uber bas Berderben ber Rirche und über bas Bedurfniß einer Erneuerung berfelben fich moge geaußert haben, ift wohl mahricheinlich, aber Meugerungen ber Art hatte man ichon oft gebort, und bie Stimme eines Durchreifenden tonnte wohl feinen großen Gindrud jurudlaffen. Unders mar es, ale guther in bem nachftfolgenben Sabre jum erstenmal öffentlich gegen bas Dapftthum in bie Schranken trat. Bon bem naben Bittenberg brang ber Ruf ber neuen Lebre ichnell bierber und bie Rachficht bes Rurfurften machte ihr überall Bahn. Die Birfungen geigten fich auch balb. Die Berachtung bes Monchsmefens batte fich fcon in ber Gemeinde auf eine fo beleidigende Art an ben Zag gelegt, bie felbft bem bulbs famen Rurfurften miffallig mar. ") Bier Danner geiftlichen Stanbes fprachen laut ibre beffere Ueberzeugungen offentlich aus und fanden Gebor. \*\*\*) Die erfte beutsche Zaufe geschah 1519 in ber Nicolaifirche. Die erfte evangelische beutsche Prebigt murbe ebendafelbft 1520 gehalten. +) Das Jahr barauf prebigte guther

spriftlichem Gebrauch weggeführt und beerbigt werden mochte. Bon mehreren Seiten wurden Borfdlage eingereicht. Aber ein Torgauer lofte biefe lyturgifche Aufgabe vor allen am meiften gur Zufriedenheit Johann's. Es war Gabriel Dibymus, nachheriger erfter evangelischer Superintenbent allier, ber noch oft genannt werden muß. Gein Auffag, bemgemäß die Leichenceremonie erfolgte, flebt gleichfalls in N. XXVIII. S. 289 f. ausführlich.

<sup>\*)</sup> Bielleicht mehr als einmal, wie sich aus einem Briefe vom 26. October 1516 vermuthen laft, worin Luther über seine vielen Geschäfte klagt; sum vicarius, regens studii, concionator conventualis, ecclesiastes mensae, parochialis praedicator, terminarius piscium et actor causarum Herzbergensium in Torgau, bei de Bette 1. Ah. E. 1. L. Lingte in seiner sonst genauen und vollfandigen Reiseglichichte Luther's, Leipzig 1769, hat jene Stelle überschen. — Lingte weift nach, daß Luther aren 40 Rat auf fürzere oder fangere 3eit in Torgau gewosen ift.

<sup>&</sup>quot;) Aurg vor feinem Ende, 1524, deutete er baber ben Burgern ju Torgau ernftlich an, gegen bie Frangistaner nichts vorzunehmen und an Geschenken ihnen nichts abzubrechen. Ling te Gesch. der Riestertriche S. 10. Dennoch erlebte er es, daß sie, wie wir bald horen werben, gewaltsam auf bie Monde losstumten.

<sup>\*\*\*)</sup> Drei waren Luther's Ordensbruder, und auch bier beftatigt fich hente's Bemertung, Rirchengeich. 3. Th. S. 45, bag bie Auguftiner fich fast überall bes Unternehmens ihres Ordensbruders freueten und ibm nachzuhelfen suchten.

<sup>†)</sup> Bon Balentin Tham, Priester und Altardiener, über das Evangelium am 9. Sonntage nach Arinitatis: Thue Rechnung von deinem Hausbalten! Das noch übrige, gang einsache, steineren Denkmal diese ersten evangelischen Predigers in unserer Stadt ift an einer Außenseite Stadtlirche mit gebührender Außeichnung ausgestellt worben. — Dassiebe ist mit der Inschender Stadtlirche mit gebührender Außeichnung ausgestellt worben. — Dassiebe ist mit der Inschenden berschen. HIC, SEPVLTVS. EST. VENERABILIS. DOMINVS MAGISTER. VALENTINUS.

seisst in Torgau jum erstenmal.\*) Niemand wehrete ihnen, benn so unbedeutend schienen dem Papste und den Bischofen die ersten Regungen der Resormation, daß sie es nicht der Muhe werth achteten, Kenntniß davon zu nehmen.\*\*) Schon war es dahin gekommen, daß die katholische Geistlichkeit es nicht mehr wagte, am Frohnleichnamsseste ihren gewöhnlichen Umgang durch die Straßen zu halten, aus Furcht, man möchte der Gaukelei spotten.\*\*\*) Die Urtheile über alte Mißbräuche ließen sich immer lauter und kühner hören und gingen dalb in wiederholte thätige Angriffe über. Der Rath selbst sing an, die Zinsen und behen der papistischen Seistlichkeit streitig zu machen und einzuziehen, +) und um die Stadt von den Betteleien der Terminiter zu befreien, verlangte Rath und Bürgerschaft, sie sollten von dannen ziehen und ihre Wohnungen (Termineien) verkaufen, weil sie zu Wohns und Braubäusern nüglicher eingerichtet werden könnten. +†) Als Luther 1522 auf einer Geschästseise wiederum Torgau besuchte, da seierte man sein Erschwen mit derzeingen Bewunderung und Auszeichnung, auf welche sein Serwaten muth, den er eben in Worms so herrlich und weltsundig bewiesen hatte, gerechten

THAM. EVANGELY. CHRISTI. PRAECO. FIDELIS. ET. SINCERVS. OBDORMIVIT. IN. DOMINO. AN. DO. M. D. XLVIII. MENSIS. IANVARY. DIE. (VARTO. Darunter sein Bappen und wieber barunter sein Bruftbitk. — In bem "Goangelischen Tergau im 16. Sahrhundert" 1798, heißt es S. 20, baß Balentin Aham schon 1518 in der Klosterkirche (wo er also gweiscleschen noch granzistaner-Wönch war) wider den Molas gepreckzet hobe, und siehet darunter in einer Koete: er habe solches gethan, obgleich noch in dieser Riche die Monche ihre Araume den Menschen sich unterstanden aufzudringen und das Papstihum, das nun begunte zu fallen, nach Bermégen zu stützen. — Weiter sieher koete ist recht in dieser Koete: Ernold that auch das Seine, wie Aham (Chron. 93). Diesen sind nachgesolgt: herr Simon und Andere, die das Papstihum verlassen daben. — (Die Genannten waren demnach sedensall auch Franziskaner-Wönche.)

<sup>\*)</sup> Dafur gab ihm der Stadtrath einen Ehrentrunt. Denn so fteht in der Ratherechnung b. I. V gr. IIII pf. fur ein fib. (Stubchen) reinisch wein und ein fib. Meth Doctor Martino von Wittenbergt, als er allier geprediget.

<sup>\*\*)</sup> Der lebenslustige Erzbischof von Maing, Albrecht, ftattete bei bem Aurfurften, feinem Befter, 1519 einem Bestuch ab und, nachdem er 8 Tage bie Freuden der Tafel und der Jagd genoffen hatte, kehrte er nach Maing zurud, ohne sich um die Regerei hier in seiner Rabe im mindesten zu bekummern.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. Spalat. bci Mcn?c II. S. 624. Jn festo corporis Christi publica illa et solemnis pompa, qua tertium jam sacculum circumlatum est sacramentum cacharistiae, ut in aliis oppidis, ita in Torga concidit, quod multi evangelistae (congcl. Vyrcciger) Lutherum secuti, afürmabant contunciiam potius esse sacramenti ejusmodi circumportationem.

<sup>†)</sup> In früherer Beit war er boch so gut papistisch fromm gewesen, daß die Franziskaner ihn und die Burger, zum heil ihrer Seelen, in die Gemeinschaft und den Gnadenbesig ber kiesterlichen beiligkeit ausgenommen hatten. So schried ein Generalvicar 1497 an den Nath: vos es estam communitatem in confraternitatem besigse suscipio et participes facio missarum, copiarum, omnimmque donorum operam, quas per fratres Minores — operari dignabitur eiementia nostri servatoris.

<sup>++)</sup> Lingte Geich, ber Rlofterfirche G. 4.

Anspruch machen fonnte.") Dan tann annehmen, baff von nun an bie Stabt. mit menigen Ausnahmen, beifallig und erwartungevoll an guther bing. Doch wie in bes Reformators Geele felbft bas reine Licht bes Evangeliums fich nur nach und nach aus ber alten Racht gur bellern Ginficht burcharbeitete, fo auch und noch viel mehr bei bem Bolte und in unferer Stadt. Dongeachtet jener freiern Urtheile \*\*) und Reuerung in einzelnen Digbrauchen, fant boch ber Glaube an ben Dapft als bas untrugliche Dberhaupt noch unerschutterlich und bie fatholische Rirche blieb immerfort bie allein berricbenbe. Die Stadt erkannte noch ben Bifchof von Deifen als ihren geiftlichen Sirten. \*\*\*) Der Rurfurft fcuste bie Riofter und Donche bei ihren Rechten, ber Dapft fuchte fein Anfebn noch im gangen Umfange au behaupten. +) Dies alles von rechtswegen, fo lange Luther und fein Anhang fich nicht von ber alten Rirche losgefagt, ober, von ihr losgelaffen, fich au einer neuen Gemeinde offentlich festgestellt batte. Doch ebenfo von rechtsmegen nahmen bie beffern Ginfichten, welche bie Reformation hervorgerufen batte, ihren freien Lauf und ber gewedte Geift ber Prufung brang unaufhaltfam weiter. Rreilich maren bie Fortidritte noch ichuchtern, jogernd, wie es naturlich und auch loblich ift in einer Angelegenheit, wo eines jeben Bewiffen enticheiben foll, und mo eine Menge Bebenten zu befeitigen find, ebe man fich von bem losfagen fann, mas lange Gewohnheit gebeiliget bat. Das Bort Gottes mußte, nach Luthers Mus. brud, erft unter ben Leuten rumoren. Und namentlich von ber bamaligen Gabrung in Torgau, fagt Rrubthof: als Buther fich gegen ben Dapft erhob, ba fcbrien bie Romifchaefinnten Cetermorbio, einige bofften, andere furchteten, viele faffen fill und

<sup>&</sup>quot;) In der Ratherechnung von d. A. ist eingetragen: XXXII gr. Doctor Martinus und bie ibenen, so yn mit VI pferden gron Derzheragt beladd, vergecret. Brenet: 1 ff. (Schoot) IX gr. vor enn vos Bier, Doctor Martinus gen Bittenbergt geschiet, incl. surfohn.

<sup>&</sup>quot;) Als ber Rath ben oben angeführten Befehl bes Aurfürsten, gegen bie Monche nichts Feindliches vorzunehmen, ben Burgern bekannt machte, so antworteten sie: "Die Monche follten wohl rubig bleiben, wenn sie bas Svangelium rein predigten." Auffallend ist vorzüglich bas S. 8 Ann. schon bemerkte Beispiel von ber Freisnnigkeit ber bliegen Burger, baß sie bie kaum ersedigte Klosterfirche logleich zu einem weltlichen Gebrauch in Anspruch nahmen und ein Gewandhaus baraus machen wollten. Ihr Bittschrieben an ben Kurf. Johann in N. XXI. S. 373.

Daber bat ber Stadtrath ibn 1519 nach Aorgau ju kommen und bie ausgeschte Firmelung zu verrichten. N. XXVIII. S. 207 fieht bes Bischofs Antwort, worin er zu kommen verspricht, "wenn es sicher bei euch zu reisen." Arauete er schon ben Aorgauern nicht?

<sup>†)</sup> Selbst burch bie abgenusten Mittel und Kunfte, welche sonst wirfam, jest aber gur ungelegensten Beit in Anwendung gebracht wurden; 3. B. die Delitssprechung eines alten Bischoft von Meißen aus bem 12. Sahrhundert, bessen Anteung auch den Torgauern zugemuthet wurde. Unter den Bundern, die er, der heil, Benno, vertichtet baden sollte, wurden in Rom auch solgende mit ausgezählt und von Zeugen beschweren: ein Bürger und zwei Schwestern mit einer heimlichen, unsichbaren Krantfpit behaftet, bekgleichen ein blinder Mann, alle aus Torgau, waren auf der Stelle genesen — als sie an den heil. Benno ihr Gebet gerichtet. Variorum Beripta da 3. Bennone bei Menke il. E. 1844 und 98.

warteten, was daraus werben wurde; mit biefen hielten es die Gelehrtesten und Berftandigsten in Zorgau. Doch die Gegenfage waren ju schroff und die Gemuther von beiden Seiten zu sehr gereigt, als daß sie so sill und friedlich langer neben einander hatten fortbesiehen und geben konnen. Es ereigneten sich um diese Zeit mehrere Auftritte, welche großes Aufsehn erregten und baher wohl eine besondere Beschreibung verdienen. —

#### 6 3.

Fehlgeschlagener Bersuch eines Meißnischen Bifchofs, bas Papfithum in Torgan aufrecht zu halten.

Ueber bie fcnelle und weitere Berbreitung ber Reformation frankte und ergurnte fich in Sachsen wohl niemand mehr, als ber eifrig papiftifche Bergog Georg. Er machte bem Rurfurften Friedrich und feinem Bruber Johann' bie bitterften Bormurfe baruber, baf fie ben Rrebsichaben ber neuen Reberei in ihrem Banbe fo forglos um fich freffen liegen; er berichtete, mas er von Reifenden gebort. welche Bermirrung besonders ein verlaufner Augustinermonch Gabriel Dibpmus anrichte, und bat um Gottes und ihres Gemiffens willen, fie mochten boch bem Unmefen fleuern.") Auf feine Berantaffung gefchab es auch, bag ber Bifchof von Deifen, Johann von Schleinis, bei bem Reichstammergericht in Rurnberg eine Bollmacht auswirfte, in feinem Sprengel, wozu auch Torgau geborte, untersuchen au burfen, ob etwan bie Beiftlichen ben papftlichen Berordnungen juwiberhandelten. Bugleich menbete er fich an unfern Rurfurften und bat um Erlaubniff, pon jener Bollmacht Gebrauch ju machen. ") Der weife Friedrich glaubte jur Berubigung feines bekummerten Bettere etwas nachgeben ju muffen und fonnte auch rechtlich bem Berlangen bes Bifchofe nicht wehren; feinem Grundfab getreu, Die Reformation, wenn fie aus Gott fei, werbe und tonne fich felbft belfen. Darauf ericbien ber Berr von Schleinis, von Lochau tomment, ben 4. April 1522 auf feiner Bifitationereife auch in Torgau, und gmar, weil er ein bochbejahrter Berr und in ber Streittheologie nicht fest mar, begleitet von einem Leipziger Prof. D. Dungerebeim aus Debfenfurth im Burgburgifden, baber auch jum Spott

<sup>\*)</sup> Seine Briefe an die Aufurst. Brüder und ihre Antworten bet Schendorf I. S. 217 f. da heißt ient Gabriel monachus excucullatus. Ileburgi versans, duetor omntum et instigator praacipnus. Ben ben fürmischen Reuerungen dieses Mannes in Citendurg s. Annal. Spalat. bei Mente II. S. 609. In sesto circumcis. dominicae Gabriel olim Augustineusis permissus primo dio natalitio concionari, sequentibus quoque sestis diebus ausus est, vel invito parocho Ellenburgensi, praedicare, ibidem in templo ad arcem concionatus multis ad CC eucharistism sub utraque dedit specie, nihil veritus, hostias consecratas etiam manibus communicantium porrigere controctandas.

<sup>\*\*)</sup> Sedenborf L. I. § 130.

D. Ochsenfurth genannt. Bor ihnen mußte ein biefiger, wegen seiner Keherei verrusener Prediger auf der Pfarrwahnung, jest Superintendur, sich ftellen. Die Berhandlung begann zur Erbauung der gegenwartigen Berfammlung mit einem feierlichen Sermon des Bischofs, worin die über alle Engel erhabene herrlichkeit der katpol. Kriche gepriesen, dann der Uebergang zu einem Glaubensverhör gemacht wurde, das ich als ein merkwurdiges und, so viel ich weiß, noch unbekanntes Archiostuck bier mittheile:

Bas ber Bijchof von Meißen, herr Joh. von Schleinis, mit bem Prebiger in ber Pfarr von Torgau gehandelt bat. 1522.

Bijchof. Saftu auch jemand bei bir?

Prediger. Gnabig herr! ich weiß nit ergenbts, damit ich zu ichiden hab. Bifchof. horeftu! man fagt von bir, wie bas bu allhie zu Torgau ein

newen Glauben mit beiner predig willft aufrichten.

Prediger. Gnabig herr! ich hoffe, nein! man ichide in ber Stadt hin und wieder und laß fragen, was ich gepredig hab, weiß mich bann jemandts zu beschuldigen, will ich gern antwort geben.

Bifchof. Bo von ober mas haftu ban geprebiget?

Prediger. Gnabig Bert! ich weiß nit anders, ich habe allwege Gottes wort geprediget und bas Evangelium.

Bifchof. (Spottifch) Das ift mahr! warum haft bu ban bie Kron') ver- wachsen laffen (mit Haaren).

Prediger. Gnabig Berr! ich halts bafur bie Kron fei meiner nicht machtig, ich will ier machtig fein (ift mir gleichgiltig, ich febe mich bruber weg).

Bifchof. Go bor ich wohl, bu willft fie (bie Saare auf ber Platte) nymer (nicht mehr) laffen abnehmen.

Prediger. Ich mag fie laffen abnehmen, ich mag fie laffen machfen, wie es tumpt.

Bifchof. Woran foll man ban erfennen, daß bu ein Priefter bift?

Prediger. In mein Worten und an mein Werf und nicht an mein Kron ober Kleydung.

Bifchof. Go wird man bich fur einen Benger (Benter) erkennen.

Prebiger. Onabig Berr! ich bab bas Sandwerf nit gelernt.

Bifchof. Das ift eitel Suffifd und Lutherifch! Bor boch, Bor boch! mas halbeft bu, ober mas ift bie beil. driftliche Rirch?

Prediger. Ich halte, Die gemennsammlung ber driften, fo bie bei einander versammlet find, fie fei die heil. driftliche Rird.

Bifchof. Beifin nicht, baf bem Bapft bie Gewalt von oben herab gelaffen ift und ber Bapft hat fie mir geben, ich bem Pfarrer und ber Pfarrer bir?

<sup>&</sup>quot;) Kron, bie freibformig geschorne Monchsplatte, bas unauslofcliche Zeichen ber priefterlicher Beibe, corona clericalis.

Prediger. 3ch weiß nit anders, benn ich habs Umt von Gott.

Bifchof. Go bor ich wohl, bu balbeft nichts von ber romifchen Rirch, bag fie Bergebung ber Gunben bat.

Prediger. Jo Gnabig Berr! bie haben wir bier zu Torgau auch, benn wir beten alle Tage im Glauben um Bergebung ber Gunben.

Do ift ber Bischof je bellig (bestig) geworben und bat gesaget: Run boret zu, bas ift ein rechter — — benn es ift alles bussisch umd lutherisch! — Er (Herr) Doctor (fich zu bem Leipziger Prosessor) redt et mit im, ich kann nichts mit im gewinnen (ibm nichts ansangen). Ochsfort ift zu ihm getreten und gesaget: Bnabiger herr! in Gott Bater! Ich will mit im reben und hat also geraget:

Doffurth. Sorftu, biftu bann auf driften (Chriftum) geboren, auf driften getauft, auf driften gewenhet?

Prebiger hat auf alle biefe Stude geantwortet: ich weiß nit anders.

Dobfurth. Ber hat bich benn gewenhet, ift er auch ein drift gewefen?

Prediger. Das weiß ich nit, ich hab in nit ins Berg geschauet.

Bifch of und Dchefurth. Bas halbeftu von ber Benhung?

Prediger. Ir weifet mich bann babin, bo es fleeth (in ber Bibel) bos ichs gezeienbe (überführt) bin, fonft hatte ich nichts bavon.

Bifchof. Beiftu nicht, bag bie beil. zwolf Boten gewenhet find geweeft?

Prediger. Berr, ir weifet mirs, funft weiß iche nit.

Bifchof. En bor! fanftu Berbor lenden?

Prediger. Gnabig Berr, ich fanns wol leiden und ftee barumb bier.

Dchefurth. (Selbstgefallig und brobend) Dem will ich nechr kummen (auf ben Leib ruden, ober bie Sache naber erörtern) Sor! waren fie (bie Apostel) in abendmal, ba in ber herr bas Sacrament hat gegeben?

Prediger. Ir habt ba nit ben wenigsten Buchftab bavon. (Konnt es mit

feiner Gylbe ber beil. Schrift beweifen).

Doctor. Da hat der Doctor einen Brief aus der Zaschen gezogen und gefaget: sieh! do will ich sagen, mas Doctor Martinus bavon schreibet, bag bie Junger im Abendessen find gewenhet worden. \*)

Prediger. Ich habe mit Doctor Martinus gar nichts ju fchiden, ich fleeh fur meine person allbier und will mich verantworten. Martinus wird wol, so es von nothen ift, sich selbst verantworten.

Bifchof. Du willt boch Berbor lenben ?\*\*)

<sup>•)</sup> Bermuthlich mit Beziehung auf eine Stelle aus einer Lutherichen Schrift, die Dungersheim als Beleg für feine Meinung bei der hand hatte. Denn er felbft war früher mit Luthern in einen geschrten Streit gerathen. Beiberfeitige Streitschriften bei Lofch er in Reformatiensacten 3. Ah. S. 21 f.

<sup>\*\*)</sup> Entweder im Ernft und um ben Prediger einzuschuchtern, ober nur jum Schein - um

Prediger. Ge herr, ich fanns wol lenben, bin barumb bier, bas ichs igund lenben mocht.

Bifchof. Gie find noch nit alle hier, ber ich gu Berbor barf. Billt bu aber auch tommen, do ich bich forbern will.

Prediger. Ja, ich mocht wohl an ben Ort geforbert werben, ba ich meines Beits (Geleits) ficher mare.

Bifchof. Du follt wol gesichert werden und will dich laffen verhoren, foll miche gleich 4 ober 5 hundert Gulden gestehen (zu stehen kommen) - darauf hat ihme ber Bifchof verboten zu predigen.

Prediger. Wenn mans nit haben will, fo muß ichs laffen, und ift weg- gegangen.

Bolf von Schleinig') hat gefagt: gnab' herr, ir fonnt bem Dann nichts anhaben, er erbeut fich genung (rechtfertigt fich gur Benuge).

Bischof. Es war ein wohlgelart Mann genung, wenn er nit so viel Sussens flud bei im gehabt. gee hin — heist in noch predigen, daß ers wiffe zu verantworten. So weit die Urkunde!\*\*)

Daß aber ber Bischof von Meißen ben freimuthigen Prediger noch so schonend entließ, dazu bewog ihn außer ber Furbitte seines Betters wohl auch die Furcht vor bem Aurfuften, der keine Berfolgung in seinem Lande buldete, und bei dieser Glaubensinquisstion ausdrudlich die Bedingung gestellt hatte, daß man niemand zwingen solle. Uedrigens nicht allein in Torgau, sondern auch anderwarts machte jener Bischof wie der von Merseurg, welcher zu gleicher Zeit der Kegerei in seinem Sprengel nachspurte, dieselbe beschämende Ersabrung, wie sich die Ohnmacht ihred alten Bahns im Kampfe gegen die neue Lehre immer offenkundiger zu Tage legte.

mit Ehren aus bem bofen Santel ju tommen — brobet ber Bifchof mittelft Beugenverbor ein zweites icharferes Glaubensgericht anzustellen.

<sup>\*)</sup> Ein Bermandter bes Bifchofe in feinem Gefolge.

<sup>&</sup>quot;') Sie trägt durchaus bas Gepräge der Bahrheit. Bon ihr berichte Sedendorf I. S. 221: exstat protocollum, quod vocaut, examinis, quod coucionator Torgensis and peiscopum ablitet of trabsse integrum aliquando edetur, ex quo magna episcopi inseitia, concionatoris vero cordatae et argutae responsiones apparent. Er bemerkt babi, ein Bittenberger Student, v. Lindenau auß Torgau, des Mundscheffen Sohn und Juhörer der Berhandlung, habe das Protocoll genau nachgeschrieben, Krudthof hat hich von diese Driginal auß der Beimarischen Bibliothet die hier mitgetheilte Wichritt zu verschaffen zewesen sein auß der macht es wahrscheinlich, daß der ungenannte Torgauer Prediger kein anderer gewesen sei als M. Arnold, vormals geweiheter Priester und nach seinem ubertritt erster evangel. Diaconus an der hiesigen Stadtlirche, i 1863, alt von Db ersachsen in S. Adr. N. XXVIII. S. 367. – In der diplomatischen Rachtes zur Geschichte von Db ersachsen von Schötzen und Areossig. 12. Theil S. 240 fiebt ein abniche Disputation, wo der Bischof mit seinem Leipziger Bestano eben so übel antommt. Sie schließt mit den Worten des Bertlagten, eines Pfarrers in Annaburg: "Lieber Dr. Dch senfart lernet euer Grammatitam bas, wenn ir wolkt mit den Leuten handeln."

Bugleich haben wir hier ein Beifpiel, wie fest die evangelischen, biblischen Geistlichen ben katholischen Theologen gegenüber und entgegen standen, und wie ftart sie, aus Luthers Wassentammer geruftet, alle Anlaufe ihrer Gegner abschlugen.

So weit hatten fich bie Butherifchgefinnten noch ruhig verhalten und es babei bewenden laffen, ohne Beraufch und Auffehn gemiffen Irrlehren ju miberfprechen ober einzelne Digbrauche abzuthun. Aber es erfolgten balb Auftritte frurmifcher Urt. Die nicht ausbleiben tonnten. Wenn ein angeschwollener Strom von allen Seiten Bufluf erhalt, und milbes Gemaffer ba und borther fich in fein Bett branat, wie tonnten noch bie Ufer feinen ungeftumen Lauf befchranten und ben uberichmemmenben Durchbruchen wehren? Go mar ber Bang ber Reformation. Dicht allein bie aufruhrerifchen Bauern legten bie Freiheit, welche Buther predigte, ju ihrem Bortheil aus und Die rafende Secte ber Biebertaufer bewarb fich anfanglich um feinen Beifall: fonbern auch im Schoofe ber Reformation und bei ihrem erften Beginnen entwidelten fich feinbfelige Elemente, beren Ausbruch Die offentliche Rube und Sicherheit gefährbete. 3ch meine ben Unfug, welchen Stubenten und Burger in Bittenberg an beiliger Statte verübten, ba fie, um ihren Sag gegen bas Papfttbum recht nachbrudlich zu beweifen, aber zum großen Mergernifi aller altfrommen, friedliebenden Bewohner, Die Rirchen fturmten, Die Beichtftuble gerbrachen und bie Beiligenbilber auf bie Gaffe marfen.") Dan weiß, wie gefliffentlich bie Bertheibiger ber romifchen Rirche bergleichen emporenbe Auftritte benutten, um eine fcmere Antlage gegen bie Reformation barauf ju grunben, welche, obwohl ungablich oft und grundlich widerlegt, bennoch bis auf Die neuefte Beit immerfort und um fo lieber wiederholt worden ift, weil fie fich nicht allein am gebafffaften, fonbern auch mit einem großen Schein ber Babrbeit barftellen laft. und baber bei Regierungen, Die ihrer guten Gade nicht gewiß find, leicht Gingang findet. - Sachfundige und unbefangene Beurtheiler gewinnen bald eine richtige Unficht jener Scandale, wo alles Unftogige und Rlagbare berfelben entweber gemagigt wird ober ganglich verschwindet. Bir erinnern uns babei, bag großen, Durchgreifenden Beranderungen im Reiche ber Babrheit und bes Bolfflebens

<sup>&</sup>quot;3 3ch ermanne hier jenes bekannten Unfugs beswegen, weil unfer Gabriel mit bem Prebiger Cartftabt eine hauptrolle babei spielte und jum ersten Dal eben nicht rühmlich aus feiner Dunkelheit hervortritt. Diefer Auguftiner machte mit seinen schwerrichen Borftellungen von Kirchenverbessteung einen so farten Eindruck auf die Wenge, und sein unbesonnens Sturmlaufen sand so viel Beisall, daß er sogar das Haupt einer Partei, der Gabrielten, wurde. N. XXVIII. S. 234. Er lehrte von der Kanzel, man solle nicht kubiren noch promoviren, sie wollten Keine Gelehrten, sondern Leine und handvertsleute zu predigern haben! Bon diesem Keift getrieben, durchzog er das Land und reformirte, wo er hintam, auf seine eigene hand. — Luther brachte ihn in der Folge zur Befinnung und Aushe, schädet und beförderte ihn, als einen tuchtigen Gehülfen seines Werts. — Doch blieb immer ein farrer, streitschitger Sinn in dem Character des Mannes zurück, der, wie sich später zeigen wich, nachtbelig auf sein Schiefel einweitztet ein

gewöhnlich Berirrungen und Sturme voraus und zur Seite geben. Die finden es baher febr naturlich, wenn bei der gewaltigen Aufregung der Gemuther durch die Reformation und bei dem heftigen Eifer, sich fobald als möglich von einem unerträglichen Geisteszwang loszumachen, auch Misgriffe und Unordnungen mit unterliefen; wir entschuldigen es gern, wenn bei der unbeugsamen hatte, mit welcher die Gegenpartei auf die Verewigung des alten Unsinns und Druckes hinarbeitete, selbst die Freunde des Friedens und der Ordnung zuletzt alle Geduld vertoren; wir begreisen endlich leicht, wie es zuging, daß ein kuhner, oder undessonnner Ansührer gleich Theilnemer und Gehülfen fand, sobald es darauf ankam, dem Papstithum einen Streich zu spielen. — Go viel ist vollkommen genügend, um zur richtigen Beurtheilung der solgenden Austritte den gehörigen Standpunkt zu sinden.

#### 6 4.

#### Berachtung bes papftlichen Unfebns in Torgau.

Die romisch-katholischen Theologen hatten in Luthers Schriften nicht weniger als 40 Eebrjage heraus gegrübelt, welche er auf bem Reichstage in Worms wiberrufen sollte, aber er wiberriei nicht. — Da meinte ber Papst sein Ansehn behaupten zu mussen und bem Keber damit ben Todesftreich zu versehen, daß er den Bannstluch über ihn aussprach. Ein berühmter, katholischer Theolog, Dr. Eck, hatte ben Auftrag, und als personlicher Feind Lutyers, freuete er sich des Auftrags, Sachsen land zu durchziehen und das Berdammungeurtheil überall an die Kirchthuren und Straßenecken zu heften. Aber der Papst und sein Abgesandter hatten nicht bedacht, daß bes heil. Wateres Bannbrief, sonst ein zerschwerternder Wissstraß, iest ein unsschädeliches Wetterleuchten geworden war, und daß sehbst die Bestien, wie wan in Kom die Deutschen nannte, ein Gespott daraus machten. Wenn nun die Geschichte erzählt, daß man in Ersurt dem papstl. Abgesandten die Bulle Edannsbrief) aus den Handen ris und ins Wasser warf. ") daß eck in Leipzig, aus

05.74

<sup>\*) &</sup>quot;Die arme, menschliche Bernunft," sagt ein geistreicher Geschichtsschreiber "hatte so lange in der katholischen Abeologie gefangen gelegen, daß sie nicht sogleich von ibrer Freiheit den gebührenden Gebrauch zu muchen verstand. Ein Gesangener, dem man seine Ketten abnimmt, und ihm den sinfteen Kerter öffnet, in dem er lange geschwachtet bat, verlägt denschen mit wankenden Schritten, und kann sich, wie betäubt, auf seinen Fußen nicht fost hatten; das ihm zu leuchten bestimmte Tageslicht blendet seine Augen, er ieret auf gerathewol umber, fällt, schlägt an einen Eckstein, destädigt, ernnt andere um. — Wäre es nicht bester gewosen, dem Nann in seinem Kerter zu lassen, oder ihn dahin zurück zu sossen Diespene Die Gegner der Reformation sagen — 3a!" Hende in Ann. zu Willers über den Kosst mo Kinstus der Reformation Lutbers 2. Ab. S. 9.

<sup>\*\*)</sup> Auf biefen Borfall bezieht fich Luthere mibiges Bortfpiel: es fei aus ber Bulle eine rechte bulle (Bafferblafe) geworben. Balche Borrebe jum NXIII. Theil ber Luther. Berte.

Furcht, gemighandelt zu werben, fich habe verfteden und fluchten muffen, \*) bag in Bittenberg bas verhaßte Papier nebft anbern Schriften feierlich verbrannt murbe: fo mochte man biefe Befchimpfung, welche bem fircht. Dberbaunte und feinem Legaten wiberfuhr, weniger befrembend finden. Denn in allen jenen Stabten waren Universitaten, wo unter bem Ginflug ber Reformation Die Biffenichaften überhaupt einen freiern Aufschwung genommen und viele Ropfe zu fubnen Soffe nungen und Unternehmungen angeregt hatten. Much liebten es bie Stubenten gu aller Beit gegen jebe willfubrliche Befchrantung ber Kreibeit leicht und fturmifc auszubrechen. Aber babin mar es bereits gefommen, bag jener Bannbrief eben fo verachtlich aufgenommen und fo fchmablich behandelt murbe, fogar an Orten, wo friedliche, ichuchterne Burger wohnten, bie fonft gern ber Gewohnheit treu bleiben, ibre hausliche Sicherheit bebenten und zu fuhnen, gewagten Schritten fich nur fcmerlich entichtiegen. hier nun zeichneten fich auch Die Torgauer aus. Bare Dr. Ed perfonlich unter ihnen aufgetreten und batte in bes Papftes Ramen ben Rluch über Buthern verfundigt, mer weiß, mas man ihm angethan batte. Aber obne Zweifel mar ihm nicht unbefannt geblieben, bag ber churfachfifche Sof bie Befanntmachung ber Bulle nachbrudlich widerrathen hatte. Daber icheuete er fich por Torgau. ") Rur ber ichmache Bifchof von Deigen unternahm es, bie Bulle, pon welcher er fich boch einige Birtung gegen bie Reberei verfprach, in ben Stabten feines Begirts, alfo auch bier, einzuschwarzen. \*\*\*) Denn fie mar aus Borficht beimlich angeschlagen worden, aber offentlich murbe fie auch in Torgau weggenommen, beschmust und gerriffen. +) Bie mußte bes Reformatore Bertrauen au feiner guten Cache geftarft und fein Duth, getroft bamit fortaufahren, erbobt werben, als er auch bei biefer Belegenheit bie erfreuliche Erfahrung machte, baf Gott bas Berg feiner lieben Deutschen ibm jugewendet und mit Sag gegen bas Papftthum erfullt hatte! ++) Es verdiente baber mobl bier bemerft ju merben, bag

<sup>\*)</sup> Luther an Spalatin: Hac hora mibi refertur. Eccium Lipsiae male tutum et centemtum haberi multisque diplomatibus passim affixis irrideri. Mutato hospitio in monasterio praedicatorum divertitur, et jactatur palam, eum insidias non evasurum, nec Ingolstadium reversurum bei be Bette 1, Ab. S. 492 und hofmanns aubsubritiche Reformations-Geschichte ber Stadt Leipzig S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Gbenso machte früher, 1317, ber prahlerische Tezel in Suterbogt halt, benn Friedrich ber Weise hatte seinen Unwillen über ben Ablagkram laut werden lassen. Daher wagte der Rramer sich nicht nach Wittenberg und Torgau. Dert fürchtete er die Universität, hier den hof, an beiden Orten das Licht. N. NNVIII. 401, 200.

<sup>\*\*\*)</sup> N. XXVIII, Ø. 247.

<sup>†)</sup> Bulla Lipsiae affixa stercore contaminata et lacerata est, idem Torgae, ubi clam affixa. de Bette 1. Th. €. 569.

<sup>††)</sup> Schon jest war fein Munich erhort, ben ibm fpaterhin bie Gefahr ber evangel. Rirde, ausgepreft haben, als er Krantheits halber ben Convent zu Schmalcalben verlaffen mußte, und er ben Burudgebliebenen bie viel angefochtenen Worte gurief; Dous vos impless odie papa-!

auch die freisinnigen Bewohner unferer Stadt zur Ermuthigung des Mannes wader mitgeholfen haben. Ja, sie wagten bald noch mehr. Denn obgleich auf die papstliche Bulle die kaierliche Achterklarung folgte, welche selbst den Kursurfursten in Berlegenbeit brachte, obgleich ein harter Reichtagsbeschluß zu Rurnberg 1623 dem Fortgange der Reformation hemmend entgegentrat, obgleich beide Schrecknisse won den Kanzeln verkündigt und vernommen wurden, dennoch ließen sich die aufgereizten Gemütter nicht abhalten, in demselben Jahr einen Gewaltstreich auszuüben, der fur die Unternehmer leicht hatte verderblich werden konnen.

#### 6 5.

## Die Burger gu Torgan fturmen 1523 bas Frangistanerfloffer bafelbft.

Bie eine Befatung, bie fich in bie Citabelle einer belagerten Statt geworfen bat, um bort noch ihren Poften zu behaupten, fo versuchten bie Donche bes biefigen Rlofters binter ihren Mauern bas in ber Stadt icon verfallene Papfithum immer noch eifrig zu pflegen und nach feinem gangen Umfang aufrecht zu erhalten. Sie machten fich aber wegen biefer Sartnadigfeit bei ben lutherischgefinnten Gin: wohnern nur verhafter und man murbe es uberbruffig fie langer ju bulben. \*) Dagu tamen noch gemiffe Aufreigungen von außen. Der unrubige Reformator Gabriel Dibymus, welcher fich bamals in Torgau aufhielt, ließ bie Belegenheit nicht vorbei, ba er Bunbftoff bemertte, ein Feuer angublafen. Er prebigte beftig gegen bas Papfithum, und um bie Frangistaner bei bem Bolle verhaft gu machen, ergablte er bie gafterung eines folchen Donchs gegen bas beilige Evangelium, Die er felbft angebort babe. Much Leute vom Sofe bes Rurfurften, entweber aus Glaubenseifer ober aus Muthwillen, mifchten fich brein und fcurten immer mehr au. \*\*) Da brach endlich bas Feuer aus. Der junge Burger Leonhard Roppe vereinigte fich mit 16 jungen Benoffen, bei nachtlicher Beile am Afchermittwochtage einen gewaltsamen Ginbruch in bas Rlofter ju magen. Gie nahmen einen Rarren legten barauf Balten mit Rlammern gufammengefugt und rannten mit biefem Belagerungsgeschut, beffen Birfung burch ben abichuffigen Beg noch mehr verftarft murbe, bas Rlofterthor ein. Die Donche, welche fich ihnen wiberfesten, marfen fie uber bie Dauern, andere, bie fich ergaben, murben iconender behandelt. Darauf brangen fie in bas Innere bes Gebaubes, und nachbem fie ihren Born an Renftern.

<sup>.)</sup> Lingte's Rachrichten von ber Rtofterfirche S. 9.

<sup>\*\*)</sup> Settenberf II. S. 12. Irritata fuerat plebs concionibus Gabrielis Didymi, ex monachis quendam in convivio secum disputasse tandemque dixisse, incertam esse, an vera siat omnia, quae evangelium scripserit, Instigarunt etiam plebem opifices quidam aulico ministerio addicti magan quidem cum Friederici indignatione, qui eo die in Torgav, pracesas erat,



Die Erstürmung des Franciscaner Rlosters zu Corgan durch einige Corgauer Bürger im Iahre 1523.

Thuren und Gerathichaften ausgelaffen batten, gogen fie wieber bavon. \*) Gin tolles Unternehmen! Bie batte ber porfichtige, friedliebende Rurf, Friedrich, ber alle gewaltfame Reuerungen verabicheuete, jene Unthat anbers als mit bem bochften Diffallen bemerten follen? Much fein religiofes Gemuth fublte fich befonbers baburch gefrantt, bag man bie Frangistaner fo groblich gemighandelt, beren Orben ibm por andern werth und beilig ju fein ichien. ") Gin bochft unangenehmer Bufall traf endlich bamit jufammen, bag eben bamals ein Gefanbter bes Ronigs Rerbinands von Bobmen mit feinem Gefolge fich in Torgau aufbielt, um mit bem Rurfurften wegen ber Bauernunruben ju unterbanbein. Diefer Gefandtichaft tonnte Die Rlofterfrurmerei nicht verborgen geblieben fein, und ba fie mabricheinlich aus Dauftlern beftand, fo mar nichts gemiffer, ale bag biefe nach ber Seimfehr ihren Fürften und Beiftlichen moglich gehaffig wieber ergablen murben, welche Greuel fie an Ort und Stelle geschen batten. Somit mar ber Gegenpartei ein neues willtommenes Beifpiel ju ihrem Lieblingsthema gegeben, bag bas Lutherthum eine Predigt bes Aufruhrs und ber Rurfurft megen feiner Racbficht mit biefer gefahre lichen Gecte febr gu tabeln fei. Dan wird es baber verzeihlich finben, wenn biefer nun, theils um bas Unrecht zu bestrafen, theils um fich por feiner Rirchenpartei gegen Berunglimpfung ju verwahren, bas harte Urtheil aussprach: Die Thater follten es mit bem Beben bufen, und bie Rathsberren gehalten fein, allen bem Rlofter jugefügten Schaben aus ihren Mitteln ju erfeten, weil fie uber bas Betragen ihrer Burger nicht forgfaltiger gewacht hatten. \*\*\*) Beber Die Rurbitte feines Brubers Johann, noch bie Entschuldigung bes Magiftrate, bag es außer feiner Racht gemefen fei, Die nachtliche That ju bintertreiben, fonnte jenen Musfpruch

<sup>&</sup>quot;) So berichtet unfere Chronit; anders und mit gedöffiger Uebertreibung der berühmte Piranische Mond Nilanns (Lindner) bei Mente il. S. 1472: "das Barfüßer elofter hu Torgam ift qu einem pferbftall und der handverter Behausung gemacht, der Gotteblienst niedergetegt und gang verwüstet, die Brüder ins Elend gejagt. hatten den einschichten, ausgelaufenen Augustinermönd Gadriel pur iren sellforger, der mit seiner unstätigen Schwärmerei wollet das Volf alldo verzisten, das er auch zu Eulendurg, Wittenberg und Altendurg befaamet."

<sup>&</sup>quot;) Wie oben bemerkt, war ber Guardian bes hief. Rlofters Beichtvater bes Aurfürsten und fein Begleiter nach Jerusalem; in Spalatin's Annalen finden fich oftere Angigen, daß der vornehme Pilger gewöhnlich bei Franziskanern übernachtet und sein Gebet verrichtet habe; und och turz vor seinem Abet ließ er an ben bies. Rath ein bringendes Gebot ergehen, ben hiefigen Klosterbrüdern nichts Leides zu thun. — Ling te Gesch. der Klosterbrüche S. 5 und 11.

<sup>&</sup>quot;) Sedendorf il. S. 12. Anctoribus capitale supplicium, licet intercedente Joanne, intentubat, senatui vero injunxit, ut damaum monasterio illatum, ob neglectam plebis coercitionem, sun, non civium pecunia resarcirent. Enige erganzende Zufaße von Spafatin bei Menke II. S. 641. Cives Torgae poti, ut credo, fractis coenobil foribus, ingressi multa contaminarunt, male pulsatis etiam fratribus, tam praesente principe electore, quam Ferdinandi legato. Fuga igitur sibi consuluerunt ad sedecim cives, mariti et coeiabes. Und in der Zahreferchnung von 1525 find die Reparaturkosten fo angeset: UN S. NNU II. VI. von den sententra, jesten thuren, tassen, tassen, tassen, tassen, das die Sturmer in der Fastnacht zuschlagen.

mitbern. Koppe nehft 16 Mitschuldigen suchten ihr heil in schneller Flucht, aber ber Rath schiefte nach allen Gegenden Eitboten, bie Berurtheilten einzusangen. Ein Glick fün ihre Freiheit und Seben, daß Friedrich der Weise farb, ebe sie ergriffen und vor Sericht gestellt werden konnten. — Denn nun kam Iohann, der discher in Beimar hof gebalten hatte, sogleich nach Torgau und nahm als Rachsolger dafelbst zuerst die Hulbigung an. Bei diesem, dem eifrigen Bekenner des neuen Glaubens, hielt es nicht schwer, den Urhebern eines antipapistischen Streichs die ihnen schon früher zugedachte Berzeihung auszuwirken. Und es mochte ihm der Streich desso verzeihlicher erscheinen, weil er in demselben Jahre an mehreren Orten wiederholt wurde, als de 6 ganz eigentlich zur Kosemation gehört hatte, franziskaner zu verzagen. — Durch diesen glücklichen Ausgang ermurhigt, unternahm der Ansührer des ersten Wagstück ein zweites, welches noch allgemeineres Aussehn erregte, und ihm einen berühmten Namen machte.

#### \$ 6.

#### Leonhard Koppens Ronnenranb 1523 und Luthers Berlobung mit ber einen Ronne 1525.

Derfelbe junge Abenteurer, welcher ben eben ergablten Sturm gegen bas Rrangistanerflofter geleitet hatte, Leonhard Roppe in Torgau, mar es auch, ber im Bunde mit einigen andern Burgern\*) 9 Nonnen aus bem Kloftergwinger Nimptichen in ber Nacht vom Charfreitag jum Oftersonnabend, als am 4. Upril 1523, befreiete. Die Begebenheit ift bekannt genug, aber uber bie Beranlaffung ju biefem Unternehmen und über bie Art ber Musführung findet fich, foviel ich weiß, nirgends beftimmte Rachweifung und befriedigende Austunft. Wie fam Roppe bagu, bag er feinen ritterlichen Bug nach einem 4 Deilen von Torgau entfernten Rlofter richtete, ba ihm ein anderes in Sibenrobe, 2 Stunden von ber Stadt, ju einem folden Unternehmen viel naher und leichter gur Sand mar? Bober mußte er, bag Die Schuchternen, bewachten Jungfrauen ibm folgen murben ober fonnten? Bie brachte er fie aus bem Gewahrfam, wie fchaffte er fie fort? Diefe Fragen, welche fich jedem leicht aufdringen, finden vielleicht ihre befriedigenbite Erledigung in folgenber, mahricheinlicher Darftellung bes gangen Borfalls. Buther bat ohne 3meifel felbft barum gewußt, bagu gerathen und geholfen. Mus feinen Schriften uber bas Rlofterleben, Die ichon im Umlauf maren, und viel gelefen wurden, hatten auch bie Ronnen fich beimlich unterrichtet, nachdem ihnen ihr unnaturlicher Buftand wohl langft verhaßt geworben mar. Gie wendeten fich nun mit ihrem Bunich nach Befreiung an Buther felbft und traten in einen geheimen Briefwechfel mit ibm. Diefem tonnte aber bas nabere Berbaltnig gwiften unferer Stadt und

<sup>&</sup>quot;) Alls folche werden genannt feines Brubers Sohn und ein anderer ehrbarer Burger, Bolf Tomitich. DR. Areugler Dentmaler Der Reformation 1817.

jenem Rlofter und ber vielfache, gegenfeitige Bertebr beiber nicht unbefannt fein. Das führte ibn nun leicht weiter zu einem Unschlag, wie ben bedrangten Jung: frauen zu belfen fein mochte. Er fabe fich um nach einem tuchtigen Danne pon Suttens Beift, fubn, unternehment, voll glubenben Gifers gegen papiftifches Unmefen und erhaben über bas Sindernig hauslicher ober perfonlicher Rudfichten. Ginen tuchtigern, als ben madern Sohn eines hiefigen angefehenen Mannes, ben vermo: genen Sturmer bes Frangistanerflofters, Leonhard Roppen, \*) fonnte Buther nicht finden. Ihm theilte er ins Gebeim fein Borhaben mit, ibm überließ er Die Musfuhrung. Der junge Mann fublte fich burch fold Butrauen geehrt : maghalfig, wie er mar, batte bas Unternehmen icon megen feiner Schwierigkeit und Gefahr einen befondern Reig fur ibn. Es tonnte ibm fogar pflichtmaßig ericbeinen, ein Rlofter au reformiren, welches urfprunglich ein biefiges gewefen war und unfere Stadt immer noch febr nabe anging. Die Ronnenschaft von Mimptichen, Die Patronin unferer Sauptfirche, Die von bier aus immer noch geschütten und gepflegten Jungfrauen biefes Rlofters in ihrer Bebrangnig bulflos ju laffen, wie batte Roppe bas über fein Berg bringen tonnen? Dan wird es fehr begreiflich finben, wenn nicht allein Er gu einem zweiten Streich gegen bas Monchemefen fofort bereit mar. fonbern wenn auch gleichgefinnte namhafte Mitburger ibm gur Ausführung bie Sand boten. - Es bedurfte nur noch, bie Ronnen burch Bot: und Brieficaft porzubereiten, bann fonnten die Unternehmer bei Gelegenheit einer Naturglienlieferung an bas Rlofter \*\*) bie angftlich Sarrenden obne große Schwierigfeit bavon fubren. - Die innere Babricheinlichfeit Diefer Darftellung von bem Bergang ber Sache ift mobl nicht abzuleugnen. Gie ermangelt aber auch eben fo menig ber geschichts lichen Begrundung. Denn bie Beifpiele maren eben nicht felten, bag Rlofterjung: frauen burch Buthers Schriften ju bem Entichlug bewogen ober barin geftartt wurden, ihren 3minger zu verlaffen und fich beshalb geradezu an ihn felbft menbeten. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Auch Coppe geschrieben , aber nicht , wie er gewöhnlich durch eine Ramensverwechselung aufgeführt wird , Rathsherr , sondern der Sohn eines Schöffers zu Aorgau , aus vornehmen Geschlecht und mit dem berüchtigten Kung von Kaufung nahe verwandt. N. XXVIII. &. 238.

<sup>&</sup>quot;) Es war namlich ein Gerechtfam bee Ricftere, bag ibm gwei Gebraube Bier in Aergau frei gebraut nach Aimpticen abgeführt wurden; anderer Jinfen und Lieferungen ju geichweigen, welche bies Klofter von bier und aus vielen Ortschaften biefer Gegend bezog, woven in ben Urtunden febr viel zu lefen ift.

<sup>&</sup>quot;") S. Unterricht ber ehrbaren Jungfrau Florentine v. Dberweimar, wie fic aus bem Riefter burch Gottes Enabe getommen in guth. Weten NIX. Theil S. 2008. Walch's Ausgabe. In biefer überaus rührenden und tefenswerthen Erzählung fagt unter andern das Araulein: es sind mir, als einem verschmachteten Schafe, die Schriften bek rechten hirten, welchen Christus in biefer gefährlichen Beit erweit hat, vorgetommen, in welchen ich befunden, worauf ein recht chriftliches evangelisches Leben gegrundet ift. Aurz darauf fahrt sie fort: dieweil ich erkannt, daß ich bei der Donna (Achtifin) als einer Berfolgerin evangel. Wahrbeit keine Gnade und Troft wurde erlangen, so habe ich an ben hochgelabrten Dr. Martin Luther geschrieben, ihm mein Semuith zu erkenuen gegeben, Nath, hulfe und Troft von ihm begehret.

Much that er gern alles Dogliche, um ihr Borbaben ins Bert au feben. ') Er felbit verrath nicht undeutlich fein Mitmiffen und Mitwirfen bei ber Entfilbrung ber Ciftertienserinnen in Rimptichen. Roppe namlich erfannte erft nach ber That, in wie araen Berruf und große Gefahr ibn feine Bermegenheit gebracht batte, und wenn er fie auch nicht bereuen burfte, fo hatte er boch Urfache ju munichen, bag bas Abenteuer moglich verschwiegen bleiben und bald in Bergeffenheit tommen mochte. \*\*) Defto fcmerglicher war es fur ibn, bag Buther felbft in feinen überall gelefenen Schriften bie verhafte Runde, obwohl mit Lobfpruchen bes Thaters, noch mehr ausgebreitet batte, und man mag es ihm wohl nicht verbenfen, wenn er, fur feine perfonliche Giderheit und Rube beforgt, Butbern über fein iconungstofes Berfahren bittere Bormurfe machte. Das gab nun weiter Berantaffung gu bem mertwurdigen Schreiben bes Reformators an Roppen, worin er biefen zu berubigen fucht, indem er, wie uberall, feiner guten Sache gewiß, Die That als eine preis: wurdige und gottgefallige barftellt. \*\*\*) Sier nur einige Stellen! 3hr mochtet fagen: wo will bas hinaus? - Dabin aus, bag ibr ein neu Bert gethan, bavon gand und Leute fingen und fagen werben. Dfui! Dfui! werben fie fagen, ber Rarr Leonbard Roppen bat fich vom verdammten feberischen Dond laffen faben und fabret zu und führet 9 Donnen auf einmal aus bem Rlofter. -Dier werbet ihr abermals fagen: bas ift mahrlich geheim gehalten und verborgen.

<sup>&</sup>quot;Bogar aus bem herzoglich sächfischen Gebiet maren durch Luthers Mithulfe 13 Ronnen befreiet worden oder entwichen, wie er selbst gesteht: Hae nocie tredecim moniales ex ditione Georgi docis afferi enrari et rapui tyranan doc spolium Christi bei de Bette III. Ih. S. 32. Die Chroniken erzählen auch von einem jungen Scisensieher aus Torgau, der 2 Ronnen aus dem Kloster zu Riefe entfihrt, sie in einen hohlen Baum verstedt, dann zu Pferde einzebracht und die eine geheitathet habe.

<sup>&</sup>quot;) Der Acfuit Maim burg saft: maximo en res scandalo sait, magnaque adverans raptorom, qui Leond. Koppe vocatur, commotio, ita nt acriter ad poenam posceretur. Schen borf 11. S. Die bies. Chroniten geben eine bierher gehörige Ergahlung, welche die demactige Lage Köppens und seinen Character tressend bezeichnet. Ich gebe sie kurzgefast wieder. Röppe wurde von einem jungen Edelmann, seinem Freunde, ausgesordert, mit ihm zu einem seiner Wermanbten, dem Landogat in der Riedertausse, eine guftreis zu machen. Aufange sand jener es bedenklich, sich als berüchtigter Konnenrauber dorthin unter den eistig katholischen Abel zu wagen. Doch, weil er Wagstelle und sein Freund bin verkprochen hatte, daß er ihn unter einem kennen einscher wollte, for eiste er mit. Wiertlich am bernach de Alisse das Gespräch auf Köppen und der Landogt sagte mit drohender Geberde: hatte ich den Köppe hier, ich wollte ihm sim Köppsen auf diesem Plage berumfpringen lassen! Der Ressegkährte gab dem Gespräch, woder Köppen übel zu Muthe wurde, eine andere Richtung. Am andern Morgen aber ritten sie, aus Furcht den werterhe zu werde eine anderen Richtung. Am andern Morgen aber ritten sie,

<sup>&</sup>quot;") Luthere Senbidreiben an ben fürfichtigen, meifen leonhard Roppe, Burger ju Torgau, meinem besondern Areunde, worin Ursach und Antwort enthalten, baf Jungfrauen die Riefter göttlich versaffen mögen. S. Werte IX. Abeil S. 2083.

Ra! - perrathen und vertauft bin ich, bag auf mich gebebet merbe bas gange Rlofter, wenn fie nun boren werben, bag ich ber Rauber gemefen bin. Antworte ich: ja aber ein folder Rauber wie Chriftus, ba er bem Tobe feinen Sarnifch nahm und fuhrte ibn gefangen. Dag ich aber folches ausrufe und nicht beimlich balte, thue ich aus reblichen Urfachen. - Run fubret er brei Grunde feines Berfabrens an, und fabret bann fort: auf bag ich aber unfer Mller Bort rebe, beibe meins, ber ichs gerathen und gegeben habe und eures und ber Guren, Die ibr's ausgerichtet, fo will ich hiermit furglich por Gott und aller Bett Rechenschaft geben. In Diefen ausgezeichneten Stellen bezeugt ja Butber unverbolen genug, bag er an ber Entfuhrung ber 9 Jungfrauen rathend und ermun: ternd mitgewirft babe. \*) Benn aber feine bestimmte Rachricht über bie Urt, wie Diefelbe ausgeführt morben, porbanben ift, fo erflare ich mir biefe gude leicht baraus, bag Roppe und feine Gehulfen fich mohl werben gehutet haben, viel Rebens bapon ju machen, und bag Buther es nicht ber Dube werth achtete, gerabe Diefen Rebenumftand bervorzuheben. \*\*) Rurg, bas Abenteuer mar gelungen, und Die Geretteten tamen in ber Dfterwoche 1525 ju Torgau gludlich an. \*\*\*) Aber nun trat eine neue Berlegenheit ein bei ber Rrage, mas nun mit ben Rluchtlingen weiter angufangen fei? Billigerweife mußte Buther biefe Gorge auf fich nehmen. Bu ihm alfo, nach Bittenberg, murben fie am britten Tage bes Reftes unter ficherm und anftanbigen Geleit abgeführt. Denn außer ihren Befreiern mar auch, nach einer Ungeige ber Chroniten, Dibymus tei ber Sand und führte ben Bug an. +)

<sup>\*)</sup> Es ift also etwas Wahres an der übrigens verfälschen Darstellung des papistischen Geschichtscheft Aufilas: quam primm comperisses Abatissa (nach seiner Meinung die von Bora) Lutherum elidisse de nultitate votorum, legendi eins deziderio captam esse, lectoque libro etiam auctorem videre cupivisse. Scatendorf 1. S. 273.

<sup>\*\*)</sup> In einem Briese an Spalatin erzühlt Luther überhaupt: advenerunt ad me novem istae Apostatae moniales, sed per bonestos eives Torgaviensen, ut ninil sit anspicionis iniquae, weitter: Satis mirabilitier evaserunt. Wenn die Chronit hinzuscht: Köppt habe die Rtosteriungstauen entführet, wie man heringstonnen sähret; so regt diese Stelle wohl unsere Ruggirde start an. Aber aus Mangel anderweitiger Rachrichten muß ich dem Lesser überlassen, über das mirabilitier und die hertingstonnen sich selbst eine beliedige Ertlärung zu schaffen. — M. Areußeler, Dennaler der Reformation, Leipzig ISI7, ertlärt die Sache so, daß er sagt; Milerdings mußte Köppe darauf denken, die Entsührten zu verbergen, denn man konnte ihm nachsehen, und sein Weg ging ansangs durch das Gediet des bekannten Derzogs Georg; und da war ein sehr siches der und zu ersonnenes Mittel, eine Aonne sur jede einzusichten, in der sie bequem sigen konnte. — Db das blos willkührliche Annahme ist, oder auf sichern Rachweis sich stügt, ist aus der Mittheilung nicht zu ersehen. Es kommt auch nichts darauf an.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Ramen berfelben find: 1. Magbalena Staupis, 2. Elisabeth Lanis, 3. Beronita Zeffchau, 4. deren Schwester Margaretha Zesichau, 3. Laneta von Gelis, 6. Ave Grosson, 7. Katharina von Bora, 8. Ave von Schönfeld, 9. deren Schwester Margaretha von Schönfeld.

<sup>+)</sup> Dier finden wir unfern erften Superintendenten, ber bisher in Duben, Dobein, Gilenburg, ohne Umt und Brob, aus innerm Prang reformirt und gepredigt hatte, jum erften Mal

Luther ließ es sich eifrigst angelegen sein, seine Schützlinge bestens zu berathen. Er sprach ben Hofprediger Spalatin in Dresben an, bei reichen Leuten eine Coltrete fur die Verlassen ju sammeln, er felbst wolle sich bemuben, sie ihren Verwandten zurückzugeben, ober bei willfabrigen Freunden unterzubringen. ") Aber wie mußte ihm bei diesem Anblid das herz sichlagen vor edler Rührung und Freude! Er sahe in ihnen die ersten Geretteten von den tausend lingtücklichen, welche der unchriftliche Aberglaube und widernaturlichste Iwang seit Jahrhunderten zu lebenslänglicher Ehelosigseit verurtheilt hatte; er sahe dier eine seltene Frucht der Reformation, ein ganz neues Zeichen der immer fraftiger ins Leben eingreissenden Erseuchtung und Geistesfreiheit. Als erste ermunterndes Beispiel, welches nicht lange ohne Nachahmung blieb, ") verdiente daher der Torgau'sche Jungsernstub mit Recht sene Auszeichnung in der Reformationzgeschichte, welche man ihm tets eingeräumt hat. Köppe aber hatte sich dem Kesormator so verpsichtet, daß bieser zig nanderer zu feiner eigenen Hodz:itsseier einlub, als er sich selbst vermäblte und durch sein Beispiel dem geistlichen Stande ein lang entrissens Natur

in Torgau. Wie tam er jest her? Der Rector Reinhard in einer Abh. de antistibus Torgavionsibus vermuthet: die Torgauer hatten ben merkmutvigen Mann veranlast, ungewiß wonn, auch hierher zu tommen, celebritate et sama viri commotos. Mir scheint es, dem bekannten Sharacter bes Mannes gemäß, anzunchmen: bas weit verbreitete Gerücht von dem Ronnenraub, welcher ganz nach seinem Sinne war, sei für ihn allein schen Beranlaffung genug gewesen, sich an Det und Stelle zu begeben, und womehalich eine Rolle babei mitzuspielen, wie auch geschahe. Auf alle fälle war es anständig, die gesstlichen Fraulein von einem geistlichen herrn begleiten und bem Referenator vorstellen zu lassen.

<sup>\*)</sup> Der Brief bei be Bette II. Theil G. 30, we er fich auch fcberghaft abbas moniatiom nennet. Die merkwurbigfte von allen, Ratharina von Bora, nahm ber bamalige Gerichtsichreiber Reichenbach ju Zorgau freundlich in fein Saus, weil ihr Gefchlecht bier befannt, vielleicht fruber einheimisch gewefen war, benn laut einer Urfunde von 1377 hatte eine Ratharina von Bora bas bief. Frangistanertlofter mit einem Legate bebacht, ober auch fcon auf Lutbers Empfehlung mar fie ihm willtommen. Diefer hatte fogar bas berg, ben Rurfurften burch beffen Secretair und Bofprediger Spalatin um eine Beifteuer fur bie Ronnen angufprechen. Dber follte ce nur Bronie fein, wenn er fcbreibt: simul et principem meo nomine moneas, ut contribuat. D, ich will's fein beimlich balten und niemant fagen, quod dederit quippiam pro apostatis istis Virginibus ipso invito raptis et servatis, bei de Bette III. Theil &. 330. - (Die Angaben, baf Rath. von Bora bier in Torgau im Saufe bee bamaligen Gerichtsichreiber Reichenbach untergebracht worben fei und baff, wie es oben § 6 heißt, Luthers Berlobung mit berfelben bier ftattgefunden habe, beruben auf einem Brrthume. Rach mehreren übereinstimmenden Torgauischen Rachrichten aus jener Beit und auch nach M. Rettner's hifter. Radrichten von bem Rathecollegio ber Churftabt Bittenberg 1734 5. 16 murben bie 9 Rimpticher Ronnen, alfo Rath. von Bora, ohne langen Aufenthalt von bier nach Bittenberg geleitet und bort untergebracht und Rath, von Bora namentlich im Saufe bee Licent. M. Philipp Reichenbach, ber nicht in Torgau, fonbern in Bittenberg Stadtfchreiber mar, in beffen Saufe auch die erwahnte Brautwerbung ftattfand. Anmerkung gur II. Ausgabe über porftebenbe Angabe.)

<sup>\*\*)</sup> In demfetben Sabre verließen 16 Ronnen bas Rlofter Bieberftat in Thuringen.

recht, bas eheliche Leben, wieder erwarb. \*) Denn feine nachber Ermablte mar ja eine von ben 9 Jungfrauen, welche bem Sochzeitsgaft von Torgau ihre Befreiung perbantte. Diefe romanhafte Benbung, welche bie bisber ergablte Begebenheit fur Buthern felbft nahm, bat fie nur noch berühmter gemacht, aber auch ben papie flifden Schriftstellern reichen Stoff gegeben, burch allerlei Spott und Schmabung Die Ghre Buthers und feiner lieben Rathe ju befleden. Und wirklich, wenn man Die gemobnlichen Chrenrettungen bei Gedenborf, B'ald und Schrodh lieft, fo findet man immer noch Grunde, in ber Stille Arges zu benten. Druft man ben Briefmechfel Buthers und feiner Freunde uber biefen Gegenftand, wie er, ber porber feine Abneigung, ja feine Unfabigfeit jum Gheftand oft perlichert hatte, nun mit einmal bineinspringt, ohne bag felbft Melandthon etwas bavon mußte, wie feine auswartigen Rreunde barüber erftaunen und fich mit einer gemiffen ichuchternen Burudhaltung auffern: wie endlich bie Rachrichten über ben Erguungstag biefes mertwurdigen Chepages fo menig übereinstimmen, fo mochte man mohl auf ben Berbacht fommen, es malte uber bie Stille und Gile, womit unfere Berlobten ihre Berbindung ichloffen, ein Gebeimnif, welches bie Beitgenoffen und Freunde aus Achtung gegen guther nicht naber beleuchten und aufdeden wollten. - Aber jeber arge Gebante ichmindet, wenn man bie in guthere Saufe gu Gisteben befind: lichen Aften lieft, wo biefer Gegenftanb gur Ehre ber Berbachtigten befriedigenb ins Licht gefett ift. ") Daraus ergiebt fich auch noch einiger Gewinn fur unfere Dentwurdigkeiten. Buther fabe ofters im Saufe bes befreundeten Licentiaten und Berichtsichreibers bas guchtige Rraulein und es ermachte feine Liebe gu ihr. Den 13. Junius 1525 erfcbien er unvermuthet in Reichenbachs Saufe mit 3 Begleitern aus Wittenberg, Dr. Bugenhagen, bein Burgermeifter Kranach und einem Juriffen Dr. Apel. Die beiben erften marben fur ihn um bie Sand bes überrafchten Rrauleins, letterer fette ben Checontract auf. Um folgenden Tage murbe ein eheliches Berlobnig gehalten, aber ohne Gaftgebot, weil bas Saus nicht fogleich bagu eingerichtet mar. Die Berlobte blieb noch hier in ihres Pflegevaters Saufe bis jum 27. Juni, wo bie firchliche Ginsegnung burch Dr. Bugenbagen in Bittenberg erfolgte, und hernach erft bie eigentliche Sochzeit (Beimfahrt, Birthichaft) von mebreren eingelabenen Gaften mit Gefchenten und Gludwunschungen naber und entfernter Freunde gefeiert wurde. Den 7. Juni best folgenden Jahres gebar Ratharina ihren erften Gohn. - Diefe mahrhaften Umftanbe und Beitangaben

<sup>\*)</sup> Schiedet euch, schrieb er an ihn, wenn ich bas praudium gebe, baß ihr meiner Braut beifet gut Zeugnig geben, baß ich ein Mann bin. — Der Wohlftand verbietet mehr anzuführen. Se ed en dorf urtheilt richtig von biesem Einladungsschreiben: exstat epistola familiaris et jocoan, guam omitti satius fuisset.

<sup>\*\*)</sup> In der furgen Befchreibung der Merfwurdigfeiten Gistebens, die fich auf Dr. Luther und auf die Reformation beziehen, von Berger, Merfeburg 1817, und Uderts: Leben Luthers 1. Theil E. 180.

jum Grunde gelegt, tosen sich jene Bebenken von selbst, und fur den billigen Beurtheiler bedarf es kaum der übrigen Bertheidigungsgründe, womit andere die Spre Luthers und seiner Gattin gegen offendar böswillige Berunglimpsungen in Schutz genommen haben. — Uebrigens bemerken wir, daß der Reformator dieselbe Ersahrung machen mußte, die in der Schesandbegeschichte anderer Manner sich oft wiederholt, indem die Worfehung ihnen selbst undewußt ihre gartlichen Dergensangelegenheiten vorbereitet, wahrend sie noch gang, oder mit schwankenden Wanschen herumgehen, die der geliebte Gegenstand ihnen in einem verhängnisvollen Moment vor die Augen tritt, wo die Wahl wie ein Blitzschag entschieden wird. ") Und Köppe, odne es zu ahnen, war das Werkzeug, bessen sich die Vorsehung dabei bediente, indem er ein Wagsstud ausschichte, welches glücklicher als das erfte — mit einer Hochzeit endigte. Doch die Geschichte fängt an sich zu erweitern; sie sührt uns von persönlichen Einzelheiten zu einer Begebenheit, die mehr in die große Sache der Reformation einzeisse.

# \$ 7.

# Die erfte evangelifche Rirchenordnung 1527-29 geht von Torgan aus.

Dbgleich in allen Bullen ber Papfte, in ben Befehlen bes Raifers, in ben Befchlussen ber Reichstage ein Geift ber feindlichken Undulbsamkeit herrschte, ber von nichts wissen wollte, als von unbedingter, ganzlicher Ausrottung ber lutber rischen Keherei; bewährte sie sich bennoch als Wahrheit und behauptete ihr göttiches Recht dadurch, bag sie sich mit unglaublicher Schnelligkeit über unsern Erdstheil verbreitete und in allen katholischen kandern eine immer wachsende Menge stiller und lauter Bekenner gewann. Da sahe sich bie herrschende Kirche mit Schrecken in ihrem Innern bedroht und um den weitern Kortschritten der Resormation Einhalt zu thun, ergriff sie ihr beliebtes Mittel, Scheiterhausen und Schwert. Es begann wieder die Bekenner traurige, aber fur die Wahrheit glorreiche Periode des Mattyrerthums. Richt allein in Frankreich, Spanien, Destreich und in den Niederlanden, sogar im Derzogthume Sachsen sieben blutige Opfer. ") Dagegen

<sup>\*)</sup> Denn es ift aus mehreren Acuferungen und Zeugniffen, bie man in Luthers Briefen aus biefer Beit zusammengestellt hat, unwiverteglich gewiß, daß er fur feine Person sogar noch Abneigung gegen eine Berbeirathung zu erkennen gab, und daß er unter zwei Liebhabern und Bewerbern ber Katharina ben einen entfernten in Runberg bringenb bat, bas Fraulein balb heimzuführen, sonft werbe er sie mit bem andern nabern, bem Pfarrer in Ortaminde, verbinden.

<sup>\*\*)</sup> Der damalige herzog Georg meinte Gott einen Dienst zu thun, wenn er 1524 einen armen Buchbinder und 1526 zwei Burger in Leipzig enthaupten ließ; jenen, weil er Luthers Schriften verkauft, biese, weil sie darin gelesen hatten und nicht so glaubten wie er. — hierzu mag ein Borgang aus herzog Georg's Seterbestunde Plas finden. Alls er sie tommen subste

in bem Banbe ber Freiheit, in Gachfen, batte bie neue Lebre ichon fo ausgebreitet und burchbringend gewirft, bag nur wenige noch ubrig maren, Die es porgogen. in ber alten, gewohnten Finfternig und Rnechtschaft bes Beiftes abgufterben. \*) Aber noch fehlte es ganglich an Ginrichtungen, bie zu einem feften Bufammenbang und Beftand ber jungen religiofen Gefellichaft bochft notbig maren. Es fehlte an tuchtigen, verordneten Predigern, besonders in fleinen Stadten und Dorfern, Dras bicanten von reinem und unreinem Gifer burchzogen bas Band, wie Didomus, und wo fie einen Boltshaufen jufammen brachten, ba liegen fie fich boren, \*\*) ober bie vermaiften Gemeinden mußten oft, weil man feine Babl batte, mit ben untuchtigften Pfarr:rn gufrieben fein. Go mar auch über bie Rechte, Pflichten, Ginfunfte und burgerlichen Berbaltniffe ber evangelischen Rirdenlehrer nichts feftgefett, worüber viele in bie traurigfte Lage geriethen. \*\*\*) Es gefiel ben Gutsberren, geiftliche Befibungen an fich ju gieben, und bie Bauern maren frob, von Rlofterbienften und Bettelmonden frei ju fein; aber weber jene, noch biefe batten guft, ben evangelifden Predigern fichern und ausreichenden Unterhalt zu gemahren. Darüber flagte und ichalt guther oft bitter und beftig. +) Endlich und allermeift murbe. ungeachtet bes bringenden Beburfniffes und allgemeinen Berlangens, noch eine

und ihm um Eroft bange war, verwies ihn Pater Ifenberg auf feinen Schuspatron St. Jacob. Der eben anwesende hofmebieus aber, in besten Gete bas Licht ber Reformation auch schon gebrungen sein mochte, sagte: "Gnabiger hert, Ihr pfleget immer zu sagen: geradezu giebt bie besten Renner. Dieses thut jest und gebt gerade zu Christo!" — Db und was ber herzog ober sein Pater auf biese für ihre Oben gewiß kegerische Rede geantwortet, davon verlautet nichts M. Bieter's kurggesafte Chronit 1769.

<sup>\*)</sup> Salig, Diftorie ber Mugeb. Confession, 1. Ih. S. 121 berichtet: in Altenburg fand fich's bei ber Bifitation, bag taum noch 10 Ginwohner am Papftbum Blebeten.

<sup>&</sup>quot;) Schmid in seiner deutschen Geschichte benuft auch diesen Umfland zu seiner einseitigen Darkellung der Reformation, wenn er sagt: ein Bettelmönch durfte nur auf die Kangel treten und Evangelium rusen, oder auf die römischen Geistlichen schimberen, so sahe er sich batd an der Spige eines großen Andanges und ward Plarrer. — Aber aus welcher Jucht und Schule waren biese Schreier und Schimpfredner herver gegangen? Wie schlecht mußte es um das Papsthum Reben, da auch solche Gegner win schauen wie das unvermiddliche Uebel, und klagt nicht Luther bitterlich über selche Roche Engenen wie einen Candidaten zum Pfarramte in Reiden, einem Dorse dei Tergau, mit diesen Worten satis din in rusticatione detentus est, potandl gnoque ariditas in eo esse dieitur, sed spero mellorem knurum. — Wie gern hatte er diesen verdauerten Arunkenbold verworsen, wenn ein bessech

<sup>\*\*\*)</sup> In unseter Rachbarftabt Belgern hatte ein evangel. Prediger 4 Jahr ohne sichere Einnahme fein Umt verwaltet, weil ein Rond im Richter Buchau, welches noch im Besigstand war, alle geiftliche Renten an sich 30g. Daber schrieb Luther einmal an ben Aurfürsten: wenn nicht batb gehoffen wird, so ift's mit ben Pfarren und Schulen aus. Die Leute haben nichts, geben berum wie die bürren Geister, und muffen entlaufen.

<sup>4) 3.</sup> B. IX. Theil G. 1273 und X. Theil G. 1062, vorzüglich in feinen Tifchreben.

gemeinfame, übereinftimmenbe Ordnung bes evangelifchen Gottesbienftes vermißt. Ueberall follte Luther belfen, und er balf, fo gut er fonnte, wie man aus ber Menge von Bebenten, Ratbidlagen, Gutachten und Ermunterungen fiebet, Die er in feinen Briefen an bie Fragenden und Bittenben von nab und fern ergeben lief. Much hatte er bereits juvortommend burch fleine Schriften eine evangelifche Liturgie vorbereitet. ') Aber ba bei Ginfuhrung berfelben faft an jedem Orte besondere Rudficht zu nehmen und bie Meinungen uber bas Mehr ober Beniger, mas von alten Kormeln und Gebrauchen etwa beibehalten werden mochte, febr uneinig maren, fo tonnte burch Privatversuche eines Gingelnen fein geregeltes Gange gu Stante fommen. Um biefer Billfuhr und Bermirrung ein Enbe ju machen, gab es fein anberes Mittel, als bag bie evangelifchen Stanbe unter Beirath ihrer Theologen und mit Buftimmung ber Furften ein Recht ergriffen, welches bieber bie romifche Beiftlichkeit fich ausschließlich angemaßt hatte. Bon Friedrich bem Beifen ließ fic freilich nicht erwarten, bag er behutflich fein murbe, ju Gunften feiner evangelifden Unterthanen eine neue Rirchenordnung einguführen. Genug, baf er eine geraufche lofe, friedliche Ginfuhrung bulbete. Go murbe auch in Torgan allmalig und ftudweife an ber Rirchenverbefferung gearbeitet. Bu ben bereits angeführten Beifvielen rechnen wir noch folgende: Man vereinigte fich vor allen Dingen, ben Gottesbienft in beutscher Sprache und bas Abendmal unter beiberlei Geffalt gu feiern; \*\*) 1524 murbe in ber Dicolaifirche bas erfte Rind eines Burgers, Enge. nach Buthers Zaufbuchlein getauft. \*\*\*) Enblich ftiftete auch ber Rath 1524 pon ben verfallenen Renten und Binfen ber allmalig eingegangenen Mitare. Deffen und bergleichen Stiftungen einen fogenannten Gottebtaften fur Rirchen, Schulen und gemeine Rothdurft. +) Die langfte Beit und in feiner gangen Geltung be-

<sup>\*)</sup> Schon 1523 war sein Tauf- und Desbuchtein weit verbreitet. (Einen Abbruck babon mit tehreichen Bemerkungen und einer wichtigen literarischen Rachweisung in Gogens Natur, Borsehung und Menscheileben 2. Theil und in der Borrede jum 4. Abeil.) 1523 erschien eine neue Ordnung des Gottesteienstes fur Bittenberg, aber auch an andern Orten angenommen, 1525 die erste Sammlung von 38 deutschen Kirchengesangen; in bemselben Jahre weihete er einen Diakonus in Wittenberg nach seinem Ordinationsformular.

<sup>&</sup>quot;) N. XVIII. Ø. 160,

<sup>\*\*\*)</sup> Bobme @. 83.

<sup>?)</sup> Ohne 3weisel hatte man auch bier Luthers Schreiben zu hetzen genommen, worin er ben Rath zu Leisnig allen andern zum nachahmungswürdigen Beispiel vorstellt. Denn bieser Stadt gebührt die Ehre ber ersten Ziriftung eines gemeinen Kastens, die Grundlage einer besseren Kirdenversassung. Luthers Werte X. S. 1149. — Aus welchem Geschetspuntte man damals den gemeinen Gotteskasten betrachtete und welche wahrhaft wohltbatige Absichten man damit hatte, weist Superint. Dr. Roch, (Mebe dei Einweidung des neuen Gotteskasters 1811 S. 26 R. 12.) aus dem Protobolle der ersten Bistation 1529 nach, wo es heißt : "derselben Umt, nämlich der Borsteher des gemeinen Kastens, soll sein, sich dersengen, do des Kastens hufte begeben. Lebens und Wandels und Unvermögens vollessig zu erkundigen, damit der Kirchen guter nicht musse, genoren

bauptete fich ber papiftifche Ritus in ber biefigen Stabtfirche. 218 ber leste tatho: lifche Pfarrer Morle 1525 bem Kurfurft Friedrich im Tobe nachgefolgt mar, ba perfcmand auch bier ber lette Reft bes alten Gottesbienftes und Die evangelifchen Prebiger nahmen im folgenden Jahre auch Diefe Sauptfirche in Befit.") Sie bebielt gwar ihren alten Ramen, Marienfirche, aber bas Ave Maria marb nicht mehr in ihr gebort. Endlich hielt es auch ber lette Guardian bes Frangistaner. flofters, nachdem mehrere Bruber es freiwillig verlaffen batten, fur angemeffen, bas Gebaube mit allem Gerath und Bubebor bem bief. Rathe ju übergeben. Den menigen Alten, welche ihre Bellen nicht verlaffen wollten, reichte man nach guthers menichenfreundlichem Rath wochentlich und lebenslanglich 7 Gr. Unterhalt. -Bon Ginem wird ergablt, er habe nebenber Branntwein abgezogen, mit ben Rloftergerathichaften Sandel getrieben und fogar bie Glodlein und bie Liberei (Bibliothet) verschachert. \*\*) Go feben wir ein Stud bes alten Bahns und Diff. brauche nach bem andern, wie die murben Banbe einer alten Mauer, binfinten. und als nach bem Tobe Friedrichs bes Beifen fein Stuppunft mehr übrig mar, ba ffurite Die Ruine in einen Schuttbaufen gufammen. Run erft fonnte unter Rurfurft Johann ju einem grundlichen und vollftanbigen Reubau ber evangeliften Rirche Anstalt getroffen werben. Und gutber ermangelte nicht, bem neuen Beichuber ber Glaubensfreiheit wieberholt und bringend bie Rothmendigfeit einer allgemeinen Rirchen- und Schulvifitation ans Berg ju legen, wogu er felbft portreffliche, gang im Beift bes Evangeliums abgefaßte Butachten und Ratbicblace gab. Go begann bas Bert. Buther, Delanchthon und Maricola murben pon Bittenberg bierber berufen, um mit ben weltlichen Rathen uber bie befte Musfubrung zu berathichlagen. Buther tam um biefe Beit 4 Dal nach Torgau, Die

und willig armen, sondern benjenigen ausgetheilt werden, so recht arm sind. — Sunst aber soll man benjenigen, so sich gern mit einem handwerk nahrten und boch dazu keine Anlage haben, ungeferlich zu 1, 2, 3 bis 4 Schocken, boch das über 4 Schock ohn verwissen ber raths und Pfarreres niemands gelieben, und bassielbe uff Tage zeit zu bezahlen, geset werde. — Auch sollen, heißt es an einer andern Stelle, damit, was über berührte Onera und Ausgaben des gemeinen Kaltens bleiben wird, bie armen keute im Hospital zusammt den Gebeuden erhalten und bausakarmen keuten geholfen werden. Und obgeseich Wangels darob versehen würde, so soll dog gleichwol obberührten Personen, welchen der Riechen Einkommen vor andern gebührt, nicht abgebrochen, sundern ber Mangel durch biesenigen, die zu Arezau Christen sein wollen, hüf und milde Darreichung erstreckt werden, damit sie doch auch Ursache behalten, die Frucht christischen Liede und ibren Glauben zu beweisen."

<sup>\*)</sup> Bohme S. 84. In Diesem Jahre, 1526, hat h. Gabriel Didmus und seine 2 Kaplane Balentin Abam und M. Arnold bas Wort Gottes in der Pfartfirche jum ersten Mal gepredigt. N. XXI. Bittschreiben des Naths und der Burgerschaft an den Aurfürst Johann um Anstellung des Gabriel, "der sie bei ledzeiten bes vorigen Pfarrers mit dem göttlichen Worte geweidet und den sie wohl leiden und haben möchten."

<sup>&</sup>quot;) Ling te's Radrichten von ber Rlofterfirche S. 13 figb.

Unterhandlungen wurden ofters gestört, große Schwierigkeiten waren zu überwinden. Endlich 1527 sehte Metanchthon einen Unterricht fur die Bistatoren in 18 Artikeln auf, welchen Luther deutsch umarbeitete. So entstanden die berühmten Bistationsartikel; wieder eine der wichtigsten Resonmationsschriften, eine segensreiche in Torgau gereiste Frucht. Kursurstliche Besehle an die Rathe und Amtleute des Landes gingen voraus.") Ju Bistatoren wurden die ihre Instruction erhalten hatten, in 4 Kreise vertheilt. ") Nach Torgau kamen Luther, Justus Jonas, Propst von Wittenberg, von Kötteris, Amtmann in Bitterfeld, von hieselbe, die Amtmann in Schlieben, ein herr von Taubenheim, ein Rechtsgelehrter Pausi und Mag. Fues, Pfarrer von Coldis. Sie gaben dem Gotteskasten eine vollkommnere Einrichtung, untersuchten und ordneten die Stadtschulen; der Pfarrer Gabriel wurde der erste Superintendent; wie denn überhaupt diese Bistation dem Superintendenten Titel und Amte das Dasein gab." Einen weitern Bericht

- 2. Georg Mohr, vorher Pafter ju St. Thomas in Leipzig, voeirt 1549, ftarb bier 1553.
- 3. Caspar Beibenreich, auch Beiberich, vorher Dofpred. Bergogs Beinrich bes Frommen in Freiberg, voeirt 1533, ftarb bier 1580.
- 4. Dent. Gegraf, vecirt 1386, megen Eropto-Calvinism. abgefest 1387.
- 5. Tobias Beuther, vorher Rector, bann Diafonus, bann Paffor und Superintenbent ju Liebenwerba und feit 1386 hofpred, in Dresben, bierber vocirt 1389, ftarb bier 1620.
- 6. Bilb. Lepfer, voeirt 1620, marb 1627 Profeffor ber Theologie ju Bittenberg. Befag bier bie fpatern Rathemeinberge, auf welchen jest bas Fort Binna ftebt, eigenthumlich.
- 7. 3obannes 2Binter, vocirt 1627, ftarb bier 1628.
- S. Gebaftian Start, voeirt 1628, ftarb 1637 und liegt in ber Marientirche vor ber Rangel begraben.
- 9. Bolfgang Ernft Zungel, vocirt 1638, ftarb bier 1602. Unter ibm wurde ber Klingelbeutel eingeführt.
- 10. Enoch Dimmel, porber Pafter in Beis, verirt nach Torgau 1662, ftarb bier 1666.
- 11. Paul Soffmann, war vorher Joh. Georg III. hofmeister, voeirt nach Torgau 1667, 30g 1682 nach Thorn in Preußen, wo er 1704 ftarb. Berther ichen, 1673, ging er ats Superintenbent mit Ich. Georg III. auf Reifen. Er bekam bas Areigut zu Sissentoba

<sup>\*)</sup> Die hierher gehörigen Urkunden, alle von Torgau aus batirt, vollftandig in Rappens Rachlefe u. f. m. 1. Theil S. 173, im Auszug bei Schroch 1. Theil S. 384.

<sup>&</sup>quot;) Die Beiten berartiger Bifitationen find in Preufen feit 1852 wiebergetehrt.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Seit biefer Beit bie auf die Gegenwart, alfo binnen 325 Jahren, find in Torgau 20 Superintendenten aufeinander gefolgt. — Es buffte vielleicht für manchen Lefer nicht unintereffant fein, die Ramen derfelben und ihre Aufeinanderfolge kennen zu lernen. Die aber, denen bas gleichgutig ift, mogen geneigtest biefe Einschaltung entschuleigen. Die Reihe der 20 Superintenbenten eröffnet, wie soon errafint:

<sup>1.</sup> Gabriel Dibymus, voeirt 1323 und 1529 jum Superintendenten ernannt, 1548 abgefett, 1338 ben 1. Mai bier gestorben. — Das bewegte Leben biefes Mannes ift so merk-würdig, bag, wenn es der Raum gestattet, eine kurze Beschreibung beffelben in ben Anbungen folgen foll. — Ihm folgt:

über biefe Geschäfte werben mir bie Lefer gern erlaffen.") Aber wichtiger ift es. Die große Bebeutung ber Gache, wovon bier Die Rebe ift, ju ertennen. Dan fann au ihrem Rubme nichts Ereffenderes fagen, als bag fie gang im Beifte und nach bem Borbitbe beffen geführt wurde, ber 16 Jahrhunderte vor guthern im Ramen Gottes ju Jubaa reformirt batte. Jefu und feiner Apoftel breijabriger Banbel in biefem Banbe, mar er nicht eine fortbauernbe Rirchenvifitation? Inbem ber herr feine Aufmertfamteit faft einzig auf Die Boltsmaffe wendete, fich in ihrem Saufen taglich bewegte, und in Die allgemeine Erftarrung und Rinffernif bes geistigen Bebens tief hineinschauete: ba ergriff ibn jener beilige Unwille uber bie Gemiffenlofigfeit und fcmere Schuld ber blinden Fuhrer, Die bas arme Bolf in folche Beiftesverfunkenheit mit fich binabgezogen hatten, ba wallte ibm bas liebenbe Berg uber vor Jammer beim Unblid ber ichmachtenben Beerbe ohne Birten; ba ftellte er auch feinen Jungern Die große Roth vor Augen und weihete fie gu Theilnehmern feines Schmerges und feines Gebets: Die Ernte ift groß. ber Arbeiter find wenig, bittet ben Berrn ber Ernte, baf er Arbeiter fenbe! - Ebenfo bie Reformatoren. Gie hatten noch lange predigen, ichreiben. rathen und beffern tonnen, ohne bie Rirchenvilltation murben fie immer nur bie Dberflache bes Uebels berührt baben. Aber von ba an, als fie im ganbe berumgogen, erfannten fie erft bie grobfte Unmiffenheit und Robbeit bes Bolfes und ber Lebrer, und faben mit Entfeten bie driftliche Rirche in einen mabrhaft beibnifden Buftand verfunten. Gie fublten nicht allein lebhafter als je, baß ichleunige Bulfe tommen muffe, fonbern lernten auch, welche Sulfsmittel bie anwendbarften unt amedmäßigsten fein mochten. Es ift befannt, bag Delanchthon bei feiner Bifitationereife im Thuringer Begirte oft, tief ergriffen uber bie Unwiffenheit ber Pfarrer und Gemeinden, auf Die Seite ging, um feinen Schmerz auszuweinen.

vom Rurfurften gum Gefchent. Rach feinem Zobe taufte es ber Rurfurft von feiner Tochter gurud.

<sup>12.</sup> Chrift hoffung, feit 1677 mittlerer Diatonus und feit 1682 Superint., ftarb 1712.

<sup>13. 30</sup> f. Chrift. Bud, vorher Diakonus, feit 1712 Superintenbent, ging 1723 als Oberhofprediger nach Oresben, wo er nach achtzehn Monaten ftarb.

<sup>14.</sup> Did. Linda, erft Diatonus in Erfurt, bann in Altenburg, bann Superintenbent in Borna und 1723 hierher berufen, ftarb 1738.

<sup>15. 3</sup>ob. Chrift. Stemmier, erft Rector und Diakonus ju Beigenfels. Dann von 1739 bis 1742 bier.

<sup>16.</sup> Dr. Mart. Grulich, tam von Freiberg 1742 hierher, ftarb 1772.

<sup>17.</sup> Gottl. Mertel, tam 1773 von Gommern bierber und ging 1778 als Superintendent nach Chemnis.

<sup>18. 3</sup>ob. Theob. Lingte, verirt 1778, ftarb 1801.

<sup>19.</sup> Dr. &r. Lebr, Rod, vocirt 1801, ftarb 1839.

<sup>20. 306.</sup> Gottl. Sauptmann, vocirt 1840, ben Gott uns recht lange erhalten moge!

<sup>\*)</sup> Das Prototoll barüber in hiefigem Ephoralarchir, mehreres auch in bes herrn Superint. Dr. R c c' 6 lefenswertbem Programme de scholae Torgay, constitutione et forma etc. 1815.

Dag Buther jenen Schmers eben fo fart empfand, weiß man aus feiner Borrebe su bem fleinen Catecbismus. Aber ftarter an Geift und Bertrauen, als Delanch. thon, mußte er fich uber bie nieberichlagende Begenwart ju erheben. Er hoffte au Gott, bag es murbe beffer merben, und bag es mirflich beffer murbe, bagu balf er mit feinen Lebrbuchern fur Pfarrer, Bolt und Jugend.") Die Erfahrungen, welche er und feine Behulfen bei ber Rirchenvisitation gemacht batten , brangten ibn, nicht allein bie Musarbeitung jener Schriften ju befchleunigen, fonbern festen ibn auch erft in ben Stand, ihrer Geftalt und ihrem Inhalt Diejenige 3medma. figteit ju geben, welche man mit Recht an ihnen bewundert. Buthere Catechismen nachft ber Bibelverbeutschung find ja anerfannt bie fegensreichften Berte feiner Reber und die unverganglichften Kronen feines Schriftftellerrubms. Aber von Zorgau gingen alle bie gefegneten Birfungen aus. Sier vereinigte fich zuerft alles, mas nothig mar, um burch eine ausreichenbe Dafregel ben noch porbanbenen papiftifden Buft aus allen Binteln ber epangelifden Rirde gu fegen. - und biefer eine beffere Berfaffung ju geben, bie balb nachher ein Dufter fur andere evangelifche ganber murbe. Auffallend aber ericeint es, bag bas michtige Unter. nehmen bennoch fo langfam und gogernd vor fich ging. \*\*) Denn 1525 maren icon bie Borbereitungen baju getroffen, 1529 erft tamen bie Bifitatoren nach Dorgau. \*\*\*) Sier hatte eine Krantheit Buthers Die Musfuhrung aufgehalten, Dagu tam überhaupt bie große Schwierigfeit bes Unternehmens und Die befannte ichmerfallige Ratur bes Rurfurften, bem es nicht gegeben mar, rafch und fraftig eingus ichreiten. Ueberbies batte einer ber Theologen, welche ber vorläufigen Beratbung in Torgau beimobnten, Agricola aus Gieleben, ungeitigen und unnothigen Streit über einen gemiffen Puntt ber Bifitationsartitel erhoben. Darüber murbe nicht allein bie Berhandlung aufgehalten, fondern burch bas Gefdrei jenes felbiffuchtigen Mannes hatte fich auch, gur Freude ber Papiften, bas Berucht verbreitet, Die Reformatoren maren felbit unter einander in Biberfpruch gerfallen. - Der baruber befummerte Rurfurft veranstaltete aber fogleich ju Torgau einen Gubneverfuch ber

<sup>&</sup>quot;) 3m Januar 1529 gab er feinen kleinen, im October beffelben Jahres ben großen Catedismus beraus.

<sup>\*\*)</sup> Luther erflart tiefen langen Auffchub nach feiner Beife: illnd opus mira arte impeditur per Satanam, bei de Bette III. Theil S. 431.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur tirchlichen Geschichte unserer Stadt mag hier bie Einschaftung Raum finden, daß bei biese biese biefer Bistation bie Riefter ober Frangiskanerkriche am Sonntage Eraubi dem Rath übergeben wurche, mit der Beisung, binnen 3 Bochen alles, was nicht in die Kirche gehöre, baraus zu entfernen. Denn ba bieselbe seit Sturmung bes Alosters für den Gottesbienst geschliche worten war, hatte man die Raume berselben zum Unterdringen von allertei Gegenftanden benust. — Inner Beistatoren nachsommend, wurden nun auch die Restattate, sowie die steinerne Empore zwischen dem Ehor und der Kirche abgebrochen und die Kriche zum evangelischen Gottesbienst eingerichtet und benust.

streitenden Parteien, welcher durch Buthers Bermittelung bald gludlich ju Stande kam. ') Roch storender fur den schnellern Betried der Bistation waren die Emphrungen des gedrückten Landvolks, welche um diese Zeit von Franken und Schwaben ber auch in die sachsischen Lande eingedrungen waren, alen Fürsten und Schwaben der auch in die sachsischen Lande eingedrungen waren, alen Fürsten und Gelleuten den Untergang drobend."') Darum mußte Kursurfuft Iohann, mit Hintassung anderer Sorgen, gleichsalls sich rüsten, um Gesahr abzuwenden. Uebrigens drängen sich zwischen den Jahren 1525 und 28 mehrere andere Begebenheiten ein, die, wenn sie auch nicht unmittelbar störend auf die Kirchenvisitation einwirkten, doch die Ausmerksamkeit und Theilnahme der evangelischen Fürsten auf andere Personen und Gegenstände richteten. Torgan war der Schauplat dieser Begebenheiten, und sie sind bedeutend genug, daß wir sie in diesem Zusammenhange, jede besonders, ausschlichen.

#### 6 8.

Das erfte Schut. und Trutbundniß ber evangelifden Furften gur Bertheibigung ber Glaubensfreiheit, zu Torgau gefchloffen 1526.

Es war ben Evangelischen nicht vergönnt, die oben erwähnten gunstigen Berhältniffe zur Sicherstellung ihrer religiosen Gemeinschaft langer in Ruhe zu benuhen und zu genießen. Feindselige Machte regten sich von allen Seiten und schreckhafte Gerüchte von einem nahen Ungewitter gingen voraus. Auf Anregung bergogs Georgs hatten sich 1525 schon mehrere katholische Kursten in Dessau versammelt, um über die wirksamsten Mittel, wodurch der verderblichen Regerei gesteuert werden möchte, zu berathschlagen. Denn daß sie die Burzel alles Uebels sei, worüber Deutschland seusze, und daß man zu ihrer Ausrottung endlich Gewalt werde brauchen müssen, darüber waren sie alle einverstanden. — Auf die Genehmigung und Mitwirkung des Kaisers konnten sie rechnen, da seine Handel mit dem Papst beigelegt waren und er schon selbst seine seindsclige Gesinnung gegen die Evangelischen dadurch an den Kag gelegt hatte, daß er wieder auf die Erchschlung des wormser Edictes drang. — Daß die römische Gesistlichkeit alles werde

<sup>\*)</sup> Das war ber erfte Camen bes Unfriedens, ben Agricola ausstreuete, und auf furge Zeit beschwichtigt, 10 Zahre bernach wieder belebte, - um Die evangelische Rirche gerrutten ju beifen. Erd endorf II. G. 91.

<sup>&</sup>quot;") Wie groß bie Grfahr und wie gottergeben ber Aurfurft Johann auf bas Auskerste gesaft war, beweiß seine rührende Erklürung in Muller's Annal, S. 47. Als der Bauerntrieg angefangen, hat Aurfurft Johann foß gegen Lutbern also vernehmen sassen: es ist wahe, Gott dat mich zu einem großen Fürften gemacht und mir eine ftattliche Ritterschaft untergeben, daß ich wohl estliche lundert Pserde konne sattlich laßen. Wenn es aber Gott anvers haben und mich bleiben laßen will, so soll mir solches nicht allzuhart entgegen sein, daß ich darum mit meinem lieben Gott gürnen sollte. Ich will ibm zu Gefallen gern mit 8, auch mit 4 Pferder reiten,

gethan haben, um bas glimmente Reuer aufzublafen, verfteht fich von felbft. Der bofe Bille mar wenigstens burch ben Deffauer Furftenconvent offentlich genug erflart und forberte Die Bebrobten jur Bachfamteit auf. Giner ihrer ebelften Bebrmanner, ber auch an Dacht bem fachlischen Rurfurften am nachften fant. mar ber muthige, immer ichlagfertige ganbaraf von Seffen, Philipp. Er erfannte guerft bie Gefahr und eilte nach Torgau, um mit Johann ein Gegenbundniß abaufchließen. Um 5. Dai 1526 murben bie Artitel auf bem biefigen Schloffe abgefaßt und mit Giegel und Unterfchrift von beiben Geiten beftatigt. Ihr Inhalt war ber Sauptfache nach folgender: ba bie Unbanger ber alten Difbrauche mit unbesonnenem Rleife practiciren, Bundniffe errichten und es alfo vornehmen, berjenigen gand und Leute anzugreifen, welche Gottes Bort verfundigen und gute Geremonien in ihrem gande einführen, fo baben wir uns im Ramen Gottes und gur Chre feines Bortes vereinet, niemanden jum Berbrug, fonbern allein gum Sous und Rettung, und gwar folgenbermagen, bag, wenn wir angefallen murben. wir fobann Leib und Gut, Land und Leute gufeben und auf eigene Roften au Bulfe und Rettung tommen wollten, im Bertrauen auf Gott und in rechter. driftlicher Meinung.") Um 12. Junius ward ber Bund ju Magbeburg erneuert und ibm ichloffen fich noch 8 andere Reichsftanbe an. \*\*) Go batte fich bie evangelifche Partei fcnell ju einer bebeutenben Dacht gebilbet, mit welcher Philipp. wie er auch im Ginne batte, nur einen rafchen Ungriff unternehmen burfte. um über bie jum Rriege noch unvorbereiteten und Unheil brutenben Gegner nicht allein den Sieg ber Bahrheit, fonbern auch ber Baffen ju erfampfen. Aber Gott wollte es anders. Inbeffen mar boch bie brobende Stellung, welche bie Torgauer Ginungsvermandten - fo nannte man fie \*\*\*) - jest angenommen

<sup>\*)</sup> Mus hortleber's befanntem Berte tom. 1. L. 8. c. 2.

<sup>&</sup>quot;) Alle namentlich in Muller's Annalen S. Sl. — Es waren folgende: die Fürsten Philipp, Otto, Ernft und Frang von Luneburg, heinrich von Medlenburg, Wolf von Anhalt und bie 2 Grafen Gebhard und Albrecht von Manbfeld, wie auch bie Stadt Magbeburg. — Sectenborf II. Theil S. 737.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Anfangs bießen fie Luther aner, bald ein Schimpf., balb ein Ehrenname; nach bem Bunbe Einung sorrwandte; nach bem ungunftigen Speierschen Reichtagsbifchieb von 1529, Protestanten; seit 1530 Augsburgiche Confession erwandte, Schmaltalbische Bundesgenoffen. Billion und Eutheraner vereinigen wollte, batte zuerst ben gludlichen Einfall, fich den vermittelnden Ramen eines evangelisch en krieften zu geben. Aber die flartfopfigen und zansschichgen Abeologen – Luther an der Spiege - begriffen ihn nicht. In unfere Beit, wo das Unionswert mit gludlicherm Erfolg betrieben wurde, hat die Benennung Gvangelisch mehr Bestall gefunden; boch nicht ohne farten Wider wurde, hat die Benennung Gvangelisch mehr Berfall gefunden; boch nicht ohne starten Wider werten ber und gehässiger Unterscheidungsnamm hört man nech viele andere. – Wann werden boch aus unster Kirche alle biese politischen und polemischen Parteiungen verschwinden; wann werden wie uns, wie es vom Ansang war, nicht andere nennen, als Christen — Brüder! (Der sel. Bersasser berschieben "entwisigkeiten"

hatten, fur ihre Sicherheit nicht ohne guten Erfolg. Gie gab ihrem Unternehmen ein politifches Bewicht, bas ibm noch gefehlt hatte, und Erffaunen fam über ibre ftolgen Berachter, als fie bie Reber mit einer Dacht umgeben faben, bie ihnen Beforgniß und Frucht einflogte. Aber bie iconfie Frucht bes Bunbes mar bas erbobete Gelbftgefuhl und ber Muth, womit bie Epangelifden gleich nachber auf bem Reichstage ju Speier ben ungerechten Forberungen ihrer Gegner miberftanben und ihnen jenen gelinden Beicheid abnotbigten; jeder Reichsftand folle fich in Sachen ber Religion fo verhalten, wie er es vor Gott und bem Raifer verantworten fonnte, bis auf eine folgende, beutiche Reichsversammlung. - Damit batten bie Unferen unter ben brobenbften Gefahren febr viel, ja, alles Dogliche erlangt. Und wenn bas Urtheil eines berühmten Gefchichteforichers gegrundet ift: obne jenes Torgauer Bundnig murbe bie Unterbrudung ber Reformation unabmenbbar gemefen fein, \*) fo baben wir biermit in unferen Dentwurdigkeiten einen ber wichtigften Buntte berührt. Rachtraglich bemerten wir noch, bag auch gutber. ohne beffen Biffen und Buftimmung ber Rurfurft in Rirchenfachen nichts unternahm, an jenem Ginungswerte perfonlichen Untheil nahm; obgleich bier, wo man eine rein flaatbrechtliche Sache behandelte, feine Ginmifchung febr entbehrlich ichien. Much mochte fie bem ganbgrafen, bem Rangler Brud und ben mit rathenben Buriften febr ungelegen fein, weil ibre Grundfabe und Anfichten über bas Recht, Rrieg ju fuhren, bem bamale noch befangenen guther unausstehlich maren. Unbeweglich fest bielt er, und Delanchthon mit ibm, an ber Behauptung, Die reine Behre werbe fich fcon felbit, und Gott werbe fie fcugen; ber Raifer fei ihr alter Dberberr und gegen ibn die Baffen ju ergreifen fei eben fo ftrafbar, ale menn fich ber Burgermeifter in Torgau bem Rurfurften wiberfeten wollte. Durch folche Einreben murbe bie Berhandlung jener Staatsmanner menigstens erschwert und verzögert, und wenn bie theologischen Unfichten geffegt batten, bann mare ber fo wichtige Bund gar nicht ju Stande gefommen. Doch jur Ehre bee Reformatore barf es nicht verschwiegen werben, er mar bescheiben genug, feine Drivat: meinung bem Gutachten ber Rechte: und Staatefundigen gu unterwerfen. \*\*)

wurde, wenn er jest, nach nur erft 20 Jahren biefelben geschrieben, vielmehr noch Beranlaffung haben, bergleichen Apostrophe und Rlagelieder hinzu zu fügen.)

<sup>&#</sup>x27;) Plant, Geschichte bes proteft. Lehrbegriffs 11., G. 351. Gein Urtheil etwas beschrantt von Schrodb 1. Banb G. 378.

<sup>&</sup>quot;') Daß Luther bei ber Aorgauer Bundesberhandlung gegenwartig gewesen sei, bermuthet Ling fle nur, in Geschäften Luthers S. 7, weil in einer hiefigen Rachberchung von 1256 verchreiben ftehen IIII gr. 8 pf. "Wein Dr. Martino geschanket;" woraus richtig geschossen wird, daß ber Rath ein so underdutendes Geschent nicht werde nach Wittenberg geschieften wird, daß ber Rath ein so underdutendes Geschent nicht werde nach Wittenberg geschieft siener nachlässigen Schreiberte: "Das ift geschen, daß sie mit uns zu Torgau scharft disputirten. Sie hatten erklart, all fles ak affertliche Recht zu: in notorie injuntis violenter reusit posse. Da sagten voll, das wüßten wir nicht, ob solches das Recht sehr. Ego consulo, vi theologus, sed zi juristae possunt

#### § 9.

## Fürftliche Bermablungsfeierlichkeiten in Torgau.

Ernst, Gefahr und Sorge walteten vor in der bisherigen Erzählung. Mögen nun meine Befer sich mit mir erholen und ausheitern im Anschauen froblicher Auftritte, die in jener vielbewegten und Unglud brohenden Beit gleich den heiteren Sonnenbliden in truben Septembertagen erscheinen. Die Fürsten feierten damals hof- und Freudenfeste mit einem Auswand, den unsere neue Zeit kaum auszubringen, und mit einem Uebermaaß, den unser zärtliches Geschlecht schwerlich zu ertragen vermöchte. An keinem beutschen hose waren aber wohl jene Feste so glangend und häufig, als bei den vielen suffin Wermahlungen in Torgau. Wir erwähnen hier, bei der schildichsten Gelegenheit, nur die drei ersten als Beitrag zur Geschichte der Sitten und des Geschmads jener Zeit und lassen bie alten treuberzigen Berichterstatter selbst erzählen.

3m Jahre 1500 ben 1. Darg bielte Bergog Johann, nachgebenbe Rurfurft, fein erftes Beilager mit Fraulein Gophien von Mechlenburg, Bergog Magnus Tochter . au Torgau. Die Trauung verrichtete ber Ergbischof Ernft ju Dagbeburg. Diefer Bochzeit haben noch beigewohnt 4 andere Bifchofe, 10 Mebte. 23 Propfte und Pralaten, 13 Bergoge und Furften, eine Danifche und Branben: burgifche Gefandtichaft, 22 Grafen, 22 Freiherren, 47 Ritter und viele Gemeine vom Abel, an Frauenzimmer 6 Furftinnen, 10 Grafinnen, 6 Freinnen, abliche Rrauen und Jungfrauen und gwar biefe uber 300 an ber Bahl. Bei biefer Solennitat find an Personen ordentlich gespeifet worden an die 11000, ohne ben Buichlag, wie es bei folden gallen pflegt berzugeben. - Bom Sofe aus ift auf 7000 Pferbe Futter gereicht worben. Mus ben benachbarten Stabten maren auch eine große Menge Burger hierher berufen und in ihren beften Ruftungen aufzuwarten befohlen. Damit es an Gffen und Trinten nicht mangele, maren 4 Ruchen und 4 Reller jugerichtet, bagu hatte noch jeber gurft in feinem Logis 1 Ruche und Reller. Bu folder Musrichtung, fo ganger 8 Tage gewähret, mar bergeftalt überflufig herbeigefchaft, bag von ubrig gebliebenen noch eine folche Wirthschaft batte mogen ausgerichtet werben. \*) -- 216 nach bem Sobe feiner

docere, legibus suis id licere, ego permitto; ipsi viderint! Co laf ich fic machen. Ego sum liber. Bei de Bette 111. S. 231 und 213.

<sup>\*)</sup> Die hoben Gafte alle namentlich in Muller's Annalen S. 78 figb. Bobme fest noch bingu: es find 1300 Personen ber Braut entaggen gegogen bis Deligist und haben bafelbit allertei Ritterspiele angerichtet und bie Burger aus der umliegenden Gegend in ihrer Ruftung und Ord-nung gestellt mit großen Kerzen und anderm Licht. Belde bie Braut angenommen, die find mit turksider Kleidung angethan gewosen, mit Arompeten, Pauken und ander wunderlich Kurzweit,

Gemahlin") herzog Johann 10 Jahre in Wittwenstande gelebt, hielte er in Torgau sein zweites Beilager 1513 mit Margarethen, Farst Woldemars zu Anhalt Tochter. Die Copulation geschahe durch den Bischof von Meissen und währete diese Festivität eine ganze Woche durch und wurden viele Rennen und Reigen gehalten. Zugegen sind gewelt 8 fürstliche Personen, 3 Bischofe, 9 Grafen, 8 Aebte und Pralaten, 3 Capitul, Abgeordnete von 2 Universitäten und 22 Stadten, 23 gräsiche Weibspersonen und 79 von Abel, welchen das Hosgewald ift zugeschickt worden, so alle bei 2500 Pferde und über 7000 Diener bei sich gestadt.

3m Jahre 1527 bielte Bergog Johann Friedrich mit Fraulein Spbillen, Bergog Johannsen gu Gleve Tochter feine Beimfahrt in Torgau, nachbem bie Copulation vorber zu Bergen geschehen.") Da find bier gewesen 18 fürftliche Manns: und 5 fürftliche Beibspersonen und an graffichen und abelichen Frauengimmern an bie 300. Bur Mufwartung bei ben beiben gurftentafeln find gemefen 10 Grafen, 6 Ritter, 18 von Abel, wie auch Abgeordnete ber Universitat Bittenberg und ber invitirten Stadte. Bei Diefem furftlichen Beilager find auch geweft Bergog Ernft au guneburg und Bergog Ernft ju Dechlenburg. Dit Diefen fpeifte einmal guther a part. 218 nun gedachter Bergog ju Buneburg febr heftig uber bas unmagige Saufen bei Sofe flagete und melbete, bag gleichwohl bei folder Bollerei jebermann ein auter Chrift fein und beigen wolle, welches ein gar bofer Uebelftand mare, beme man billig furfommen und wehren follte, antwortete guther: ba folltet ibr Berren und Furften baguthun! Ja, fagte ber Bergog, mein lieber Berr Doctor, wir thun freilich bagu, fonft war'es langft abgetommen: als wollte er fagen, wenn bie herren und Rurften nicht fo weiblich gechten, fo murbe es bas Sofgefinde mobl auch bleiben laffen. \*\*\*)

Die herren haben bes Brautigams Aleid, namlich rothe, feine Farbe getragen und auf bem Aermel geftidte Reime: Glud zu mit Freuden! geführet.

<sup>&</sup>quot;) Gie ftarb 1303 an ber erften Entbindung. 3hr Schmergenssohn mar ber nachherige ungludliche Aurfurft Johann Friedrich, ber ein goldgelbes Mahl auf bem Ruden, in Form eines Kreuges, mit auf die Welt brachte, von welchem Kreug domals ein alter Priefter prophetisch gesagt hat: "bicfer herre werde ein solch Kreug tragen muffen, davon alle Welt wurde zu sagen miffen". Wie dies Worte, wenn man sie für verdurgt halten darf, in Erfullung gegangen find, davon wird frater bie Wede sein. Das schone Gradbentmal dieser fürstlichen Mutter ift in unfrer Stattliche, wo ihre Afch erubet, wohl aufbewahrt.

<sup>\*\*)</sup> Bei Erwähnung biefer jungen Fürftin barf nicht unbemertt bleiben, baß fie am hiefigen, ber Reformation befreundeten hofe, berfelben bald auch jugethan wurde und bag fie nach genug-lamer Unterweijung 1528 in ber St. Martinstapelle auf hartenfels jum erften Male bas beilige Abendmal unter beibertei Geftalt gefeiert hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn nun aber Bohme in Der ausführlichern Beschreibung Dieses Beilagers unter anderm noch hinguset, daß 9 Tage lang über 3688 Menschen seinen gespeist worden, und mit der Bemerkung schießet: daraus ersiehet man lengalisatem veterum (die Genügsamteit der Alten) daß man sich billig verwundern muß, wenn man ben heutigen Lurus ansiehet: so möchte man vermuthen, er habe gespottet.

Ich übergebe, um nicht in eine ermübende Breite zu gerathen, die Aufzählung ber mancherlei Lustbarkeiten nicht allein bei sufflichen Vermählungen, sondern auch sonst öfters bei den Besuchen fremder Hertschaften; die Rennen und Stechen, Feuerwerfe und Barenheben, Mummercien und Komödien, welche im großen Tafelzimmer des Schlosses ausgeführt wurden, z. B. die flandhafte Violanda, die geduldige Chrissia u. s. w. nehst Balletten und Possen. Die Zurüstungen in den Burgethäusern, da das Schloß solche Massen von Menschen und Thieren nicht sassen, das Getümmen überall, welches durch den Jusammenfluß neugieriga Fremden noch vermehrt wurde, und wie Alt und Jung täglich auf den Beinen und Gassen waren, dies und bergleichen mehr möge ieder sich selbst weiter ausmalen.

Aber noch ein Bermablungsfeft aus fpaterer Beit barf ich bier ber Geltenbeit wegen nicht unerwahnt laffen. Es ift mobl vielen meiner Befer befannt, baf ber ruffifche Raifer Deter ber Große feinen ausgearteten einzigen Gobn. ber ibm in allem jumiber mar, auch baburch ju beffern meinte, wenn er ibn mit einer beutiden Pringeffin vermablte. Gine ber ebeliten aus bem Saufe Braunichmeia follte jenen Unbold befanftigen und murde bas beflagensmurbige Opfer eines wohlgemeinten, aber miflungenen Plans. Gie mar am Sofe bes Rurfurften von Sachfen und Ronigs von Volen, Friedrich Augufte, an ber Sand feiner vortrefflichen Gemablin 10 Jahre erzogen worben. Der Char fand mit Muguft im Bunbe aeaen bie Schweden, alfo im guten Bernehmen. Go gefcahe es, bag Deter von Rarlsbad tommend, wo er ben Sommer uber jur Bieberherftellung feiner Gefund. beit fich aufgehalten hatte, feinen Beg nach Torgau nahm, um nach vorher mit Muauft genommener Berabredung, bier auf bem Schloffe Sartenfels Die Bermab: lung bes boben Brautpaares ju feiern. Er traf, von mehreren ruffifchen Rurften begleitet, ben 24. October 1711 gu Schiffe bier ein. Die Ronigin mar mit ber Pringeffin Braut und beren Mutter und Bater, Budwig Rubolph, icon ben 17. beffelben Monats von Prebic, wo fich bie Ronigin auf bem bafigen Schloffe gumeift aufaubalten pflegte, bier angefommen, und faft gleichzeitig von Dresten ber, ber Ronia mit feinem Sofftagt. Den 19. fant fich auch ber alte Bergog von Braunichmeig. Anton Ulrich, ein. Der Brautigam, Groffurft Alerius, bielt, über Freiberg tommend, ben 21. feinen Gingua. Die Bermablungsfeierlichkeit fant auf bem Schloffe in bem bagu prachtig eingerichteten Riefenfaale fatt und murbe burch einen im Gefolge bes Caren befindlichen Popen, nach bem Ritus ber griechifchen Rirche vollzogen. Es fant aber auch ein evangelischer Gottesbienft babei ftatt, bei welchem ber biefige Superintenbent Soffung Die Predigt hielt. Der Caar verehrte ber Braut ein Sochzeitsgeschent von 20,000 Dutaten. Die Chronit ergablt: "ben 25. October 1711 bielt ber caarifche Kronpring Merius Petrowit, ein Berr pon 21 Jahren, fein Beilager mit Pringeffin Charlotte Chriftiane Cophie von Braun: fcmeig, Schwester ber Raiferin. Die Braut mar 17 Jahr alt und 10 Jahr von ber Ronigin von Polen, Gberhardine, auferzogen. Die Copulation gefcahe von

einem mostovitifden Beiftlichen in griechifcher Sprache auf bem Riefenfaale Babrent ber Ceremonie fette ber Cjar bem Pringen und ber Pringeffin bie Krone auf, welche nachber ber Priefter wieber abnahm." Um ben Czaren zu feben, batte fich auch ein in ber gelehrten Belt bamals boch berühmter Dann, ber Freiherr Gottfried Bilbelm von Leibnit, bier eingefunden. Er murbe bem Raifer vorgeftellt und eine Unterrebung mit ibm uber Berbreitung ber Runfte und Biffenschaften in Rufland gewann ibm beffen Buneigung in foldem Grabe, bag er ibn gum gebeimen Juftigrath mit 1000 Rubel Penfion ernannte. Bor feiner Abreife machte ber Raifer auch bem biefigen General-Relbzeugmeifter (ber Rame fehlt in ber betreffenden Rachricht) noch einen Befuch, um beffen toftbaren großen Zubus in Augenschein ju nehmen, mit welchem berfelbe aus befonberer Liebhaberei von bem am Saufe feiner Bohnung (in ber Scheffelgaffe) befindlichen Thurmchen aus aftronomifche Beobachtungen anzuftellen pflegte.") Die Abreife bes Raifers erfolgte uber Bergberg ben 30. October. Ueberdies befindet fich bier noch ein genaues Prototoll von bem glangenben Sofceremoniel bei biefer Bermablung eines Rurftenpaars, beffen barbarifdes Schidfal und tragifches Enbe befanntlich bie bunfelfte Stelle ift in Peters bes Großen glorreicher Befchichte. \*\*)

Und so kehren wir wieder ju der unterbrochenen Zeitsolge gurud. Raum hatte fich hof und Stadt von bem Glang und Jubel ber ersten Vermahlungsfeier Iohann Friedrichs im Jahre 1527 ausgeruht, als Borgau der Schauplat von einem Einzug furftlicher Personen wurde, beren Anblid die Gemuther zu ftillem Ernft und wehmutbiger Theilnahme fimmte.

# § 10.

# Brei Berftogene von bobem Range fuchen und finden Buffucht in Torgau.

Ein Konig war es und eine Aurfurstin. Chriftian II., Konig ber Danen und Schweben, hatte fich burch feine Grausamkeiten beiben Botkern fo verhaßt gemacht, daß sie ihn entsehten, vertrieben, und er nun feit 1520 umherirren und suchen mußte, wo sich eine sichere Statte fur ihn fande; ein Schidsal, das in

<sup>\*)</sup> Seit 1850 hat fich hier ein aftronomischer Privatberein gebildet, ber fein Dbservatorium bem neuen Schulgebaube gegenüber, in einem 2 Stagen hoben freistehenden Gartenhause (freilich nur Miethiocal) errichtet hat und bereits mehrere recht gute Instrumente befigt.

<sup>&</sup>quot;) Bei biefer Bermablungsfeier nahm ber Cgar Peter ber Große feine Bohnung in bent jest noch flebenden Cangleigebaude. Es waren fur ihn 3immer auf bem Schloffe eingerichtet; er jog es aber vor, bort abzuftigen. Gine fur die in einem ichonen Simmer bes Alafdenthurmes im Schloffe hartenfels zumeist abgebaltenen furfit. Arintgelage getroffene bequeme Einrichtung, welche bem Thurme ben Ramen gegeben, amufirte ben Cgaren gang besonders. (Bergl. Archibiat. Burg er, Schloff hartenfels, Torgau 1844, S. 52.)

jener Beit ber himmlisch ftrablenben Furftenmajeftat weit feltener und auffallenber war, als in unferen Tagen, mo bas traurige, marnenbe Schaufpiel entthronter und beimathlofer Regenten ju bem orbentlichen gauf ber Beltbegebenbeiten gu geboren fcbeint. - Muf feinen Errfahrten fprach Chriftian 1523 auch bei bem Rurfurft Johann in Torgan ein und fand, theils als Bermanbter, theils als Freund ber Reformation, wofur er fich ausgab, freundliche Aufnahme.") Abwechfelnd . hielt er fich auch in Berlin, am Sofe des Rurfurften von Brandenburg, Joadims II., feines Schwagers, auf, ben er aber feine Reigung gu ber neuen Lebre nicht burfte merten laffen. Denn biefer Berr, fonft einer ber Bortrefflichen, mar wie Bergog Georg ein barter Begner ber Reformation und batte auf bem Reichstage au Borms bem Raifer gerathen und ihm gebeten, die Reber ohne Umftande verbrennen ju laffen. Dennoch versuchte Chriftian beimlich, feine Schwefter fur bas Butherthum ju gewinnen, und es gelang ibm. Die religiofe Aurfürftin fonnte und wollte ihre befferen Ueberzeugungen auf Die Dauer nicht gang unterbruden. Gie glaubte es ber Bahrheit fculbig ju fein, bag fie auch bem jungen Rronpringen unvermerkt eine Borliebe fur ben evangelischen Glauben einflofte. Um ihrem Bergensbedurfniß Genuge gu thun, traf fie fogar geheime Unftalt jum Genuß bes beiligen Abendmals nach unferm Gebrauch. Aber eine Pringeffin, vielleicht unabsichtlich, verrieth bem Bater bas beilige Beheimnif. Da fcnaubte ber Rurfurft, wie Saul, über die unerwartete Entbedung, bag bie verhafte Regerei fogar in feine Familie eingedrungen mar. Er überhaufte feine Gemablin mit Den fdmablichften Bormurfen, fperrte fie ein, foll fogar gebrobet haben, fie lebenbig einmauern ju laffen.") Bohl mochte fie bas außerfte ju furchten baben. ba fie bas außerfte Mittel ergriff, burch beimliche Flucht ber brobenten Gefahr ju ent: rinnen. Rur von 2 Betreuen, einer Rammerfrau und einem Diener begleitet, erreichte fie bie Gadfifche Grenge. Sier nahm fie ihr Bruder, ber gur Flucht gerathen batte, in Empfang und brachte fie eilig bierber in Giderheit. Man fabe fie fammt ihren beiben Begleitern auf einem Bauerwagen armfelig in unfere Stadt einzieben.

Der Kurfurst Johann, von ihrem Schieffat gerührt, ließ sie barauf in bem naben Schloffe zu Lichtenburg anstanbig wohnen; auch hieft sie fich 3 Monate in Bittenberg auf, und, um bem verehrten Luther gang nabe zu sein, wohnte fie sogar in seinem Sause." Crft 1546, nachdem ihr Sohn, Joachim III., zum

<sup>•)</sup> Er murbe von unfrer Stadt ftanbesmäßig empfangen. In der Ratherechnung von 1523 beift es: XXIII gr. XII Erabanten von Burgern verzeret ju Schweinis, fo ber Rath auf bes Rurfurften Schrift bingefertiget, als ber Ronig aus Danemart do einfommen.

<sup>&</sup>quot;) hierzu eine Stelle aus Luthers Briefen: Marchionissa confugit a Berlin auxilio fratris ad nostrum prineipem, quod Marchio statuerat, eam inmurare, et dicitur, propter eucharistiam vtrinsque speciei. Bei de Bette III. S. D. Das inmurare wird aber durch den Beisab vet dicitur zweideutig, es kann als Entschuldigung des unlateinischen Zeitworts, oder als Andeutung der underdrügten Sage gesten.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Sedenborf ergablt. 11. G. 122.

Thron gelangt war und schon seit 1539 ber evangelischen Lehre freien Lauf in seinem Lande gelassen hatte, kehrte fie nach Berlin zurudt. Benn eine solche Bekennerin das Schickalt traf, von welchem Jesus lagt: "ihr werdet um meines Namens willen verfolgt werden", so kann es niedt, befremden, — daß der Mann, welchen die Bersolger am unverschnlichsen haßten, in steter Lebensgesahr schwebte. Und von allen Seiten liesen Gerüchte, daß Gift und Dolch auf Luthern laure, da die Kebergerichte bisher ihn nicht hatten erreichen können.

#### 6 11.

# Luther flüchtet fich vor einem Deuchelmorber nach Torgau 1525.

Es giebt mehrere Berichte von meuchelmorderischen Anschlägen auf Luthers Leben.\*) Folgenden, von ihm selbst hinterlassenen \*\*) gebe ich in möglicher Kurze wieder.

Etliche fatholifche Bifchofe in Doten batten icon 1520 einem verichlagenen Juben, Frangiblus, ber als Argt weit herumgereift mar, 2000 Gulben jugefagt, wenn er Butbern mit Gift aus bem Bege raumte. Das blutige Gebeimnif wurde aber verrathen. Buthers Freunde in Schlefien gaben ihm bavon Rachricht, baten ibn, auf feiner but ju fein, und befchrieben mit ber Genauigkeit eines Stedbriefes bes Bergifters Perfon. Inbeffen erfolgt nichts, bie Beit vergebt, Buther bat bie Gefahr und Barnung vergeffen. Rach 5 Jahren ericbeint ein Frember in Bittenberg, fpricht bei Delanchthon ein und weiß fich burch feine Sprachfertigkeiten und aftronomifchen Renntniffe, ju welchen biefer eine befondere Borliebe batte, fo in Gunft zu feben, bag er ibm Aufenthalt und Bemirthung in feinem Saufe anbietet. Gines Zages labet Delanchthon Butbern zu einem Abendeffen, um ihn mit feinem feltfamen Gaft bekannt zu machen, und beibe finben an feiner angenehmen, lehrreichen Unterhaltung großes Bergnugen. Buther geht nach Saufe in fliller Betrachtung über Die außerorbentlichen Gaben und Gefchidlich: feiten bes Fremblings. Da fallt ibm plotlich ein, als hatte, wie er felbft fagt, ein Engel ihn erinnert, mas vor mehreren Jahren bie Schlefifchen Freunde ihm gemelbet batten. Alle Mertmale treffen au. Bas noch mehr! beim Abicbied bat ber Frembe ihn gefragt, ob er Schach fpiele; bann werbe er ihn morgen auf etliche Partien befuchen. Best zweifelt Buther feinen Augenblid mehr, ber Meuchelmorber fei ihm auf ben Raden! Das Gerucht von biefem Menfchen, er fei ein Teufeloterl und tonne fich unfichtbar machen, vermehrte feine Furcht. Bei

<sup>\*)</sup> Rutller's Annalen G. 77: ber Cachfifche Gefandte ju Rurnberg berichtete an ben Kurfurft Friedrich, es fei ein fanatisches Beib aus Rom ankommen, welche ohne Scheu gefaget, fie fuche ben verfluchten Luther, um ihm ihr Meffer im Leibe umgukehren.

<sup>&</sup>quot;") Buther's Berte X. G. 543.

MageBanbrud giebt er alfo feinem Diener Befehl, wenn ber Dole fomme, folle er ibn nicht einlaffen. Darauf reift er in großter Gile nach Zoragu. Dennoch mußte fich ber Meuchelmorber ins Rlofter einzuschleichen, ließ fich gutbers Schlafflatte geigen, erfundigte fich genau und machte fich noch verbachtiger. Bon bier aus zeigte Butber ben Borfall bei ben Bittenberger Gerichten an. Der Frembe murbe feftgenommen, verbort und follte endlich burch bie Tortur jum Geftanbnif gebracht merben. Go weit aber wollte es ber gutmutbige Rlager nicht fommen laffen, fonbern burch feine Bermittelung murbe ber Menich uber bie Grenze gebracht. 3ft bie Erzählung, woran fich faum zweifeln laft, gegrundet, fo mag fich unfere Stadt rubmen, baf fie bagu außerfeben mar, nicht allein gutbern oft gaftfreundlich zu bewirtben, fondern ibn auch por brobenber Lebensaefahr ichirmenb au bemabren. Die Nachwelt murbe es ftets baben beflagen muffen, menn guther iest burch eines Meuchelmorbers Sand gefallen mare, wenn er fobalb und gerabe au einer Beit geenbet batte, wo fein Anfebn und fein Duth am unentbebrlichften mar, bei bem ichmierigften und folgereichften Unternehmen, ju meldem bie engngelifden Rurften und Stanbe fich rufteten.

# § 12.

Borbereitung in Torgan gur Ablegung bes Augsburgifchen Bekenntniffes und bes Rurfürften Abreife babin 1530.

Die Nachsicht, welche bie evangelische Partei seit bem Torgauer Bundniß genossen hatte, war zu Ende; ber harte Reichstagsbeschluß zu Speier 1529 bes schräckte ihre Freiheit so hart, daß sie sich genothigt sahen, dagegen zu protestieren. Dadurch erwarben sie sich zwar einen neuen Namen, aber kein milberes Schicksal. Von allen Seiten brobete Verderben. Und ob sie wohl in der vereinigten Macht ihres Bundes Schutz genug hatten und es immer noch Zeit war, durch einen raschen Schwertstreich sich aller Noth zu entschlagen, so konnten sie daten duch dießmal sich nicht entschließen, in den Wassen beil zu suchen. Sie hatten daher alles zu surchtbagen, aus siehen alles Erwarten offenbarte der Kaiser Karl eine überaus milbe Gesinnung und sprach dieselbe in der billigsten Erklärung aus, daß die bisherigen Religionsirrungen auf einem Reichstage in Augsdurg von beiden Seiten nach aller Billigseit sollten ermittelt und gutlich ausgeglichen werden. Iwei Einladungen dahin, mit des Kaisers Hand unterzeichnet, gelangten nach Zorgau an den Kurfürsten. Dier galt es nun, die Gesammtkasse der süssigen Anseinen Anseichsen, der Selehrtenentscheidung, der Vollsssimme und der beiligen Schrift

<sup>\*)</sup> guther's Berte XVI. G. 793 figb., wo die meiften bier berührten Begebenheiten und Umftanbe urtunblich und ausführlich ergahlt werben.

aufzubieten und burch bie Bereinigung aller biefer Sulfsmittel, welche bie gange Chriftenbeit fur rechtmafia anertennen mufite, ibre aute Sache nicht allein au vertheibigen, fonbern ihr auch womoglich einen ber Babrbeit murbigen, b. b. unblutigen Gieg zu erringen. Gie fühlten bie gange Bichtigkeit ihres Borhabens und urtheilten febr richtig, bag bas gottliche Bort, wie es aus und burch bie Bibel fur bie Reformation und gegen bas Papfithum geugt, por allen Dingen ins Licht geftellt und ben Gegnern vor bie Mugen gehalten werben mußte. Daber befahl ber Aurfurft ben Bittenberger Theologen, Buthern, Jonas, Bugenhagen und Delanchthon, auf ben Grund bes gottlichen Bortes gemiffe Artifel ber driffs lichen Bebre und Gebrauche abgufaffen, weil, wie es im Ausschreiben beift, Diemand bas beffer tonne als fie, und bann mit biefer Schrift por ibm in Torgau gu erfcheinen.") Go entftanden bie Torgauer Artitel, bavon genannt, weil fie bier bem Rurfurften vorgelegt murben und baburch berühmt, baß fie bie Grund: lage waren, auf welcher nachber Delanchthon Die Augeburgifche Confession errichtete. Der Rurfurft mar entichloffen, felbft nach Mugsburg ju tommen, ob es ihm gleich von mehreren Geiten wiberrathen murbe, weil ihm bei feiner torverlichen Schwerfalligteit Die weite Reife febr laftig fallen, und er, als ber vornehmite Bertreter ber gehaften Partei, am meiften murbe ju furchten baben. - Dag er fich aber burch beibe Bebenten von feinem Entichlug nicht abbringen lief, bies allein icon gab ibm Unfpruch auf ben Beinamen bes Beffanbigen, welcher ibn in ber Gefchichte auszeichnet. Daß er babei feine perfonliche Gefahr mobl erkannte, bewies er baburch, bag er vor feiner Abreife, auf ben Fall eines ungludlichen Ausganges, feinen letten Billen auffette, mogu er viele angefebene Derfonen nach Torgau rief. \*\*) Auch ließ er, um fein frommes Bertrauen auf ben gottlichen Schut noch mehr ju ftarten, von bier aus ben Befehl ergeben, bag in allen Rirchen feines ganbes bas Bolt gur driftlichen Rurbitte ermahnt murbe. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Wie Luther auch zu Aufurft Iohann, dem treuen Beschützer und Bekenner der Reformation fland, spricht Dr. Paul hosmann in einer 1671 zu Torgau, in Esgenwart 18 Fürstlicher Perfonen, am Sonntage Zubilate gehaltenen Festpredigt aus: "Dr. Luthern hat der Aufurst Iohannes in hohen Shren gehalten; ihn öfters nach Torgau gefordert, in wichtigen Pahaden sich seines Rathe gebraucht; allertei Irrungen, sonderlich inder Religion durch ihn geschichtet; und mit ihm öfters dasselbst von unterschieren hochwichtigen Dingen conservet und sich vertraulich unterredet."

<sup>\*\*)</sup> Diefes Arftament ift auch in einem gang andern Geift abgefaßt als das frühre ermohnte vom Jahre 1316. Multices Ennaten S. 83. — Dies hier niedergelegte Arftament ließ sein Sohn und Rachfolger im August 1331 eröffnen, welches von dem treuen und festen voangelichen Sinne des Arstaves zeugend, mit der vätertichen Mahnung schlost: "berowegen unser lieber Sohn, herzog Johann Friedrich, ob Gott will, um keiner Massichen Furcht oder Orauen, noch einiger Zachen willen, von dem gettlichen Wort lassen wird, und Gott wird sein behuten, baß sie nicht von teuflichen Rathen versuber baß sie nicht von teuflichen Rathen versuber verbe."

<sup>\*\*\*)</sup> Die Chronit bringt noch die Radricht bei, ber Aufurft habe unterwege etliche Zage in Beimar verweilt und eine Predigt von Luther gehört über bes heilands Borte: wer mich betennet vor bem Menichen, ben u. f. w. 7

Und nun - bie Reiseanstalten, ber Mufbruch, ber Bug ben 3. April! - Dit bem Rurfurften Johann Friedrich jogen aus 4 Grafen, 7 Abliche und 3 burgerliche Rathe. 7 Ritter, 70 von Abel, 5 ber beruhmteften Theologen; alle ju Bagen ober ju Pferbe; Die Gachfifchen Ritter und Ebelleute in Leberfarbe gefleibet, welche Des Sofes Leibfarbe mar, mit Ruftung und Gewehr, bagu Marichalle, Erompeter und ein jablreicher Erog von Dienern. - Go jogen fie bin bie Glaubensbelben ben feinbfeligften, furchtbarften Dachten entgegen. Beber erwog in ber Stille, mas ibm in ber brobenben Butunft, noch mehr, mas ber beiligen Gache, von welcher fie bffentlich zeugen wollten, Gutes ober Bofes bevorftebe, alle aber einig und feft in ber Buverficht: eine fefte Burg ift unfer Gott! - Und als bie bamgligen Birger ber Stadt biefen Aufzug faben, wie mochten ihnen bie Bergen fcblagen von wechselnden Gefühlen der Beforgnig und hoffnung. Gewiß mit ben beifeiten Bunichen und vielen Ehranen begleiteten und entließen fie bie treuen, fanbhaften Rampfer, welche Berrichaft, Freiheit und Leben baran magten, um ihnen bas Theuerfte, Gewiffens : und Glaubensfreiheit, ju bewahren. Buther, ber mitgesogen mar, ermahnte bie Bewohner unferer Stadt auch befonders, ihren theuern Rurfurften und fein beiliges Bert bem gottlichen Schube gu befehlen.") Die weiteren Erfolge auf bem Mugeburgifden Reichstage, welche fich im groften Umfange uber ben Fortgang ber Reformation verbreiten, find fein Gegenstand fur uns. fondern geboren ber allgemeinen Gefchichte an. - Faffen wir aber noch einmal gusammen, wie vor 4 Jahren in Borgau ber erfte Furftenbund gur Bertheidigung bes evangelischen Glaubens geschloffen, und jest wieder ber Grund gu ienem mutbigen und folgereichen Befenntniffe gelegt murde, fo fommt uns wieber Die Bemerfung entgegen, bag unfere Stadt von ber Borfebung gleichfam jum Beughaus ertoren mar, wo die Baffen bes gottlichen Beiftes jum Sout und Gebeihen ber Reformation bereitet murben. Denn alles Folgenbe mar von bem, mas bort geschehen mar, nur Fortsebung und Entwidelung. - Bir feben nur noch bingu, bag ber Rurfurft nach abgelegtem Betenntnig, auf feiner Rudreife ben 10. Detober in Altenburg anlangte, wo Buther feine gludliche Bieberfunft mit einer Dantpredigt feierte, und bag er ben 11. bier in feiner Refibeng nach einer Abwesenheit von 6 Monaten und 8 Zagen - mit Freuden empfangen wurde.

# § 13.

Die nachfte Absicht ber Protestanten bei ber Uebergabe ihres Bekenntniffes in Augsburg, alle Richt: ober Uebelunterrichtete mit bem Inhalte ihrer Behre und ber Rechtmäßigkeit ihres Bestrebens und Berhaltens in richtige Kenntniß ju feben,

<sup>&</sup>quot;) Betet, fcreibt er an ben hiefigen Superintenbenten Dibmus, mit Gurer Gemeinde fur ben Furften und gangen Reichstag und wiffet, baf fold Gebet nicht vergeblich ift, senbern feine Rraft offenbar und groß erfunden wirb. Lateinifch bei be Wette IV. Ibeil Z. 40.

mar erreicht; und nur biejenigen, welche bie Babrbeit icheueten ober baften (und bas mar freilich bie gablreichte und ftartite Partei) tonnten noch fortfabren, Die Bekenner als gefährliche Reber zu verdammen und zu verfolgen. Aber ein niel michtigeres Ergebnig, bas über ihre anjangliche Abficht und Berechnung meit binausreichte, mar biefes, baf fie fich mit bem Mugsburgifden Befenntnig qualeich eine Conflitution au einer neuen Rirchengesellschaft gegeben batten, Die, fo lange fie ibren Grundfaben treu blieb, alle Biebervereinigung mit bem Dapfithum unmoglich machte. Beibe Parteien fanden von nun an in flarer Ginficht getrennt und feinblich einander gegenüber, Die eine immer bas Schild porhaltenb , Die anbere auf Angriffe finnend; bis Die Schwerter gezogen murben, woran Die Proteftanten icon bie Sand legten, ba fie 1531 ju Schmalfalben einen Bund ichloffen.") ftarfer als ber Torgauer, um ben befurchteten Unfall abgufchlagen, wie fart auch Buther in feiner Barnung an die lieben Deutschen bagegen eiferte. Die Birfung non bem allen mar, baf nun eine viel leibenschaftlichere und ausgebreitetere Theilnahme fur und miber bie Reformation fich uber unfern gangen Erbtbeil perbreitete. Die baburch erregte Aufmertfamteit und Gabrung ergriff auch Die Staatsmanner. brang in die gebeimen Rabinette ein, Die Reformation murbe in alle politische Entwurfe ber Dachtbaber binein gezogen und vermifchte fich mit allen Reitbanbein. velche auf lange Beit binaus die gander Guropens ericbutterten.

Daher fließen jest die Kirchens und Staatengeschichte so in: und durcheinander, dis man Mube hat, jene aus dieser herauszusinden. — Wie wenn es in einer Sadt an zehn Enden brennt, überall herricht Verwirrung, von allen Seiten hott man Geschrei, die Leute lausen das und dortsin und keiner weiß, wohin zuerst; solh ein Schauspiel dietet die solgende Resormationsgeschichte dem Beobachter dar. Si seht ibn, wenn er ihrem Gange solgen will, in den vollsten Athem. Nicht aller in die entferntesten Stadte Deutschlands wird er herum geführt, auch auf gang Lander unseres Erdtheiles muß er seine Ausmerksamkeit richten, ja selbst den Biche aus Gonstantinopal wenden. — Dahingegen hort nun Sachsen auf, wie dische der Haufwortschauszusische der großen Begebendeit zu sein; man verliert es sogar oft gnz aus den Augen. Natürlich, daß die Restüdenz das Schiestal ihres Landes theitte Torgau verliert seine vorige geschichtliche Bedeutung und zieht sich auf einige eit gleichsam in den Privatstand zurück. — Dier bildet sich nun von selbst ein:

<sup>&</sup>quot;) se Berbündern waren: Aurfurk Soham und Herzog Iohann Friedrich zu Sachsen, Philipp, tenst und Kranz, Gebrüder und Bettern, herzdez zu Eüneburg, kandzas Philipp von Hilbert. Die Grasen Gebhard und Albrecht von Nanksteld, sowie die Städte: Krasburg, Ulm, Constanz, Reutlingen, Memmingen, Lindau, Bibrach, Ihm, Louis der Judie Kriedrich und Bremen. — Imm Beitritt mit eingeladen, etstärten sich abliehnend: König Kriedrich Dainemark, die herziges von Wecklendurg und Pommern, der Nartgraf Georg von Brandendu, sowie die Städte: Rünnberg, Heibronn, Kempten, Windbesim und Weissendurg. (hort led Ahril I. Band 8. C. 8.)

# Bweiter Abschnitt

unferer Denkwurdigkeiten. Denn was von 1531-45 ju sagen ift, bas beschränkt sich mehr auf Einzelheiten ber Stadtgeschichte, die aber wegen ihres Zusammenhanges mit der hauptbegebenheit, und wegen des Interesses, welches man an den handelnden Personen nimmt, wohl Erwähnung verdienen. Eine Auswahl derzfelben nach der Jahressolge wird schildt hier eingereiht.

### 1531.

Rurfürft Johann bemuht fich ben Cachfifchen Bergog Beinrich fur bie Reformation ju gewinnen.

Diefer herzog, Bruber Georgs, bes oft erwahnten Gegners ber Reformation, herr ber Stabte und Aemter Freiberg mit Bolkenstein, melbete sich einst sammt seiner Gemahlin jum freundlichen Besuch bei Kurfurt Johann. Diefer, besett von bem Bunsche, baß sein lieber Betuch tanger seine mitbere Gesinnung gegen bie neue Lehre aus Furcht vor Georgen guruchalten, sondern sich muthig und öffentlich zu ihr bekennen mochte, bauete auf die gute Gelegenheit jene Besuchs einen Bekehrungsplan. Er beschied Luthern hierher zu einer Predigt, uw gab in seinem Schreiben an ihn beutlich zu erkennen, was er beabsichtige und hoffe. Ber weiß, schreibt er, was Gott ber Allmächtige in diesen Kalle wirken fann?

Luther predigte in der Schloffirche so, daß der schwache Glaubensmuth es Herzogs wohl gestärft werden konnte.") Und wenn dieser nachber, ohne seites Bruders Jorn und Drohen weiter zu achten, in seinem kleinen Gebiete die Riormation sogleich, und bald darauf, als Georgs Nachfolger, im ganzen herzogstyme einsuhrte, so hat jener Besuch in Torgau und die Eindrucke, welche daseibst auf sein Gemuth gemacht worden, ohne Zweisel auch einigen Antheil an dem glucken Ersolge. Auf alle Fälle ging die fromme Ahndung des Kursursten in Ersung, wiewohl er die Kreude nicht hatte, sie zu erleben.

### 1532.

Rurfurft Johann wurde in feinem Borhaben, aus unferer Stadteine Feftung ju machen, burch ben Tob verhindert.

Die Chroniten fagen: Kurfurst Johannes hat ein sonderlich gnabige Bohls gefallen an dieser Stadt gehabt, also, daß er auch Anno 1531 dus etliche Festungsbauverftandige fie um und um mit Fleiß besichtigen laffen und Arhabens

<sup>&#</sup>x27;) Sedenborf III. G. 1332.

gewefen, wie er auch bereits angefangen, folde ganz und volltommlich zu befestigen und eine solche Stadt aus ihr zu machen, wie man im ganzen Lande nicht finden sollte. Wollte er daburch unserer Stadt aus Borliebe ein besonderes Ansehn geben, oder war es eine Borsiches und Sicherheitsmaßregel bei immer steigender Gefahr eines naben triegerischen Ausbruchs? — Bie dem auch sei, der Tod übereilte den Kurfürsten und der Zestungsbau unterdieb. Ein Unfall auf der Jagd bei Schweinis führte sein Ende herbei. Luther besuchte ihn noch einmal in Torgau.")

#### 1533.

# Luther predigt in Torgau, ber Paftor Stiefel in Annaburg prophezeiet. Der Ginbrud ibrer Bortrage auf die Buborer,

In diesem Jahre hatte Luther breimal in der Martins: oder Schlofftapelle gepredigt.\*\*) Als der fromme und gelehrte Fürst Georg von Anhalt hierher kam, ihn ju horen, da hielt er jene merkurdige Predigt, worin er die bunkte und unnühe Frage von der Höllensahrt Tesu völlig dei Seite schaffte, durch das richtige Urtheil, man solle darüber gar nicht disdutiren. Dennoch wurde sie von grübelnden und streitsüchtigen Theologen in der Folge zu einer wichtigen Glaubenslehre erhoben und auch in unserer Stadt werden die auf diesen Aag die Consirmanden sogar unter den Feierlichkeiten eines Sidschwurd \*\*\*) zu solchem Undersstand verpflichtet.+) Der Fürst von Anhalt aber sprach über den angehörten Bortrag überhaupt das günstige Urtheil: "Dr. Luther hat insondrebeit den Artikul von unserm Herrn Zesu Christo in einer herrlichen Predigt zu Torgau 1533 gewaltig gehandelt." ++) Auch sonst haben wir noch eine Menge Zeugnisse von dem iesen, bleibenden Eindruck, welchen Luthers Predigten in den Herzen seiner Zuhörer zurückließen. +++) Richt allein das große Ansehn des Mannes, seine leicht faßliche

<sup>\*)</sup> Bon ba aus ichrieb er an feine Frau: "puffe (tuffe) mir ben jungen hansen won meinetwegen und beiße hanschen, Lehnden und die Duhme Lehne für den lieben Fürsten beten." Da eben die Beit bes Sahrmartts in Torgau war, so fest er noch hingu: "ich fann in dieser Stabt, wiewohl es Sahrmartt ift, nichts Sonderliches zu taufen triegen für meine Kinder(?). Benn ich also nichts mitbringen sollte, so schafte du etwas Borrath, bag ich ihnen geben möge." Bei de Retet IV. S. 342.

<sup>&</sup>quot;) Die Beranlaffung baju mar: ber Aurfurft hatte Luthern hierher berufen, bag er ihm rathen mochte, was ben papflichen und taiferlichen Gesanbten ju antworten ware, bie mit bem verfanglichen Antrag eines allgemeinen Conciliums nach Aorgau gekommen waren. Bei de Bette 1V. S. 354.

<sup>•••)</sup> Beit 1839 icon nicht mehr.

<sup>†)</sup> Der Berausgeber ber 2. Ausgabe will fich an biefen Borten bes Berf. nicht vergreifen.

<sup>+</sup>i) Lingte, Luthers Gefchichte und Anbenten in Zorgau, G. 29.

<sup>†††)</sup> hier das Bekenntniß Summers, da er Luthern jum erften Mal von der Kanzel gehört hatte: De Lutheri voce miratus sum ita, ut midi non alliter visns sit, as si Deum ipsum concionantem audivissem. Hujus tanti viri concionem recondor, laetor, laetade, mirador in seternum.

Art bes Bortrags und feine bringlichen Rednergaben bewirften bas, auch bie Beitumftanbe halfen bagu. Damale, wo bie wenigsten im Botte lefen fonnten, wo es an Erbauungefdriften, womit in unferen Sagen alle Stanbe bis jum Ueberfluß und Ueberbruß verfeben find, ganglich mangelte, ba mar bas lebenbige Bort von ber Rangel fast bie einzige Befriedigung fur bas gemeine, religiofe Beburfniß. - Much baburd murben bie evangelifden Predigten vorzuglich wichtig und eindringend, weit fie alle gegen bes Papftthums Errlehre und Digbrauch gerichtet waren; benn eben baruber belehrt ju fein, und bes Glaubens an ber neuen Behre gewiß zu werben, lag Jebermann in jenen Tagen einer gewaltigen Glaus bensfrifis bringend am Bergen. Siergu fam die Berwirrung und Befahr, welche in jener Beit alle menichliche Berbaltniffe und Befigthumer bedrobete und viele angftliche Gemuther ben Untergang aller Dinge befürchten ließ. Da ftanben auch, wie in folden Beitumftanben gewöhnlich, Prebiger auf, welche mit ihren ftrafenden, Unglud und Beltende weiffagenden Reben Die Gemuther erschutterten und großes Muffeben machten. Gin folder mar Magifter Stiefel, Daftor zu Unnaburg. Diefer Mann hatte burch feine Sterndeuterei und traumerifche Muslegung bas jungfte Bericht, wie er meinte, auf ben Zag ausgerechnet und verfundigte ben naben Musbruch beffelben mit allen feinen Schreden. - Geine Predigten brachten Die gange Wegend in Aufruhr. Much von Torgau ftromten Die Leute nach Unnaburg. um ben neuen Propheten ju boren, und wenn fie nach Saufe gefommen maren. erwog Jeber bei fich, was nun wohl nod, auf Erden fur ibn gu thun fein mochte. Bon ben Torgauer Buborern - berichten unfere Chroniten - liefen einige in Die Rirchen und beteten, andere verfrochen fich jaghaft in ben Binteln ihres Saufes, noch andere verfoffen, mas fie hatten. Gine Burgerefrau fab man angftlich mit einem Belbjade im Saufe herumlaufen, indem fie einen Ort fuchte, mo fie ihren: Schat ficher verbergen tonnte. - Buther hatte fich viel Dube gegeben, ben Unnas burger Unglidepropheten, ber fein Freund mar, - gur Befinnung gu bringen, und ihn aufe Liebreichfte") gebeten, von feiner Schwarmerei abgulaffen. Aber Stiefel war nicht ju beffern, bis feine eigene Beiffagung ibn ju Schanden machte. Muf ben 18. October hatte er Des Beltgerichts Unfang gefett. Auf Diefes Datum fiel eben ein Evangeliftenfeft. Er predigte im Freien, weil bie Buborermenge in ber Rirche nicht Raum hatte; benn Alle wollten boren und feben, mas jum letten Termin ber Prophygeiung erfolgen murbe. Der Zag mar nebelich und ichien Unglud ju bringen, Die Bemuther ichwebten in banger Erwartung, aber ce erfolgte nichts.

<sup>\*)</sup> In diesem Ton schreibt er an Stiefeln: semper dixi, me non dissentire, sed non intelligire: nec puto, te me velle cogere, vt intelligam, quae non intelligo, nec cupio. — Quid igitur te sie excrucias propter wam rem, quae in vtramque partem tuta et sine periculo est? — Quare te oro, vt posita ista commotione ad nos venias et veterem nostram amicitiam non deseras, aus mates. Bei de Wette IV. S. 463. Wie human! Warum dachte und handelte er nicht so in seinem Streit mit Iwingli?

Run erft — benn bis bahin meinte felbft bie Regierung, konnte ber Mann boch richtig gerechnet haben, gingen ben Getäuschten bie Augen auf. Stiefel wurde auf kurfuftlichen Befehl feines Amtes entsetzt und etliche Jahre bier in Torgau in anftandigem Gewahrsam gehalten, wo er endlich nüchtern wurde, seinen Schwindeleien entsagte, sich mit Luthern aussohnte und, weil er sonft ein wurdiger und gelehrter Mann war, — als Pastor im Stadtchen Brud verstarb.

## 1533 unb 35.

# Mertwürdige Briefe Luthers an und über bie Burger und ben Rath ju Torgau.

Ein Burger der Stadt, bessen Schwester von einem Betrüger jum Cheversprechen war verleitet worden, die aber nachher ihres Bersprechens entbunden sein wollte, wendete sich mit seinem Anliegen an Luther und bat um seine Fursprache bei dem hiesigen Superintendenten Dibymus. An diesen schrieb Luther: wenn dem o ist, moget ihr die Dirne freisprechen, als die betrogen ist; darneben — seht er hingu — möget ihr auch eure Torgauer warnen und vermahnen, daß sie in solden Dingen auch ihr Gewissen seinen Rolle) spielen lassen, und wohl aussehen, wem sie ihre Kinder geben. — Ein anderer Burger hatte es Luthern geklagt, daß ibm sein Erbtheit von den Gerichten unrechtmäsig vorenthalten werde. Darauf schreibt biefer an den Amtmann: daß the euch seiner erbarmet, wie ich mich über ihn erbarmet habe. Denn die Juristen treiben das Ding zu weit und sehen den elenden Zusand nicht an, worin die Leute steden und ihr Recht suchen mussen.

Einst batte der Rath jur Ungebuhr ben Superintendenten und die Diakonen gerichtlich aufs Rathhaus fordern lassen. Didymus beschwerte sich bei Luthern und dieser schribt jurudt: "Gnade und Friede in Christo! mein lieder M. Gabriel. Es ist mir leid, daß eure Torgauer sich so undankbar gegen das Evangelium stellen, und sich unterstehen, aus eigenem Dunst ihre Pfarrherrn und Kaplane zu Knechten zu machen. Wer hat sie gelehrt, solche Gewalt an sich zu rauben? Wohlan! weil sie sind so vergessen worden, sollt ihr wiederum nichts thun, was sie wollen. Denn wir haben sie mit großer Mube und Arbeit von des Papstes Tyrannei erlöst, streiten noch täglich für ihre Freiheit, und sie kahren zu, wollen uns mit Jügen treten und ausschmähen? so sei ihr Borhaben verslucht! Amen Thuts doch keine andere Stadt ohne einige von Abel. Wollen sie aber einen Psarrherrn zum Knecht machen, so mussen sie einen bestellen, Nahrung, Nothdurft und Behausung schaffen. Ihr habt ja nichts von ihnen," so lassen sie euch keine

<sup>\*)</sup> Ramlich die Besoldung der hiesigen Geistlichkeit floß und fließt aus dem Kirchenararium, bieses aber wurde erfullt von den sacutarifirten Gutern, die der Landesherr dazu bestimmt und übergeben hatte. Der Kursurst hatte also die Geistlichen besoldet, und ber Rath war und ift blos Berwalter inner Stiftung.

burgerliche Nahrung und seib ihnen mit nichts verpflichtet. Und ihr sollt gleichs wohl, wie ein andrer Burger und wohl noch mehr gefangen sein? Ich will bazu thun, daß sie die Bahl eines Pfarrers verlieren. Denn es gebühret alles bem Fursten, der soll einen Storch geben, welcher den groben Frischen auf den Kopf hadet. ') Können sie nicht leiden die unvernünstigen Gesellen, daß sie allen Kirchendienst umsonst haben und ohne eigenes Zuthun vom Papsse frei geworden sind? Ich halte, Leipzig und Dresben ") gabe wohl groß Geld darum und trüge solche Prediger auf den Handen. Ich muß kommen und der Forchmutter auf der Kanzel die Borsten krauen. So bleibet ihr nun vom Rathhause und menget nicht beide Regimenter untereinander und lasset sie auch nicht mengen. Denn es möchte dem gemeinen Manne argertich und dem Fürsten unteidlich sein, daß man siene Diener zu Knechten fremder Herren mache. Sind sie grob, stolz und unversnunsstig geworden, so mussen nicht solgen noch dewilligen. Hernit Gott besohlen!

9. S. Diefe Schrift ift gegeben Bittenberg zwischen 6 und 7 vormittags 1533 und hat Luther gesagt: man mag fie Fursten und herren weisen. \*\*)

Der Superintendent Gabriel Didymus mochte wohl bei dem Stadtrathe nicht beliebt fein, weil er ein unruhiger ftorrifcher Geift war, voll fturmischen Eisers, vielleicht auch im Bertrauen auf Luther sich zuviet anmaßte. Und die Diaconen, welche mit ihm gang einig waren und auf seiner Seite ftanden, im machten ssich eben dadurch missallig. Rur so kann man es sich erklaren, daß der Rath und die Burgerschaft auf ben unbesonnenen Einsall kamen, den Kurfursten sogar zu bitten, er möchte ihnen ihre Prediger abnehmen und andere an ihre Stelle sehen.

— Jum Borwand stellten sie vor, man könne ihre schwache Stimme in der Kirche nicht vernehmen. H) Der wahre Grund aber, den sie verschweizen, war, weil sie einen gewissen Magister Aues, der ihrem Geschmad mehr zusagte, als Superintendent angestellt wunschen. Diesen besondern Borsall ersahrt man nur aus einem lateinischen Brief Luthers an den hofprediger und geheimen Serertar tes

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf eine befannte gabel bes Phabrus.

<sup>\*\*)</sup> In biefen Stabten des Bergoglichen Gebietes murbe bie Reformation gewünscht, aber von Georg noch gurudgehalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe nachträgliche Bemertung ift von Luthers Schreiber Bigelius.

<sup>†)</sup> Summer schildert bas collegialische Berhaltnis jener ersten evangelischen Geistlichen in Zongur: inter illos summa concordia fuit, aulum dissidium inter eos vaquam auditum; alter alterum ferebat et alter alteri obtemperabat.

<sup>++)</sup> Des Didomus schwache Stimme war auch Ursach, daß man ihn in Altenburg, wo Luther ibn früher empfosten, nicht annehmen wollte und, als er einst in Iwidau predigte, brangten sich Buborer, um ihn zu verstehen, in die Rabe ber Kangel. N. XII. Ling te's Rachrichten von ben biefigen Superintendenten. Rur ift nicht wahrschieligen den ibn ber benten beabe laut reben bonnen.

Rurfursten, Spalatin. Darin zeigt er jenes Ungebuhrniß an, bittet, er mochte basselbe ja nicht unterstühen, melbet ihm die wahre Ursache, zeigt, was daraus entstehen mußte, wenn es Patronen und Gemeinden verstattet wurde, ihre alten und schwachen Prediger, oder wenn sie sonst dersebien überdrufsig waren, mit anderen beliedigen zu vertauschen, sagt endlich zum Ruhme der verordneten Geistlichkeit in Torgau, daß sie viel wurdiger sei, als der Schreier Fues, der bie Shren der Juhorer füllete, aber ihre Herzen leer ließe.") Diese Einsprache Luthers hatte auch die gute Wirfung, daß auf das verkehrte Ansinnen des Raths keine Ruckssicht genommen wurde, sondern die Prediger ungestort in ihren Lemtern blieben.

Den Schluß mache ein Brief Luthers, worin er bie Torgauer wegen ihrer eingebildeten Furcht vor der Peft in Wittenberg verlacht. Es hatte sich hierher die Schredensnachricht verbreitet, daß bort die verheerende Seuche herrsche. In Torgau wurden die Thore gesperrt und keiner eingelassen, der von Wittenberg berkam. Indes die Nachricht war ein leeres Gerücht und die Sperre unnothig. In dieser Beziehung schried Luther an den Superintendenten Gabriel Dibnmus:

Gnade und Friede mein lieber Pfarrherr! Ich wollt jum wenigsten, unfer Brief mochte gen Torgau kommen, weil eure Stadt sich so hart gegen und Wittenberger hatt. Und ist furwahr eure Furcht billig. Denn gestern ift hier ein ganzes Kind gestorben, daß nicht ein Haar daran lebendig geblieben ift, dagegen sind — vier Kinder geboren worden. — Am Schluß beißt es: laß mich wissen, ob ich auch einkommen kann, wo ich zu euch spazieren wollte. Denn man sagt hier Wunder, wie streng ihr herren in Torgau seid. Gott wolle, daß nicht vielleicht mehr bei euch sterben, denn bei und! Martin Luther D.

Bei Diefer Gelegenheit fei mir eine kurze Bemerkung erlaubt über die haufigen Peftnachrichten, womit die alten Chroniken und auch die unseigen angefullt sind. Gewohnlich erklart man diese auffallende Erscheinung so: Die damalige Unwissen.

<sup>\*)</sup> Sprachtundige werden liebet den Brief selbst sessen G. G. et P. Intelligimus ex tuis ad Jonam literis optime Spalatine, sollicitari apud te et episcopos translationem et pastoris et ministrorma ecclesiae Torgavicasis, ea scilicet cansa, quod corum voces non exaudiantar in concionibus. Certe nobis eandem cantilenam cecinerunt, praesertim cum audivissent Mag. Wolfgang Fnes in voce sermonum ejus. Sed tu, crede mi Spalatine, ne persuaderi tibi sinsa hanc vaicam vocis commendationem, ad tentandam istam periculosam mutationem, quae non modo scandalis plenissima erit gravissimis, sed nos quoque offendet maxime. Si enim hoc vulgo concedetur, vt pastores pro sastidio mutare possint, quam din tandem habebimus pastores? Te ipsum pone exemplum! An serre possis, si te velint vel vocis, vel valetudinis causa transferre? Tot sunt aliae in Gabriele et ministirs Torgenishas virtutes, vt non solum Wolfgangi vocem debeant obscurare, sed etiam virtutes ejas coarguere. Nee sunt tam vulgo reperibiles (?), quales sunt isti Torgenese, et nobis turpe faerit, ob vocis tantum dissimilitudinem optimos pro pessimo commutare, quum et illi satis audiri possint docentes et legentes, et hic clamore sno tantum prurientibna vulgi auribus prosit, re antem ipsa vel paucis, vel sibi soli. Dominus tecum!

heit in ber Heilkunde, Unsauberkeit in Kleidung und Wohnung, ganglicher Mangel an Gesundheitspolizei, Roth und Mangel in Kriegszeiten — das waren die Quellen jener häusigen epidemischen Krankheiten und der ungewöhnlichen Verwüstungen im Menschenkehen, welche die Chroniken ohne Unterschied als Peft austhieren.") Indessen, mag auch diese Benennung nicht genau unterscheidende sein, die Wirkungen waren überall dieselben, verheerend, fürchterlich, und Luther hatte die Torgauer wegen ihrer Furcht und Vorsicht nicht versporten sollen. Denn sie waren oft genug von jener Landplage schwer heimzesucht worden.")

### 1536.

# Luthers Unfall bei einer fürftlichen Trauung.

Des Kurfurften Johann Schwester, Marie, wurde mit einem herzog von Pommern vermahlt. Buther verrichtete hier die Trauung. Indem bas Brautpaar bie Ringe wechsett, fallt einer zur Erbe. Die Anwesenden erschrecken über das Unglid weisiggende Borzeichen. Buther, selbst befürzt, sangt an in der Rede zu stoden, faßt sich aber schnell, und getrost umberschauend, rust er laut: horft du Teufel? Es geht dich nicht an! Du wirft nichts ausrichten! Nachdem er durch biesen Bannspruch auch die andern Gemuther wieder beruhigt hatte, wendete er sich an bas Brautpaar mit den Segensworten: wachset — und euer Same mufse nicht untergeben! "")

<sup>\*)</sup> Engelharbt, Gefchichte ber Rur: und herzoglich Gadf. Lande mit Rudficht auf ihre Ruttur II. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> Am verheerendsten war für unfere Stadt und Umgegend die Pest in den Jahren 1439 bis 62, wo man nach treisichtiger Berherung für ein hausbacken Brod ein Bauergut eintausschen onnte; serner 1333 — 38 — 39, wo 2200 Aobet in einem Jahre angegeben werden; endlich 1631 bis 33, wo die Seuche bier 3000 hinrasste und kaum 10 Kinder die Schule besuchte, no diese gesährlichen Beit wurde auch an der Hospitals oder Begrähnistirche von außen eine besonder Kangel angedracht, Postkangel genannt, von wo aus der Leichenprediger zu dem unter freien himmel versammelten Bolt und nahe liegenden Kranken reden konnte. Während des frigdrigen Krieges farben im Jahre 1760 gegen 833 Personen. — Am gräslichsten aber hauste hier Post und Sod während der Belagerung 1813. Da starben mehrere häufer ganz aus, das Kirchen Bestahung, die ohne alle Hüsse die weisten Opser siehen unter ber französsichen zahlreichen Bestahung, die ohne alle Hüsse wiedelt preistiggeben war. Täglich rollten dumpf östen Bestahung, die ohne alle Hüsse in nachten Leichnamen angefüllt. Sie wurden theils in die Elbe gestützt, theils in große Gruben verscharet. Julest hörte man gar auf, die Todetnisse fretzussicht, und die in den Außenwerten der Kestung gestorben waren, kannte man nicht und worden nicht mitgezählt. Bergl. Bürger, Aerzaus Vollag und Belagerung 1813, S. 110 und 160.

<sup>&</sup>quot;") In Multere Annalen & 90; sonft niegende, weber in ben bandichriftlichen Nachrichten, noch sonft, so viel ich weiß, erwähnt. Auf alle Fälle aber ift ber Verfall bei Traubanblungen nicht aang ungewöhnlich und Luthere Berhalten babei abst Lutherisch.

# 1540. Dr. Schent in Torgan.

Damals machte ein gemiffer Dr. 3. Schent in Sorgau großes Auffeben. Er war ein Unbanger bes beruchtigten Dr. Mgricola. Bon beiben ift in guthers Schriften viel Rebens. Er nennet fpottweise und gewohnlich ben erften Satel, ben andern Grifel. Beibe gehorten zu ten Biberfprechern bes Reformators und maren bemnach - Reber. Unvorsichtig allerbings predigten fie: Gunbe, Gunbe ift nichts! Bott mill Gunber baben: - eine einseitige, übertriebene und gefahrliche Rebe, die man auch jest wieder bier und ba bort. Dehr Auffeben und Bermirrung aber erregte ihr heftiges, gantifches Gemuth und ihr Streben nach Unfebn und Ginfluß. - Schent, bergogl. Bofprediger in Freiberg, tam von ba, wo man ibn nicht mehr leiden wollte, bierber an ben turfurftlichen Sof.") Die Seftigfeit und bas Ungewohnliche feiner Rangelvortrage, wie feine Umgangefunfte, ermarben ibm, mas er fuchte, Beifall am Sofe und folglich auch in ber Stabt. Er nannte fich Sofprediger und erhob fich mit beleidigenbem Stols uber bie Stadtprediger. Der Superintendent Gabriel beflagte fich uber ben Irrlehrer bei Buthern, Diefer bei bem Rurfurften, aber lange vergebens. - Endlich verlor Schent bas Bertrauen; man murbe feiner überdruffig, er mußte Torgau verlaffen, und ftarb - wie es beißt - auf einem Dorfe bei Beippig, Engelsborf, ben Tob eines Bergweifelten, ben freiwilligen Sungertob. Denn fo fagen folgende plattbeutiche Reime:

De Zedel maß ghar ungeschlacht be befit sid summer umbt Levend gebracht be wollt sid summer eine Spys nicht geben Un bracht fid bofitich ume fon Leven.

Go viel aus Krubthofs weitiaufigem Bericht über jenen Mann, ber guthern und ben hiefigen Predigern viel Roth machte. N. XXVII. S. 395.

# 1542. Belbenthat ber Torganer Burger. Luthers Grobbeit.

Die benachbarte Stadt Burgen, bamals eine geiftliche Besitung bes Bischofs in Meißen, ftand unter bem gemeinschaftlichen Schut bes Rurfursten Johann

<sup>&</sup>quot;) Schont war bem Herzog heinrich, als sich berfelbe fur bie Reformation entschieb, von bem Aurfürften zu Sachsen empfohlen und zugewiesen worben, als ein Mann der fur das Neben Grmationswerk eistig und thätig war und vereint mit Spalatin und Anton von Schönberg berielben in Freiberg, der Resdenz heinrichs, in kurzer Zeit vollen Eingang verschaffte. Er überhob sich aber bald seines Anschens und verfiel auf Lehren, die ihn von Luther trennten. Des Kurdiften frühere Empfehlung und weil er Schonks Berirrung noch nicht durchschaetet, mochten wohl Ursach sein, daß er ihm nach seiner Vertreibung von Freiberg hier eine Zeit lang Schutz und Aufenthalt gewährte.

Friedrich und bes Bergogs in Sachfen. Diefer, Morit, mar neulich jur Regierung gelangt. Der Rurfurft im Bertrauen auf fein Unfehn und Alter hatte von ber Stadt Burgen Bulfegelber gum Turfenfrieg geforbert, ohne feinem jungen Better, als zweiten Schutheren, barum ju befragen. Da bie bifchoflichen Unterthanen fich ber Bablung weigerten, fo entbot ber Rurfurit bie Torgauer Defenfioner, fich ju mappnen gegen die widerfpenftigen Rachbarn und fie gum Gehorfam gu zwingen. Da jogen bie Tapfern aus und nahmen bie Stadt am Sonntage Palmarum gedachten Jahres ein.") - Aber bem jungen Bergog perbroff feine Burudfetung, und bas eigenmachtige Berfahren bes Rurfurften. Er glaubte von Rechtswegen ben Bifchof und bie bifchofliche Stadt fcuten ju muffen und ftand mit feinem Seere icon bei Dichat. Much ber Rurfurft mar geruftet und ichlag: fertig. Aber Philipp, ber Landgraf von Seffen und bes Bergogs Morit Schwieger: vater, trat fraftig verfohnend zwischen Beibe und mehrte bem Ausbruche eines unnaturlichen Rrieges engverbruberter Gurften und Bolfer. Much guther bonnerte brein und gebot Friede. Aber er tonnte es nicht laffen, wie oben gegen ben Rath in Torgau, fo bier in bem Schreiben an jene Rurften fein Grobbeutich ju reben. "3ft boch, fagt er, bas Stabtlein Burgen nicht werth ber Unfoft, fo bereits brauf gegangen; fcmeige folch großen Borns fo großer Furften, und murde bei vernunftigen Leuten nicht anders angesehen, als wenn 2 volle Bauern fich ichlugen im Rretidmar (Schenke) um ein gubrochenes Glas, ober 2 Darren um ein Stud Brod!" \*\*) Dogen andere biefe Sprache eble Freimuthigfeit nennen, uns bunft fie, bei aller Achtung gegen ben großen Mann, Grobbeit.

<sup>\*)</sup> Bon biefer Beit an wurde es Bebrauch , bag bie mannhaften Burger von Torgau mit turfürftlicher Bewilligung alljahrlich an biefem Tage, um biefer Baffenthat willen, ein Erinnerungefeft feierten und in ihren Barnifchen und ben entsprechenden Baffen vor die Statt ins Breie jogen, bier in ben Baffen fich ubten und fich beluftigten. Ja, es murben ihnen bagu bie Barnifche fur immer überlaffen. Es hat fich bies geft bis auf bie Begenwart erhalten und wirb immer nach 2 Jahren, wenn auch nicht mehr an jenem Zage, fonbern paffenber nach bem Pfingftfefte gefeiert. Bie aber von jenen alterthumlichen Barnifden und Ruftungen nur noch ein fieiner Theil fich erhalten bat, fo bat fich auch bie Babl ber fie Tragenden nach und nach fo verminbert, baf fich jest bie Burgener vor einem Ueberfall berfelben nicht mehr gu furchten brauchten. 3m Sabre 1842 feierten biefe Gebarnifchten bei ihrem Auszuge bas 300jabrige Bubelfeft ibres Beftebens, mobei ber Burgermeifter ber Stadt, Barwintel, in einer öffentlichen Anfprache barauf binwies, wie in bem Bedanten, baf fich bas Andenten an jene Begebenheit unter allen Bechfelfallen breier Jahrhunderte auf folde Beife erhalten habe, fur bie Burger ber Statt etwas Erhebenbes und Chrwurdiges liegen muffe, fofern es auf ben tubnen, mannhaften Sinn ibrer Altvorderen, aber auch auf ben Behorfam gegen ihren Landesberrn und auf beren auf. opfernde Bingube fur benfelben gurudweife, wie alfo auch bas jegige Torgau fich feiner Borfahren burch gleichen Burgerfinn ber Anhanglichfeit, ber Treue und Bingebung gegen ben Lanbes. herrn murbig zeigen moge. Diefe Anfprache, welche im Torgauer Kreisblatte vom Jabre 1842 Rr. 21 S. 162 mortlich abgebrucht ftebet, fcblog mit einem breimaligen, fraftig wiebertonenben "boch" auf Se. Dajeftat, Ronig Friedrich Bilbelm IV.

<sup>&</sup>quot;) Luthers Berte XVII. 2. 1808.

#### 1544.

# Die erfte neuerbauete evangelifche Rirche von Luther geweiht.

Bo bie Reformation Gingang fant, ba war überall fein Beburfnig por: handen, neue Rirchengebaube aufzuführen. Rur in Befit nehmen und einrichten burfte man bie vielen, welche bie Ratholifen ihnen hatten überlaffen muffen.") Das gefchabe auch; nur bag babei, aus blindem Gifer, wie nach ber Beit Confantins bes Großen bei ber Uebernahme ber Beibentempel, manches unschuldige, icone Dentmal ber Runft gerftort murbe. Aber ber Rurfurft Johann Friedrich. welcher von feiner Liebe jum reformirten Glauben ein bleibenbes Dentmal auf. richten wollte, ließ bie alte Martinstavelle im Schloffe verbauen, perschwinden und an beren Stelle einen neuen evangelifden Tempel von Grund aus errichten. -Rachbem ber Bau vollendet mar, giemte es fich, bas neue Beiligthum auf bie wurdigfte und feierlichfte Art einzuweihen. Das mußte burch ben Reformator felbft gefcheben und gefchabe am 17. Sonntage nach bem Trinitatiefeffe 1544. Buther bestieg nun jum erften Dal eine urfprunglich evangelische Rangel und prebigte uber bas bertommliche Sonntags. Evangelium, nach feiner Beife, einfach. furg, gwedmaßig, freimuthig, ohne alle Rudficht auf Furftengegenwart und Rurftengunft, woru ibm boch bie Beranlaffung und Berfuchung febr nabe lag: furi. ein merfwurdiges Gegenftud ju ben Schmeichelreben mancher hofprediger ber neueren und neueften Beit. Gin furger Muszug ftebe gur Probe bier. - Deine lieben Freunde in Chrifto! - wir follen jest bies neue Saus einfegnen und weiben unferm Berrn, welches nicht allein mir jufteht, fonbern auch ibr follet an ben Sprengel und Rauchwert greifen, \*\*) bag bies Saus barin eingerichtet merbe und nichts anderes barin gefchebe, benn bag unfer lieber Berr felbft mit uns rebe burch fein beiliges Bort, und wir wieber mit ibm reben burch Gebet und Lobs . gefang. Darum, bamit es recht und geiftlich eingerichter werbe, nicht wie bie

<sup>\*)</sup> Die Worte: "überlassen mulfen", tonnen leicht misverstanden werden, als sei damit eine gewaltsame, unrechtmäßige Indesspame der Kirchengedaube gemeint. So ift wenigstens von anderer Seite her der damalige bloße Wechsel ihrer Bestimmung oft genannt worden und wohl beute noch ift es nichts Settenes, ein Gleiches horen zu missen. Die früher tatholischen Gemeinden wurden aus den ihnen eigenthümlich gehörenden Kirchen in der Reformationszeit nicht vertrichen. Sie behielten was ihnen gehörte. Rur bas Bekenntniß, nicht ber rechtmäßige Bestig wechselte, und nur die Einzelnen hatten ihre Ansprüche daran aufzugeben, die von der römischen Kirche nicht lassen der Wendelten.

<sup>&</sup>quot;) Diese feinen Buberern bekannten Stude bes vorigen papistischen Gottesbienftes beutet er in ber Predigt nach evangelischem Sinn. Der Sprengel, Beihwebel ift bas Predigtamt, baran wir alle sollen zugerifen, uns und antere bamit ju fegnen; jum andern, so wir die Predigt und Gottes Wort jabert haben, bag wir ein angenehmes Rauchwert zu ihm hinauf bringen, namtich bag wir Gott anrufen, beten, loben und banken fur alle Wunder und Wohlthaten, bie er an seiner Kirche thut.

Papiften mit ihrem Bifchofschryfam, fondern nach Gottes Befehl und Willen, fo wollen wir anfahen Gottes Wort zu handeln und ein anbachtiges B. U. fprechen.

Run banbelt er von ber rechten Gabbathsfeier, weil Die Pharifger bem Beilande vorgeworfen batten, feine Rrantenbeilung fei eine Entweihung bes beiligen Tages. Rachbem er Die falfche Gemiffenhaftigfeit ber Juben und Papiften bei ber Beobachtung ihrer Refitage gerugt bat, erflart er fich uber biefen Dunft mit Kreimuthiafeit. - "Bir find nicht an folde außerliche Saltung gebunden. fondern, fo uns ber Conntag nicht gefällt, mogen wir ben Montag nehmen und einen Conntag baraus machen, boch alfo, bag es auch orbentlich jugebe," -"Alfo foll bas Saus geordnet fein fur die, fo allbier im Schloffe und am Sofe find. Richt, bag man baraus eine fonberliche Rirche mache, als mare fie beffer benn anbere, wo man Gottes Bort predigt. Denn fiele bie Roth por, bag man bier nicht konnte gufammen kommen, fo mochte man mobl braufen bei bem Brunnen \*) ober fonft mo predigen. Mur muß ber Saufe einen Raum baben. ba er ordentlich jufammen fommt und ift ber Bortbeil babei, baf bas Gebet noch eins fo fart geht, wenn ber gange Saufe eintrachtiglich betet." "Bum anbern, wie man am Cabbath bes Rachften Rothburft und Berte ber Liebe nicht vergeffen foll, ba Jefus die Juden beschamt burch bas Gleichnig von Dos und Efel, Die am Sabbath in Brunnen gefallen und von ihnen berausgezogen morben." Sier eifert er wieder gegen Juden und Papiften, "wollte gern auf Grobbeutich mit euch reben und fagen: ihr feit felbft Ddifen und Gfet und grober benn fie. ba ihr einem Menichen verbietet zu belfen in feiner Roth. - Bon ba fpringt er uber ju bem andern Abichnitt bes Tertes, ba Jefus bie ehrsuchtigen Gafte tabelt, und wendet ibn auf bie Dapfte und Bijchofe an, wie fie auch mablen. obenan ju fiten. Bie raumen fich benn biefe zwei, obenan figen foll nicht recht fein und foll boch auch recht fein, benn es beißt: rude binauf! Untwort: bier rubet es auf bem Borte ermablen. Es muß ber Unterschied fein, von Gott geordnet, baff, ber im bobern Stande ift, auch bober fibet, und foll ja nicht fein. baf fich ber Graf uber ben Furften, ber Knecht über ben herrn fege. Aber ba liegt es an, bag bu bas Bort ermablen recht verfteheft und miffeft, bag bu unter bich fabreft und beinen Rachften bienft, nicht aber, bag bu ermableft empor ju fahren über Jebermann, als feift bu barum beffer benn anbere, benn Gott bat nicht allein Furften, Grafen und Ebelleute gefchaffen und ju feinem Reiche einges laben und ift ibm einer fo aut, wie ber andere, fo er ein Chrift ift. - Summa! Du fibeft oben, ober in ber Mitte, ober unten, fo machet es ber Glaube alles gleich, ber ba faget: wir glauben alle an einen Gott, Schopfer Simmels und ber Erbe u. f. w. Belch ein undriftlich Ding ift's alfo, bag einer ben anbern verachtet, weil er ibn fiebet in einem andern Stande und etwas anders thun, als

<sup>\*)</sup> Dit hindeutung auf ben Brunnen im Schlofhof, bamale tunftreicher noch als jest.

er ist und thut. Wie jest unter ben Junkern oft einer ben anbern um lieberlicher Ursach willen übergiebt, heißt einer ben anbern einen Schreiber\*) und durfen barob einer bem anbern ermorben." Am Schlusse beis es. bas sei jest genug gesagt zur Einweihung bes Haufes. Und nun ihr es habt helfen besprengen, lieben Freunde, mit bem Borte Gottes, so greifet nun zum Gebet und lasset uns Gott anrusen, erstlich für seine beil. Kirche, baß er sein Bort unter uns wolle erhalten und ausbreiten, auch bieses haus rein erhalten, wie es jest eingerichtet ist; barnach für alle Regimenter und Frieden im beutschen Lande, baß Gott auch denselben stärfen und erhalten wolle, auch dem Teusel, Papisten und Türken wehren, wie denn in dieser Zeit eines noth ist. Juleht noch für unsere liede Obrigkeit, den Landesstürsten, ganze Herrschaft und alle Stände, daß sie alle Gottes Bort ehren, im dassit danken, ihrem Amte wohl surstehen, treu und geborsam sein und gegen den Nachsten christliche Liebe erzeigen. Denn solches alles will Gott von uns haben, daß man für diese Noth ernstlich bitte. Amen.\*\*)

Die firchliche Feierlichkeit wurde erhohet burch bie Runft bes beruhmten Johann Blankenmullers aus Thuringen, bekannter unter bem Ramen Walther. Diefer, erft Kantor an der Schule, dann furfurstlicher Kapellmeister und Freund Buthers, führte foabei einen Weihgesang auf, \*\*\*) bessen Tert der Ansang des 109. Psalms war und eine lateinische Fuge, welche ein hiesiger Superint. Dr. hofmann in solgende deutsche Reime gezwungen hat:

Es lebe Lutherus, Melanchthon ingleichen! Sie muffen bes Reftoris Jahre erreichen!

<sup>\*)</sup> Schreiber (Schriftsteller, Gelehrter) zu heißen, war dem unwissenden, rohen Abel ein Schimpf, auf welchen einer den andern jum Zweifampf serderte. Jur Erläuferung biene Folgendes. Se lebte am Sachs. hofe ein gewisser Magiker Burchhard, der wurde einst von dem Aurstüften mit gewissen Tufträgen an den König von England gesendet und hatte sich durch seine Gesticktübseit dei diese Schwang die Gunft beider Herter in so hohem Erade etworden, daß der König ihn zum Ritter schlug und der Kurfürst zum Bierkanzler ernannte. Einst begleitete dieser Burch darb Luthern mit Melanafthon auf ihrer heimfahrt von Torgau nach Wittenberg und ritt samt 2 Dienern auf staatlichen, englischen Rossen dem Wagen her. Da lachte Luther und sagte: diese Rannes Glüd wird ihm am Sächfischen hof viel Reid und haß erwecken, wenn sie sehnen des ber gemalte Christopy zu einem lebendigen Mitter Georgen wird. Denn also nennen sie es, wenn die Schreider (Gelehrten) Ressinge (Ritter) werden. Luthers Tischerden Z. 767.

<sup>&</sup>quot;) Die Predigt vollftandig in Luthers Werke XII. Theil G. 2481. Summer horte fie als lojahriger Jungling und fie war es, die den oben von ihm beschriebenen Eindruck auf sein Gemuth machte, bag er meinte, Gott felbft ftunde auf ber Kangel. — Diese Luther Predigt wurde hier bei Gelegenheit der 300 jahrigen, am 17. Sonntage nach dem Arinitatisseste 1844 begangenen Zubelseier, (von welcher in ben neuen Anhangen die Rede sein wird), diese erften neu erbaueten etangel. Gotteshauses neu abgebruckt (Torgau bei B. Wiedeurg).

<sup>\*\*\*)</sup> Diesen Tonkünstler hat auch Mesanchthon geweiesen:

Non tam dulce melos caneres Walthere magister,
Ni tecum caneret simul et spirable numen.

Ihr brennenden Lichter bes sachsichen Landes, Ihr ebeisten Bierben bes geistlichen Standes. Durch eure Bemühungen können voir hören In unsern Kirchen die göttlichen Lehren. Ihr habt die sinstern Wolfen vertrieben, Die Menschangebote, sie muffen gerflieben. Die Lehre, durch die wir den himmel erlangen, Sie ist durch euch lieblich und herrelich aufgangen. Sie ist durch euch lieblich und herrelich aufgangen. Sie lebe Lutherus, Melanchthon inzleichen!
Sie muffen des Restoris Jahre erreichen!

Mit bem Redner und Dichter vereinigte fich ein Bilbner in Era aus Kreiberg, um jene Rirchweihe burch ein bauerndes Denkmal ju verewigen. Diefe Rirche bleibt ihrer Grundung wegen immer ein merkwurdiges Denkmal aus ben Beiten ber Reformation, und wenn man eine Geschichte ber driftlichen Rirchenges baube ichreiben wollte, fo mußte fie barin eine Epoche bilben. Much murbe fie, als bie Rurfurften icon Dresben gur Refibeng ermablt batten, von biefen noch lange Beit in werthem Unbenten gehalten. Bei Banbtageversammlungen feierten fie hier mit ben Standen ihre Undacht, und Dberhofprediger von Dresben, Dr. Geper, Beller, Lenfer, bielten auf ber Butherkangel ibre Bortrage. Muger: bem oftere, bei gelegentlichem Aufenthalt furftlicher Perfonen auf bem biefigen Schloffe, mar ba Gottesbienft und bie hiefigen Beiftlichen verwalteten ibn. Der Rurfurft Johann Georg II. that noch manches jur Bericonerung bes innern Gebaubes bingu. Er verpflangte an bie Stelle bes erften Altare einen anbern von Mabafter hierher; ber fruber Die Schloffirche in Dresben gegiert batte und noch bier fteht. Die Bruftbilder ber Reformatoren zu beiben Seiten ber Rangel.") bie Opferprobe bes Glias mit ben Baalspfaffen u. a., alle von Kranache Meifterhand, waren Geichente von ibm. Aber wie murbe bem lutherifch frommen Rurfurften Johann und Buthern felbft bie Freude, ein acht evangelisches Beiligthum gegrundet gu haben, verleibet worben fein, wenn fie batten abnben tonnen, welche Entweihungen baffelbe einft murbe erleiben muffen! 3m Jahre 1726 murbe ber lette Bof-Gottesbienft in Diefer Rirche gehalten und ihre Thuren einftweilen verschloffen.

Ueber bie Art ber mufikalischen Composition erklart fich Bohme fo: Balther hat ein Stud componiret also, bag, ba einige Stimmen ben Anfang bee 119. Pfalme gefungen, bie andern per fugas jene lateinischen Berfe gebrauchet.

Vive Luthere, vive Melanchthoa! Vivite nostrae lumina terrae Charaque Christi pectora! per vos Inclyta nobis dogmata Christi Reddita, vestro munere, pulsis Nubibus atris, prodiit ore Candidiore dogma salutis Vivite longos Nestoris annos!

<sup>\*\*)</sup> Gind mahrend bes Sachfischen Feftungsbaucs abhanden getommen.

Rein ebangelischer Rurft bat fortan barinnen gebetet. Die folgenben Regenten fatbolis icher Confession tamen felten und nur wenn fie jagten, auf furge Beit nach Torgau. Friedrich August II., Ronig von Polen, borte bei folder Gelegenheit in Diefer Rirche amei Fruhmeffen. Als ber Defipriefter Abents porber bie Borbereitung au biefem fremben Ritus traf, fab er jenes Bemalbe, bie Opferprobe, beffen leicht zu beutenbe gehaffige Beziehung, noch mehr feine ftarten, antipapiftifchen Reime\*) allzubeleis bigend in bie Mugen fielen. - Das Gemalbe verschwand und murbe mit einem anbern, Johann bes Befenners, wie eine Chronif fagt, im Triumph nach Dresben geführt. - 3m 7 jabrigen Rriege, mo ber alte Glang bes biefigen Schloffes gang und gar verblich, indem bas Rriegsbirectorium, bie Dagagine und bas Lagareth binein verlegt murben, ba blieb boch die Rirche unentweiht.") Das Schlof murbe unter Friedrich August III. 1771 bem bamals gegrundeten Bucht: und Arbeitshaufe überlaffen, und - trauriger Bechfel ber Dinge! - in ber Rirche, mo ehemals bie Berren best gandes in furftlichem Schmud angebetet batten, ba fagen jest bie Berbrecher bes ganbes und flirrten mit ihren Retten. Im Jahre 1812, wo bie Strafanftalt nach Lichtenburg verlegt murbe, ftanben Schloft und Rirche abermals leer. \*\*\*) Babrent ber frangofifchen Befatung in ben nachftfolgenben Sahren erfuhr auch bie lettere alle Schmach, welche ben anderen Rirchen ber Stadt bamals angethan marb. Die Preugische Regierung brachte fie endlich wieder ju Ehren. Berneuert und periconert, bient fie jest ber Militairbefatung gur beiligen Berfammlung, abwechselnb nach romifchem und evangelischem Gebrauch, in Gintracht, wie fich's gebührt.+)

## 1545 - 46.

# Des Aurfürften Johann Friedrichs Entwurfe und Aussichten furg vor feinem Fall.

In einem ju Torgau vom 24. Auguft 1545 erlaffenen Patent machte er feinem ganbe folgenben eblen Entschließ befannt: weil burch bes Sochsten Gite

Dies Saus jest neu erbauet ift Bu Lob bes herren Jefu Chrift Desgleichen nie geweft bisber, So unbeschmeist erfunden mar Bom Papft und feiner Grauel Gift, Die er in allen hat geftift u. f. m.

- \*\*) Damals foll Friedrich ber Große von ber iconen Thurm: und Schnedentreppe gefagt haben: ich murbe fie mitnehmen, wenn ich fie einfteden tonnte.
- \*\*\*) Mehreres in ben Unmerkungen ju meiner Predigt ben 10. April in ber Schlofftirche gehaften, als die Straffinge jum legten Mal bafelft versammelt waren. Torgau 1812. Sollte Jemand unter ben Bewohnern unserer Stadt diese Erulichischer Predigt noch bestigen, so würde sich ber Derausgeber ber 2. Ausgabe biefer "Omkwürzigkeiten" zu großem Sant verpflichtet fühlen, wenn sie ihm auf 1 ober 2 Tage gelichen wurde.
- †) Seltdem bie hiefige fatholische Gemeinde ihre eigene Kirche hat, wie fpater gur Erwähnung tommen wirt, wird bort fein tatholischer Gottesbienft mehr abgehalten.

<sup>\*)</sup> hier nur ben Anfang :

bas allein feliamachenbe Bort Gottes in bem Rurfurftenthum Sachfen anabiglich wieber an ben Zag getommen und baburch bie gestifteten Rlofter lebig merben, babe ich hingegen gur Erhaltung ber reinen, gottlichen Lehre ehliche Stipenbia bergeffallt legiret, baf 150 Derfonen, arme von Mbel, Pfarrer- und Burgersfinder auf ber Universitat Bittenberg, Gifenach und Gotha follen unterhalten merben. Sierauf folgt ein Bergeichnig ber Rreife und Stabte, welche und wieviel jebe an ber Stiftung Theil baben follen. Ferner - fo beift es im Patent weiter benen Unvermogenden von abelichen Tochtern, fo ebebem bas Rlofterleben ju mablen veranlagt worben, jabrlich 1600 fl. verorbnet, und ift allen Amtleuten und Schoffern biefer Musgablung halber Befehl ergangen. Das Rapital mar 112,400 fl., Die Binfen 5620 fl.') Bir entnehmen aus biefer Rachricht ein Beugnif von bem Reichthum ber fatholischen Stifter, aber auch einen Beweis gegen ben abgenutten Borwurf, als batten die Furften die Reformation nur begunftigt, um die eingejogenen geiftlichen Guter in ihre Staats: ober Privatkaffen berüber ju leiten. Aber ber eble, in Torgau gereifte Entwurf, ber, wenn er unter gunftigern Umflanden mare gefaßt worben, eine ber fegensreichften gurftenbanblungen ins Leben gerufen batte, tam leiber nicht jur Musführung. Der bis jest taum jurudgehaltene blutige Rampf naberte fich feinem unvermeiblichen Musbruch und feiner ungludlichen Entideibung. Dringendere Gorgen beichaftigten jest ben Rurfurften und bie Rriegeruftungen nahmen alle Raffen feines Banbes in Unfpruch. - Bu biefen Ruftungen geborte auch ber ichon fruber gefaßte Beichluß bes ichmaltalbifden Bunbes, bag, im Rall es jum Rrieg tommen follte, Johann Friedrich, bes Bunbes Dberhaupt, feine und die erforderlichen Contributionen feiner Berbundeten nach Torgau und Raffel abgeliefert und an beiben Orten bie Rriegs : Raffen verwahrt fein follten. Dazu mar ein fefter Plat erforberlich. Der Rurfurft nahm alfo ben Plan wieder auf, an beffen Musfuhrung, wie wir gebort baben, fein Borfabre burch ben Tob mar verhindert worden, unfere Stadt farter ju befestigen. Es wurden in Diefer Abficht aufe neue Befichtigungen angestellt und Anschlage gefertigt. Der Rurfurft, fagt bie Chronif, wollte eine folche Stadt machen, bergleichen in feinem gante nicht ju finden fei. Aber aus Mangel an Ginbelt und Entfchloffenheit ber Bundesglieber blieb auch Diesmal eine fluge Dagregel, wie fo viele andere, bie man genommen hatte, ober batte nehmen follen, unvollendet. Und jest brach bie feindliche Dacht fo fchnell beran, bag er an ein folches Unternehmen nicht mehr benfen fonnte. Unferer Beit blieb es vorbehalten, Torgau ju einer Landesfeste umgufchaffen, und biefem Orte eine Musgeichnung ju geben, Die ibm icon vor 300 Jahren zwei Dal jugebacht mar. - Thun wir noch einen Blid in bas Kamilienleben biefes letten Rurfurften aus bem Erneftinifchen Stamme! Er fabe zwei Pringen, einen von 13, ben andern von 12 Jahren, Johann Friedrich uud Johann Bilbelm, an feiner Geite aufbluben, fabe in ihnen bie

<sup>\*)</sup> Dullers Annalen G. 102.

Religion, die Erhfolge, die Ehre und ben Glanz seines Fürstenstammes auf eine weite Jukunft hinaus gesichert. Er hatte sie auf dem hiesigen Schlosse durch Privatunterricht von Dr. Basslius Monnerus bilden lassen und freuete sich ihrer Fortschritte in fürstlichen Kenntnissen und Geschicktichkeiten. — Dazu gehörte auch damals, daß ein Regent seine Staatbreden ersorderlichen Falls selbst ausarbeiten und halten konnte, und zwar in lateinischer Sprache, welche die diplomatische war. An einem sesstlichen Tage traten beide Prinzen in Gegenwart mehrerer fremden Kursten und des Hoses als Redner aus. Der Kronprinz sprach lateinisch von der Psticke eines Regenten, das Ansehn der Geses aufrecht zu halten. Dann gab er über gewisse, ihm vorgelegte Fragen Entscheidungen. Der jüngere erzählte deutsch die Thaten des Ritters St. Georg. — Beide studirten nach vollendetem Privatunterricht in Wittenberg und trugen, wie die Chronis versichert, dier großen Ruhm
davon. Der Kursürst aber ahndete nicht, daß seine Batersreuden und seines
Khrones Feste der Berstdeung und dem Untergange so nahe waren. — In jene
verhängnisvollen Jahre fallen noch solgende Wegedenheiten:

# Die Beiber und Ainder ber Torganer Diakonen richten den gesunkenen Muth der Reformatoren wieder auf; Luther zum lehten Mal in Torgan; fein Tod.

Ungern und gogernd griff ber Rurfurft ju ben Baffen. Immer noch hoffte und versuchte er, burch friedliche Unterhandlungen Die feindliche Partei ju beru: bigen. In biefer Abficht hatte er auch einmal guther, Melanchthon und noch andere hierber berufen, daß fie mit ihm uberlegen mochten, wie etwa noch ohne Blutvergießen ihre Behr: und Gewiffensfreiheit zu retten mare, Gie maren in ber Superintenbentenwohnung bei Dibnmus verfammelt und bie brobenbe Gefahr ging ihnen tief ju Bergen. - Doch - in ber Sprache ber Chronif lieft man vielleicht die Ergablung lieber. Da fie nun, heißt es, in bes Pfarrers Saufe beifammen waren, ju berathichlagen, wie ihm boch ju thun fei, weil die Papiften fo greulich mutheten und immer eine practica uber bie anbere vornahmen : wird Philippus, ber etwas mube und traurig uber bie Gachen geworben, binaus geforbert, einen Boten abzufertigen. Da folches gefcheben, gebet er burch einen Gang in bes Pfarrers Stube, barinnen bes Pfarrers und zween Diafoni Beiber mit fleinen Rindern gefeffen, beren etliche ben Duttern an ben Bruften lagen und geftillet murben, etliche lerneten ober beteten. Goldes fiehet und boret ber fromme herr Philippus und ward froblicher baruber, benn guvor. Conderlich bewegte und erfreuete ihn bas eine Beib ber Diakonen, Die bas Rind flillete und jugleich ihrem herrn, ber predigen follte, Fruhmablgeit gurichtete und Dobren einschneid und borete ben andern Gobn beten, ber fur ibr ftund und ben Ratecbismus berfagete. D, wie beilige Erbeiter find biefe brei! fpricht Philippus - baran Gott einen

Boblgefallen hat. Balb barauf gehet er wieder in die Stube, ift guter Dinge und lachet. Lutherus empfahet ihn und verwundert sich, daß er so fröhlich ist; was bebeut das, herr Philippe, daß ihr so traurig von und gangen und so frehlich wich wiederkehret? Da antwortete Er: laßt und nicht kleinmutdig sein, benn ich habe jegt die Helben gesehen, die und gegen alle Gesahr und Noth schüben, daß wir wohl bleiben und unüberwindlich sein wollen. Da fragte Luther, wer die Helben, hauptleute und herzoge waren? Da spricht Philippus: es sind unsere Pfarrers und Diakoniweiber und kleine Kinder, welcher Gedet, so ich jest gehöret, Gott surwahr nicht verschmahen wird, wie er benn noch nicht gerdan hat, und so wir ihm vertrauen, wird er es hinfuro auch thun. Diese Rede ist von allen als ein omen und gutes Zeichen ausgenommen worden, und sind die herren frohlich und muthig darüber worden.

Benn aber fich auch fur ben Mugenblid eine beitere Stimmung uber jene Danner verbreitete : Buther infonderheit, ber muthige Glaubensheld, ließ fich julebt von Trubfinn und Baghaftigfeit fo übermannen, bag man Dube bat, bie Ehre feines Characters ju retten. - Denn er entwich fogar im Sommer 1545. unter bem Bormand, einige Freunde ju befuchen, aus Bittenberg, melbete bann feiner Frau in einem Schreiben voll Bitterfeit und Unmuth, er werbe in biefen ibm verhaft geworbenen Ort nie wieder gurudfehren und fie felbft folle ibm auf fein gandaut in Beileborf bei Grimma nachfolgen. Sier alfo wollte er ben Uebers reft feines fturmifchen Lebens vertrauern ober verfcmollen. Er hoffe, fcbrieb er feiner Frau weiter, ber Aurfurft werbe ibm ben Dienft erlaffen und bie noch wenige Beit feines Lebens ihm fein Galarium reichen, bagegen er fein groß Saus (ein Theil vom vormaligen Muguftinerflofter) fo ihm ehebeffen verehret morben. bem Rurfurften ohne Entgelb überlaffen wolle. Wenn fie wolle, fo folle fie biefes Pomerano und Delanchthon fagen, jenen aber bitten, in feinem Ramen bas Bolf ju fegnen; er habe ben Unwillen und Berbrug nicht langer ertragen fonnen. -Dan fuhrt an: Die beimlichen Chegelobniffe, welche von ben Juriften erlaubt murben, baber er gegen biefe burchaus erbittert mar, ferner bie Bemerfung . baff 3mingli's Lehre immer mehr Unbanger fant, und Delanchthon's Aufehn bas feinige ju übermachfen ichien, Die Gittenlofigfeit ber Studenten und ber Dabchen in Bittenberg, endlich bie Beringachtung ber reinen Behre unter ben Burgern bies alles babe beigetragen, feinen Duth zu beugen und ihm ein murrifches, trubes MIter ju bereiten.") Rurg! er mar lebensfatt, Belt und Menfchen, Die er nicht von ber beften Geite hatte fennen gelernt, maren ihm jumiber geworben, er

<sup>?)</sup> Bindebeim, ein Beitgenoffe und vielleicht einer ber Mitrathenden, ift ber unverbachtige Urheber biefer Erzählung. Sie fteht auch in Declamationum Melanehthonis tom. V. S. 280 f.

<sup>11. \*\*)</sup> Shrodh 1. S. 145. Er war aber mit ten Bittenbergern nie sonderlich gufrieden. Aruber ichen nennt er sie in einem Briefe an Agricola: in evangelio frigidos ac paene saturos. Bei de Bette S. 145.

meinte sich überlebt zu haben. Diese Berstimmung, oft das Schicksal der ebessen und verdientesten Manner in späteren Jahren,") mußte bei Luther desso flater eintreten, da er stets einen Hang zu Schwermuth hatte und seine krankhaften Zufälle zuleht immer häusiger wiederkehrten. Wollte man diese Erklärung nicht genügend sinden, so müßte man auf den Berdacht gerathen, er habe, wie manche große Manner, mit seiner heimlichen Entweichung eine Probe machen und erfahren wollen, was er den Seinen werth sei und ob man ihn vermissen werde. Dann hätte er wohl Ursache gehabt mit dem Erfolg zusrieden zu sein. Denn die Universität und Stadt erschraft über Luthers Borhaben, es erging ein deingendes Bittschreiben an den Kurzürsten, sandesketrlich zu belsen, daß ihr theurer Bater ihnen wieder geneigt wurde und zurücksehrte. Dieser herr, durch die unerwartete Rachricht eben so erschrocken und betrübt, sender mit der zurstlichsen Sorzsalt und mit Eile seinen Leibarzt Rachenberger mit einem Gesolge nach Zeich wo der Flüchtling sich aufhielt, um ibn hieber zu schren. Ungern übergebe ich den herrlichen, aber ziemlich langen Brief, welchen der Aursurfürst mit absandte.") — Luther, tief

<sup>\*)</sup> Ereffend weist bier Sedenborf auf eine Stelle in Ciceros Briefen : amariorem me senectus fecit, stomachor omnia.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem Erscheinen der 2. Ausgabe der "Denkwurdigkeiten" konnen wir es uns nicht versagen, diefen Brief einzuschalten. Er lautet alfo:

<sup>&</sup>quot;Unfern gnabigen Gruß guvor. Ehrwurdiger, Achtbarer und Sochgelahrter lieber Undach-.tiger. Uns gelangt glaublich an, bag ibr Guch vor etlichen Tagen gen Beis ju bem Chr-"wurdigen, unfern lieben anbachtigen Rieolaufen, Bifchof gu Raumburg begeben, welches "wir eures Leibes Gefundheit und Recreation balber gang gerne geboret; wiewel wir "uns ju Guch gang gnabiglich verfeben batten, ibr folltet uns folche furhabende Reife vor "eurem Auffein ju ertennen gegeben haben, auf bag wir euch mit lebenbigem Geleit, auch "Behrung batten verfeben mogen, bis vorberuhrten Drt befto ficherer ju gieben und burchqu-"tommen, benn ihr miffet, bag wir es biervor eurenthalben ja nicht gerne baran baben er-"winden laffen, auch vor nut und gut angefeben, aus bem, wie ihr felbft miffet, bag Julius "Pflug nicht nachlaffet, nach bem Stift Raumburg ju trachten und allerlei feltfame Prae-"titen und Unterbauungen bei feinen Betteen und Freunden, ber Enden gefeffen, beromegen "au thun. Und wiewol wir auch nicht zweifeln, ber Allmachtige laffe auf eurer und ber "Rirche Gebet feine beil. Engel auf euch marten und euch in euren Bagen geleiten, fo er-"tennen wir uns bech fculbig, mit unferm furftlichen und menfchlichen Buthun fur euch "baneben forgfaltig gu fein; barum wir gnabiglich und wohl hatten leiben mogen, ihr hattet .. uns euer Abreifen guvor gu ertennen gegeben, als wir auch gang gnabiglich begebren, bag "ibr uns euer Bieberabreifen von Beit wollet ju ertennen geben, bamit wir etliche ber unfern ...cuch guorbnen, auch fonft bequeme Beftellung moget thun laffen. Diemeil uns aber geftern, "als wir ju unferm wefentlichen Soflager gen Torgau tommen, anlangt, als follte euch ju .. Wittenberg allerlei befchweren, barum ihr bafelbft hinfort nicht gern folltet fein wellen, fo "mogen wir euch in gang gnabiger Meinung nicht bergen , baf wir folches in Bahrheit mit "rechter Befummernig und Mitleiden vernehmen; benn hatten wir bie Urfachen eurer Be-"fdwerung in bem follen vermerten, fo wollten wir ja nicht unterlaffen haben, fur une felbft "bas Ginfeben und Berfchaffung ju thun, fo viel uns burch Gottes Sulfe immer moglich "gemefen, bamit wir es hatten abwenben mogen. Run haben wir biefelbe eure Befchwerung

gerührt und beschamt, gab sein trohiges Borhaben auf, kam nach Torgau gur Unterrebung mit seinem herrn und kehrte, mehr gehorsam als zufrieden, nach Bittenberg zurud. Bei bieser Gelegenheit sah unsere Stadt ben Mann zum letzten Male.") Bald barauf, 1546 ben 18. Februar, flarb er. Ihn ließ ber herr frieden fahren, aber feinem frommen Fursten war noch ein hartes Loos beschieden, bamit er im Rampse mit bem widrigften Geschied ben Ehrennamen bes Großmuthigen, hochherzigen, sich erwerben mochte.

## 1547.

Der Cachfifche Bergog Morit nimmt bem Aurfürsten fein Land und Torgau ergiebt fich ihm. Bermahlungsfeier, Mublberger Schlacht.

Im Junius 1546 begab sich Iohann Friedrich mit feinem ganzen hosstaate von hier nach Weimar, um weiter gegen ben Kaifer auszugieben, welcher mit seinem heer von Italien aus im Anzug war, und — Torgau sah ihn nicht wieder. — Während er im Baierlande gerüstet gegen ben Kaifer stand, wurde die Reichsacht über ihn ausgesprochen und dem herzoge Mority, der sich an Karl angeschlossen hatte, der Auftrag gegeben, dieselbe zu vollziehen. Er nahm also hinter dem Rücken des Kurfürsten bessen hiefelbe zu vollziehen. Er nahm also biesem als abscheuliche Treulosigseit erscheinen mußte, zumal da Mority als Prinz an seinem Hose war erzogen worden — und er einen guten Vetter an ihm zu haben meinte.") Was nun weiter geschabe, mag uns wieder bie Spronik, im

"bisher nicht vernommen, berowegen wir auch teine Berfchaffung berehalben, wie ihr als ein "Berfthändiger erachten könnet, haben zu thun wissen. Dieweil aber, wie wir vermerken, davon ein "Berdut und weite Ausbreitung, beide auf jesigem Kaiferl. Maissta Reichstage zu Werms, auch sonft, zwörderft bei des göttlichen Wortes Widerundrigen und Keinden zu großer ihrer "Arohlodung davon entstehen wird, wo folch Gerücht nach und vollebrucken sollte, so haben "wir nicht untertassen weben, den hochgelahten unsern lieben Getreuen, Mathias Ragen"bergern, ber Arznei Dectoren und unsern Leibarzt, mit diesen Getreuen, Wathias Ragen"bergern, der Arznei Dectoren und unsern Leibarzt, mit dieser unserer Schrift auch Reden"serdung zu euch zu vererdnen. Und bezehren wir von euch ganz gnädiglich, sihm gleich unk
"selbst, seiner Anzeigung ganzlichen und vollständigen Glauben zu geben, auch euch darauf
"willfährig zu erzeigen, wie wir uns dann bessen Males guten Willens zu euch ganz
"gnädiglich versehen. Daran thut ihr uns ein besonderes gnädiges Wohlzesallen und sind euch
mit Gnaden und allem Guten geneigt.

Datum Torgau, ten 5. Muguft 1545.

<sup>(</sup>Dr. Ph. Marheinete's Gefchichte ber beutichen Reformation.)

<sup>4)</sup> Rach Lingte's Rechnung ift Luther 40 Mal in Torgau gemefen.

<sup>\*\*)</sup> Es ware ein großer Beweis von Luthers Gabe, die Geifter zu prufen, wenn man der Erzählung trauen barf, bag einst ber Kursurft ibn, ba er hier zum Besuch war, gefragte was er von seinem jungen Better Moris halte? und ber Reformator ibm geantwortet habe: er möge wohl zusehn, baß er nicht einen jungen Löwen aufziehe. Menden Seript. rer. Germ. in vita Mauritis. 11. S. 11.38.

Auszuge und mit Uebergebung unwichtiger Debenbinge, erzählen. - "Den 19. Rovember erließ Morit von Burgen aus eine Mufforberung an unfere Stabt. fie folle ibm, ale ihrem neuen ganbesberrn bulbigen, mit bem Erbieten, er wolle Die Burger bei ber mabren, driftlichen Religion, Beib. Sab und Gint, aller Freiheit und Sertommen ichusen. Um Diefer Aufforderung mehr Rachbrud au geben, ericbien er felbft mit 400 Rriegsleuten por unfern Mauern. Da find nun pom Rathe und ber Gemeinde etliche abgesendet worben, bem Bergoge bie Sulbigung zu thun - mit nachfolgender ichriftlicher Bollmacht: wir übergeben uns. bem Durchlauchtiaften herrn allen Geborfam au leiften - bitten aber fammtlich um Gottes Barmbergiafeit, ber anabige herr wolle uns bei Gottes Bort nach ber Mugeburg'ichen Confession bleiben und barin nichts andern laffen, auch unfere Lebrer und Drebiger ichuten und banbhaben; - jum andern unfere Stadt bei ihren Statuten und Rechten laffen : - jum britten unfere Beiber und Rinber gegen frembe Rriegsvolfer und ber Sufgren Schmach vertheibigen : -- jum vierten unfern Burgern, fo im Relbe und Befabung find, ober auch aus Rurcht gefloben. gnabige Sicherung geben, bag fie wieber heimfahren mogen." - Ramlich 700 mehrhafte Burger maren fruber von bem Rurfurften nach Bittenberg entfendet worben. um biefe fur unüberwindlich gehaltene Reftung gegen ben Raifer vertheibigen ju belfer. Diefe bieg Moris unter ernftlicher Bebrobung gurudforbern. Aber bie Treuen wollten nicht, und weil man fie festbielt, fonnten fie auch nicht tommen.

218 ber Rurfurft Johann Rriedrich vernommen, bag Moris fein gand erobert babe, eilte er aus bem Reiche und Baierlande gurud, um es wieder einzunehmen. - Rach Torgau ichicte er etliche Befehlshaber, nachdem fich Moris bavon entfernt batte. Und ba bie Burger ihrem alten Berrn anbingen, fo haben fie befcbloffen, fich gur Behre gu fegen; ba ihnen auch eingebilbet murbe, bag biefer Rrieg allein bas Bort Gottes ju tilgen angefangen mare. - Um biefe Beit offenbarte fich bie Erbitterung gegen bas Papfithum burch eine blutige Greuelthat, Die von Torgauern verübt murbe. Es war namlich von Rom eine anfehnliche, papftliche Gefandtichaft mit Gelb und Briefen bierber gekommen, wo fie ben Raifer au finden hoffte, ber aber bereits bis Bittenberg vorgedrungen mar. Demnach erbaten fich bie Befandten vom biefigen Rathe etliche Elbfabne, um ihre Reife ficherer fortfeben ju tonnen. Denn auf ben ganbftraffen ju beiben Geiten bes Rluffes fcmarmten und raubten bie Dachzugler ber Beere. Bugleich maren jene 700 Defenfioner aus Torgau im Begriff, wieder beimgutebren, und ba fie von ber papftlichen Gefandtichaft gebort batten, trennten fich etliche von bem Saufen und maren in bem verwegenen Entidluß einig, ben Reifenben aufzulauern. Bei Grofitreben legten fie fich im Sinterhalt. 218 Die Rabne in ihre Rabe gefommen waren , brachen fie hervor , bemachtigten fich berfelben , ermordeten alle , bie gur Befandtichaft geborten, - bie Schiffer entfloben - bann theilten fie bas Gelb unter fich, gerriffen bie papftlichen Briefichaften und warfen fie in's Baffer. -

Es heißt, der Papft habe barin verfprochen, ben Raifer mit Gelb weiter au unterftuben, er folle nur bie Reger ausrotten. - Diefer erfuhr bie Mordgefchichte, als er fich ichon in Salle befant, und murbe baruber fo febr entruftet, bag er bros bete. Torgau von Grund aus ju gerftoren. Der Bergog Morit aber befanftigte bes Raifere Born und wendete bas Unglud ab. Doch wurde eine große Babl von Reiterei abgeschicht, bie an beiben Ufern ber Gibe bie Uebelthater auffuchen und greifen follten. Gie brachten nur einige Torgauer Rifcher in's faiferliche gager, Die man aber, weil ihre Unichuld flar war, fofort wieder entlieg. Rur ein Thater mußte fur alle buffen. Des alten Rurfurften Buchfenmeifter, Melchior, mar ents bedt und ber Theilnahme an jenem Raubmord ichulbig befunden. Er murbe mit glubenben Bangen gebrannt und ibm bie Urme und Beine vom lebenbigen Leibe gehauen. - Die ubrigen von ber Bittenberger Befahung, welche an jener Deuterei feinen Theil genommen batten, waren in Torgau angefommen, wo fie fich fogleich an ihre Mitburger anschloffen, welche fie gur Bertheibigung ihres Rurfurften eifrig beschäftigt fanben. Dan brachte 12 Fahnlein auf, Die ju feinem Dienft in's Relb ruden follten; man brach bie Sauben von ben Thorthurmen ab, welche bobe Spiben batte, man pflangte Falconets barauf, um in bie Ferne ichiegen gu fonnen.\*) - Aber biefe Unbanglichkeit und Liebe ber Torgauer gu ihrem alten Regenten fonnte bas Unglud nicht von ihm wenden - benn 1547 ben 24. April gefchab bie enticheibenbe Schlacht bei Dublberg - beren Bergang und Folgen icon befannt, ober anbersmo ju erfundigen find.

Der Raifer, nachdem ber Kurfurst fein Gesangener geworben war, bachte junachst an bessen Residenz, und sandte von Mublberg aus einen eigenhandigen Gnabenbrief hierher, worin er Torgau eine ihm und bem Reiche getreue Stadt nennet, mit ihrem Zubehor von aller Jurcht vor Plunderung befreiet, indem er ihr die Macht giebt, ben kaiferlichen Abler und bas oftreichische Bappen aller Orten anzuschlagen, und nach alle bem ihr, wie auch ihrem neuen Kursursten Morits, seine Gnade versichert.

Dagegen waren feine Generale und Solbaten gegen ben Sig bes vornehmften Regerfürsten febr boblich gefinnt. Ginige Plunberer bes vorüberziehenden Seeres überfielen bie Borftabt, fanben sie aber leer, weil sich bie Bewohner mit ihrer

<sup>&</sup>quot;) Solcher Thurme, welche sehr hoch, von einem ihrer hohe entsprechenben Umfange und starkem Mauerwert waren, hatte das alte Torgau brei, am Bädtere, Spitale und Leipzigerthore (vergl. die heigegebenen Lithographien). Sie standen noch, der Zeit trogend, mit den alten Ahren und den Nesten, bei dem Jahr 1811, wo sie bei Ansegung der neuen Festungswerke abgetragen und wegen ihrer Heitzig geftentseils mit Pulver gesprengt wurden. Der Bädterthorthurm erhielt sich noch, von da an seiner nächsten Umgebungsveraubt und isseite fich noch, von da an seiner nächsten Umgebungsveraubt und isseiten fich bie Ansichten darüber geändert, siel auch er. — Diese 3 Thürme, eine Bierde der Eadt, sollen vom herzog Giegmund zu Sachsen, gewesenen Bischo von Wärzburg, erbauet worden sein.

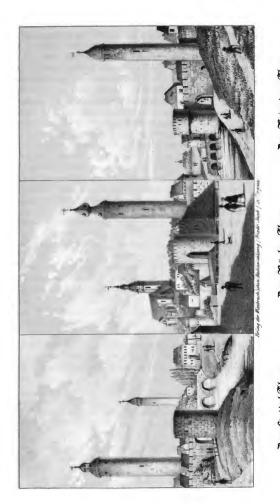

Bas Teipziger Chor bis jum Juhre 1811.

Bas Spital Chor bis zum Iahre 1811 .

Bas Bäcker Chor bis zum Inhre 1811. beften Sabe in die Stadt gefluchtet hatten. Gine andere Beeresabtheilung mar im Begriff, unfere Mauern zu erfturmen, boch Moribens fraftige Bermittelung wehrte bem Unglud,") Die Thore wurden fest versverrt, und ben faiferlichen Eruppen ber Durchaug burch bie Stadt nicht geffattet, Rur ber Ergbergog Rerbinand, bes Raifers Bruber, ließ fich mit feinen Gobnen, Marimilian und Kerbinand, nebit mehreren fremden gurften in bas Schlog fubren, um zu feben, ob wirklich, wie man ichimpflich ausgesprengt hatte, allerlei Schand: und Spottbilber vom Raifer und Papft in ben berrichaftlichen Bimmern aufgebangen maren. Aber man fand feines. Bei biefer Belegenheit follen einige ber fremben Berren bie Große und Pracht bes biefigen Schloffes bewundert und unter andern ber Sergog von Braunfcmeig (nach andern Nachrichten ber aus feiner Gefangenschaft wieder befreiete Markgraf Albrecht von Brandenburg) ju Morit gefagt haben: Berr Dbm, es mochte wohl einer einen Rrieg fuhren, wenn er ein folches Schlog gewinnen tonnte. \*\*) In Diefen Borten, obgleich im Scherz gesprochen, liegt etwas ben bamaligen Des: potenfinn ber Berricher Bezeichnenbes, mas gegen unfer freieres Rechtsgefühl beleis ' bigend anftogt; als ob es fein Kriegsrecht gabe, außer ihrer Billfuhr und fie nur ein Gelufte haben burften, um ihre Bolfer jur Befriedigung beffelben auf bie Schlachtbant ju fuhren. - Doch, es waren Borte im Ginne und in ber Sprache ber Beit. Aber meine Lefer werben erftaunen, wenn fie boren, bag, mabrend unfere Stadt und bas gange gand mit tiefer Trauer und Schmerg erfullet mar, ber Sof auf bem biefigen Schloffe ein Bermablungofeft - mit allen uns ichon befannten Buftbarfeiten feierte.

Der neue Aursurst Mority hatte keine mannlichen Nachkommen, aber sein Bruber und Nachsolger August wurde der fruchtbare Stamm eines blubenden Geschsechte. Im Jahre 1547 den S. October, "") erzählt die Geronik, ist Gergog August zu Sachsen mit der Königl. Prinzessin Anna von Danemark in unserer Liebfrauenkirche getrauet worden vom Fürst Georg von Anhalt, Thumpropst zu Magdeburg und Meisen und Coadjutor zu Merseburg, welcher vor dem Altar stehend, eine herrliche Predigt gehalten über den 128. Pfalm. Dabei sind gewest der Kursurst Morie, die Mutter der Braut, welche mit einem großen Gesolge von Danischem Abei einzog, der Martgraf Johann von Kustrin, der Martgraf Albrecht von Anspach, der Herzog von Linedurg, eine Gesandtschaft des Konigs von Danemark und 12 Danische Kitter in ibrem Landesschmud, und sonst mehrere

<sup>\*)</sup> Auch Rurfurft Moris war gegen bie Stadt, trog ber ihm bewiesenen Untreue, sehr gnabig gefinnt. Er führte 2000 Mann von seinen Truppen hierber gur Besaung und ließ ber Stadt nicht nur allen Schub angebeisen, sondern brobtet sogar, baß er fich fur bes Raisers Feind erkaten wurde, tobald ibr burch bie kaiferlichen Truppen Leibes geschädes.

<sup>\*\*)</sup> Aehnlich foll auch ber Raifer im Borubergieben beim Anblid bes Schloffes fich geaußert baben : "es fei eine recht taiferliche Burg."

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. v. Langenn, Moris, Bergog und Rurfurft von Sachfen, Ih. II., nennt bas 3ahr 1548.

Fürften . Grafen und Berren und pornehme Frauengimmer . .. in Sammet und golbene Retten prachtig gefleibet". Gie find auf einer bretternen Bubne vom Schloffe in bie Rirche gegangen unter Paufenicall. Man bat auch Turniere gehalten, gerannt, geftochen, geffurmt ju Baffer und ju Band und allerlei Spiel gehalten. Die Rurfurftliche Kantorei bat ber Ravelmeifter Balther beffellet und unten in ber Rirche, bag man es beffer boren tonne, Die Brautmeffe gefungen. Dagu bat auch ber Rector Crusiger ju Bittenberg offentlich angeschlagen; fo fich jemand von benen studiosis in Choro musico wolle brauchen laffen, ber folle fich angeben. Den anbern ift verboten worden mit nach Torgau ju gieben, benn fie nicht ohne Gefahr unter ben Raubern fein fonnten." - Un ben Rath ju Dresben erließ Moris ben Befehl, Die Stadt folle ju feines Bruders Beilager, "Conntag nach Francisci, 4 ansehnliche Burger ertiffen, ju Dienft und warttunge, ingleichen 8 Trabanten, welche ir unns ju Grenn mit Rleibung Inn unfere Soffarbe, beiliegendem Mufter nach, abfertigen wollet, baf fie ben 15. October vormittage gewis ba find." - Bas bie Boranftalten ju biefer, mit verschwenberifder, furftlicher Pracht vollzogenen Bermablungsfeier betrifft, fo ift noch zu bemerken, baf Moris lettere gleich anfanglich in Torgau gebalten miffen wollte, fein Rath, Georg von Carlowis aber, ber mobl mußte, wie bie Stimmung ber Stabt gegen ben gufgebrungenen Regenten mar, foldes wiberrieth, benn: "in Torgau fei man ubel ftaffirt, habe nie gern fremb Bolt ba gehabt, es feien bofe Berbergen, man muffe aut Muffebens bes Reuers wegen haben. Es ift auch, ichrieb Carlowit weiter, ehrlicher, bag ibr es in euren Stadten macht, Die ihr guppr gehabt, baff fie feben, baf ibr gubor auch Banbe gehabt, ebe benn ihr bie befommen." \*) Morit febte fich inden uber folde Bebenklichkeiten binweg und entschied fich fur Torgau. - Gin fo glangenbes Reft ift bier nicht wieber gefeiert morben. Uebers baupt wurde es nach Morigens Tobe auf bem Schloffe Sartenfels filler, ba feine Nachfolger ibre Refibeng in Dreeben nahmen und nur von Beit gu Beit bier abiliegen.

Der eben ergahlte hofjubel bei ber bamaligen allgemeinen Landesbekummerniß zeigt übrigens, wie die Großen es nicht der Muße werth achteten, die Stimmung bes Bolkes zu schonen. Mit welchen bitteren Empsindungen mogen die Bewohner von Torgau jene Lustbarkeiten angesehen haben! Denn sie theilten mit ihrem ganzen Bolke den sehr verzeihlichen Berdacht, daß ihr neuer Aursurst ein Mann ohne Treu und Glauben, und ihre Glaubensfreiheit durch ihn preisgegeben sei. Dahingegen hing ihr herz mit der den Gachsen eigenthumlichen Treue an ihren frommen Fursten von altem Stamme, und das persontiebe Unglud des letzen steigerte ihren Schmerz auf & hochste. Der alte Superintendent Gabriel erzählte seiner Gemeinde von der Kanzel mit Apranen die Exfangenschaft ihres alten

<sup>&</sup>quot;) Dr. p. Langenn a. a. D.

Berrn, und ber bamalige Burgermeifter Dr. horft fiel uber biefe Schredenenachs richt, vom Schlage getroffen, tobt gur Erde.

# Dritter Abschnitt.

Bon nun an tritt bas Reformationswerk in Sachfen ausgezeichnet wieber hervor, und Borgau wird burch bie folgenben Ereigniffe auf's Neue merkwurdig und berühmt. Unfere Erzählung muß baber, wie früher, bas Große ber Begebenbeit mehr berüdfichtigen, und erforbert eine aussuhrlichere, zusammenhangende Darstellung, welche als ber britte Theil unferer Denkwurdigkeiten angesehen werben fann.

# 6 14.

Abfall von der Augsburgischen Confession, Landtag und Unruhen deswegen in Torgan.

Rach bem Siege bei Dublberg batte es ber Raifer Rarl in feiner Sand, bas gerriffene Gebaude ber evangelifden Rirche von Grund aus ju gerftoren. Aber es genugte bem flugen Berricher, auf ber einen Geite fein taiferliches Unfebn gegen ben machtigen Schmalkalbifchen Bund behauptet zu haben, auf ber andern wollte er bie Reformation noch inforeit fortbefteben laffen, als fie ihm jur Befdrantung bes ihm nachgerabe unbequem werbenben papftlichen Uebermuths behufflich fein fonnte. Er übernahm baber felbft, jum großen Berbrug bes geiftlichen Dberhauptes, Die bochfte Leitung ber Religionsangelegenheit, und legte auf einem Reichstage gu Mugeburg 1548 ben versammelten evangelischen Stanben eine von fatholifchen Beiftlichen aufgefeste Glaubenefchrift por. Dabei follte es bis zu einer allgemeinen Rirchenverfammlung fein Bewenden haben, bagu follten fich alle einftweilen betennen. Daber bieß iene Schrift bas taiferliche Interim, ober 3mifchenvergleich. Aber fie war von bem erften Mugeburgifchen Befenntnig gang verfchieben, und bie Evangelischen erkannten mobl. baf es barauf abgefeben fei, ihnen ben Dapismus wieder unterzuschieben. Gleichwohl brang Rarl ftreng auf bie Unnahme feiner Glaubensvorschrift und die meiften proteftantifchen gurften und Stande fügten fic in die traurige Rothwendigkeit. Diemand aber befand fich bei jenem eifrigen und gewaltsamen Bubringen bes Raifere in großerer Berlegenheit als ber Rurfurft Morit, ben ber Raifer wieberholt, perfonlich und burch Mittelsperfonen anging, bas Interim in feinen ganben einzuführen. Theils buntte es ibm unebel, feinem 10\*

Bobltbater, bem er bie eben empfangene Rurwurbe zu verbanten batte. burch geraden Biderfpruch zu beleidigen, theils ericbien es ibm ichimpflich, gegen feine eigene beffere Uebergeugung ju bandeln und an bem Glauben feines Bolts jum Berrather zu merben. - Er half fich baber mit ber ausweichenben Erflarung, bag, weil er bie theologischen Sachen nicht verftebe, ber Raifer ihm einige Bebent: geit vergonnen moge, um fich porber mit ben Standen und gebrern feines ganbes baruber ju berathen. Damit verlieft er am 18. Mai ben Reichstag und ergriff nun bie balbe Dafregel, bas Mugsburgifde Interim, wenn auch nicht burchaus. boch in manchen Studen gelten ju laffen. Bas aber und wieviel, ber Bahrheit und bem Bemillen unbeichabet, ben Ratholifden nachaegeben merben tonne, bas war bie ichwierige Aufgabe, welche burch gemeinschaftliche Berathung mit ben Standen und Theologen feines Bandes geloft werden follte. Die von ihm veranlagten Provinzialverfammlungen in Bwidau, Deigen, Degau, Juterbogt, Beit. Rlofterzelle und ben 18. Detober 1548 auch in Torgau, fubrten gu feiner Ents fdeibung, und endeten gumeift mit Bermerfung oder boch mit Biberrathung bes Interims. Bon ben biefigen Unterhandlungen berichtet Die Chronif: es baben bie geiftlichen und weltlichen Stande nur immer gebeten, bag fie bes Raifers und bes Rurfurften Beriprechen gemaß bei ber Mugsburgifchen Confession mochten geschübt und erhalten werben. - Endlich bes Bogerns mube, legte Morit auf einem im December beffelben Jahres in Leipzig gufammenberufenen ganbtage feinen Stanben ein anderes vor, welches ber nachgiebige Melanchthon") mit anderen ibm gleich: gefinnten Theologen aufgesett batte, bas Leivziger Interim genannt. 3mar mar es nicht fo grob paviftifch, wie jenes faiferliche, aber boch wich es in mehreren Dunften von ber Mugburgifchen Confession merflich ab. Colde Abweichung erfchien allen ftrengen Berehrern Buthers, Die feine Behre und Gottes Bort fur Eins bielten, als eine unverzeibliche Glaubensuntreue, und ber Gebante, baf ibr vornehmfter protestantischer Furft und ibr angesehenster protestantischer Lebrer biefe Untreue felbit begangen batten und fie allen Protestanten zumutbeten , erfullte bie Bemuther mit Abicheu und Entfeben. Bon allen Geiten borte man Bormurfe und Rlagen. Der Rurfurft Morit befand fich nun in einer peinlichen Lage. Entweder mußte er ben gebeimen Plan, ben er gur Rettung ber evangelifchen Freiheit in feiner großen Geele trug, aufgeben, ober fur jest wenigstens in offens barem Biberfpruch mit fich felbft banbeln. Er mablte bas Bettere. - Satte er feinen neuen Unterthanen bas Berfprechen gegeben, fie bei ihren Behren und Gebrauchen nach bem unveranderten Augsburgifden Bekenntniß ju ichuben, fo erlaubte er fich jest, bem entgegen ein gleiches Berfahren, wie ber Raifer, und versuchte, wo die Gute nichts ausrichtete, mit aller Strenge feine neue Behrform

<sup>&#</sup>x27;) Er fprach feinen Grundfas, welcher, nach Luthere Tode feine Unternehmungen leitete, in biefen furchtsamen Borten aus: qualemeunque servitutem ferendam, tamen sine impietate.

und Rirchenordnung im ganbe einzuführen, und junachft ben Predigern aufgus nothigen. Bei biefer Belegenheit fei mir vergonnt, etwas uber ben Character eines Rurften ju bemerten, ber in ber gangen Reibe ber Gachfifden Regenten boch hervorragt, aber, wie man mit Recht behauptet, noch nicht gang nach ber Bahrbeit befriedigend bargestellt worben ift, auch fdwerlich gang unfehlbar gewurdiget werben tann. - Soviel ift aus bem Dbigen gewiß: mabrent ber Ginfubrung ienes Interims batte fich feine mabre Gefinnung und fein offentliches Berhalten in einen offenbaren Biberfpruch gefest. In folder unnaturlichen Gemutbelage wird aber ber Menich , jumal ein folder, wie Morit mar, von fonft eblem und leb: baftem Beifte, leicht fich felbft unabnlich, perichloffen, argerlich, auffahrent, uns freundlich und bart. Daraus erflare ich mir mehrere inbumane Sandlungen, Die fich ber vortreffliche Berr mabrent jener zweideutigen Saltung feines Characters ju Schulden fommen ließ. Bu jenem großen Beifpiel, ba er gewaltsam in bie Gerviffensfreiheit feiner Unterthanen eingriff, liefere ich aus meinen Quellen noch eine fleine nachlefe. - Rachbem er Torgau in Befit genommen batte, erhob er von bem Stadtrath einen Gelbvorfchuf von 24000 fl. in einem geheimen Bertrag und mit bem Berfprechen, daß er biefe Summe von ben Burgern wieder eintreiben und bann gurudgablen wolle. 218 er aber gur Grecution fchritt, entstand ein gefahrlicher Aufruhr in ber Stadt, wobei mehrere angefebene Burger bes Dachts überfallen, gebunden und nach Dresben ju harter gefanglicher Saft abgeführt, einer fogar von einem Reiter niebergehauen murbe. Bon biefer Beit an faßten bie Burger einen bittern, nicht ungegrundeten Sag gegen ben biefigen Rath, ber erft 5 Jahre nachber, unter Muguft's Regierung, ausgefohnt murbe. Damals, beift es, feien auch bie Biertelsmeifter entftanben und bem Rathe beigefett worben, um alles beimliche und eigenmachtige Berfahren beffelben ferner zu verhuten. - Gieben Magbeburger Ginwohner hatten einen reichen Juben ergriffen, um ihn als Beifel in ihre Stadt ju fuhren, welche von Morit eingeschloffen mar. Gie fielen aber in Die Bande feiner Golbaten und murben vor Morit gebracht. Diefer ließ fie nach Torgan abführen und bafelbit, ohne weitere Untersuchung und ungeachtet ber bringenoften Furbitten, enthaupten. - Ein Bedienter, ber in ben Berbacht fam, ber furfurftlichen Mutter einen filbernen Becher entwendet ju haben, murbe auf Moribens voreiligen Befehl unfchulbig enthauptet; benn balb nachber fand fich ber Becher wieber. - Muf feinem Buge nach Magbeburg \*) burch Bittenberg brangten fich viele Studenten bergu, um ibn und fein Beer gu feben. Er befahl ben Reugierigen, fich au entfernen, und als fie nicht geborchten, ließ er feine Reiter einhauen und bieb felbft mit, wobei mehrere gefahrlich verlett wurden und einer

<sup>&</sup>quot;" Magbeburg war namilich, weil es mit in bem Schmalfaleischen Bunde gestanden und jest bas Interim angunehmen hartnadig sich weigerte, in die Reichsacht erklart und bem Aurfürsten Moris bas Commando über die Reichsereutiend-Armee vom Kaifer übertragen worben.

an feinen Bunben ftarb.") Rach biefer Abichweifung tehren wir gur Geichichte bes Leipziger Interims gurud. Etliche Prediger freiwillig, ober noch mehr aus Furcht, und ber Gewalt nachgebend, nahmen es an und unterfchrieben; mehrere mibers fprachen und weigerten fich; die Prediger in Rieberfachfen und die Theologen im Bergogthum Gachfen erhoben ein mahres Betergefchrei. Im Rurfurftenthum felbft bewiefen fich am hartnadigften und widerftanden mit Berachtung jeder Gefahr, und tropten Morit gleichsam in's Ungeficht - Die Geiftlichen in Torgau. Sier lebte noch ber alte echt lutherifche erfte Cuperintenbent Gabriel Dibymus. Diefer gab ben Zon an in einer gebrudten Schrift: "Rurger Bericht und Antwort auf Die neue Rirchenordnung". Darin erklarte er fich beftig gegen bie Reuerungen und nannte alles, mas im Interim fur unichulbig und erlaubt mar erklart morben, Abgotterei. Der eine Diafonus, Schulg, ließ bem Rurfurften fagen, er werbe nicht aufhoren, gegen feine papiftifchen Rircheneinrichtungen ju predigen! Der andere. Schmindus, mochte noch beleidigenber geworben fein, benn er mußte binnen acht Tagen Die Stadt raumen, und von feinem fernern Schidfal ift nichts befannt. Bene beiben aber wurden auf bes Rurfurften Befehl ale Unruhftifter von bem hiefigen Schoffer nach Bittenberg abgeführt, und jugleich bem bortigen Amtmann befohlen, diefe Gefangenen wohl ju verwahren und Diemanden ju ihnen ju laffen, als die Theologen ber Univerfitat. Denn Morit hoffte, burch grundliche Belehrung biefer Manner murben fich die Torgauer Prediger eines andern überzeugen und jum Rachgeben bewegen laffen. Aber Diefe blieben ihrem Gegenfate unerschutterlich getreu und bie Profefforen, ihrer fruchtlofen Betehrungsoerfuche mube, berichteten an ben Rurfurften, bag fie mit ben Sartnadigen nichts ausrichten tonnten. Run erfolgte ber landesherrliche Befcheib: beibe follten ihrer Memter entfett fein, und Schulg, wenn er fich nach einer Frift von 14 Tagen nicht unterwerfen murbe. Stadt und gand meiben. Er unterwarf fich nicht, fonbern jog mit Beib und Rind nach Thuringen und nahm feine Buflucht ju Johann Friedrich, bem abgefebten Rurfurften und nunmehrigen Bergog von Sachfen. Diefer batte an Morib. feinem Rrontauber, noch mehr vielleicht an feinem Abfall von ber Augeburgifchen Confession, einen Grauel. Er nahm baber ben Bertriebenen, als einen Martorer ber Babrheit, mitleibig auf und entschabigte ibn mit einer eintraglichen Stelle in ber Stadt Rreugberg. Dem Superintendenten murbe, mit Rudficht auf feine boben Sabre und fonftigen Berbienfte, Die Erlaubnif gegeben, nach Torgau gurudaus febren. Der Rurfurft ichidte fogar, um ben alten Freund Butbers") womoglich

<sup>\*)</sup> Summer, ber bamals Student war, und biefen Borfall ergablt, fest felbftgefallig bingu: ego autem domi remansi.

<sup>\*\*)</sup> Luthers Freund wurde er ichon bei Beginn ber Reformation. Denn Dibymus war Augustinermönd in Wittenberg und einer ber erften Studenten auf ber 1503 bafalbft serichteten Universität, horte fleifig Dr. Luthern und war wiederum einer ber aeften, welcher nach bem 15ch 15th gehaltenen Convente feines Orbens bad Riofter vertieß und in Luthers Geifte bir reine Lehre öffentlich

bei Umt und Ehre ju erhalten, feine Rathe ju ihm, ob biefe vielleicht ibn noch beautigen und gewinnen mochten. Aber auch ber lette Gubnverfuch mar vergebens. Run batte bes Rurfurften gangmuth ein Ende. Dibymus blieb abgefest und fand feine andere Gnabe, als bag er fein eigenes Saus in ber Stadt bewohnen burfte.") Doch ward bem Bielgefrantten in ben letten Tagen feines Drivatlebens noch bie Genuathuung gu Theil, bag zwei Furftinnen, bie, wie er, festlutberifd. bem veranberten Rirchenwefen abholb maren, ibn wegen feiner Glaubenstreue nur befto bober achteten und ihn als ihren Geelforger beibehielten, mas Moris füglich nicht hindern konnte. Denn feine eigene Gemablin und feine Mutter, Die ihren Bittwenfit in einem Saufe auf ber Rittergaffe batte, maren bie boben Beichuberinnen bes abgefetten Dibymus. In ihrer Saustapelle borten fie nur ibn und fury vor feinem Tobe, ber balb (1558) erfolgte, batte er noch 7 Bortrage uber bie Auferwedung bes Lagarus gehalten. - Deffentlich aber verfolgte ibn fogar nach feinem Tobe unverbiente Schmach. Bei feiner Beerbigung murbe nur eine Blode gelautet und fein Beiftlicher folgte feinem Sarge. - Freilich maren Dibomus und feine Diatonen fchlechte Softheologen. Aber wenn fie aus befdrantter Einficht untlug handelten, und in ihrer peinlichen Gemiffenhaftigfeit fo meit gingen. baf fie fogar bie weißen Chorhemben, welche fie nach ber neuen Rirchenordnung

bier und ba vertundigte, und namentlich ofters in ber Schloffirche ju Bittenberg mit Beifall von Buther predigte. Gein fturmifcher Geift rif ibn aber febr oft zu weit fort; fo bei ber Bilberfturmerei in Bittenberg, woran er Theil nahm und fpater ale Prediger ju Altenburg, burch au beftige Angriffe in feinen Predigten auf bas Papftthum, fodaß ihn ber Rurfurft, brobenber Unruben megen, von dort megnehmen mußte. Durch Luthers Empfehlung, ber ba immer permittelnd eintrat und fein Ungeftum im Baume hielt, tam er bamale nach Torgau ale Pfarrer an bie Marientirche und murbe balb barauf, wie fcon fruber ermahnt, ber erfte Superintenbent allbier. Much in biefem Amte mußte Luther, wegen feiner Beftigkeit, ju welcher ibn fein Amtseifer binrif, jum oftern vermittelnb eintreten; ichante und ichuste ibn aber um feiner Zuchtigfeit willen allegeit. Er fdrieb viele Dale an ihn von Bittenberg aus, befuchte ihn gu wiederholten Malen, murbe fein Gevatter, vertheidigte ibn bei bem Rurfurften und bem Rathe, wenn und wo es notbig war, troftete und ermuthigte ibn auch in manderlei widrigen Borfallen, befonders auch bei ben Rrantungen und Leiben, welche ber bochfahrende, von Freiberg vertriebene Sofprediger Schent (von welchem icon vorber bie Rebe gemefen), als terfelbe am biefigen Sofe Cout und Mufnabme fant, ibm bereitete. Satte Luther jest noch gelebt, es murbe mit Dibymus gewiß nicht fo weit getommen fein. (Rrudthof, Evangel. Zorgau.)

\*) Die Chronit fagt: ". E. E. Nath und gute herzen suchten seine Bedürsnisse zu besorgen". Das ihm eigenthümlich gehörende haus, welches er nach seiner Amtsentschung bezog, hatte er früher durch Lutbers Fürsprache bei dem hieligen Nathe um den billigsten Preis erhalten und wurde ihm spater auch noch von der darauf verbliebenen Schulte ein gut Theit, zum Beweis der ihn geschenten Gunft und Gewogenheit, erlassen. So hatte er auch aus gleichem Grunde wöhrend seiner Amtsführung, ebenfalls auf Lutbers Berwendung, zu verschiedener Zeit ? Freihere geschenkt besommen. Wie Luther, so schalben ihn Nath und Bürgerschaft, sagt die Chronit, well er über die Reinigkeit der Lehre hielt und mit Eifer das Amt eines evangelischen Predigers tried. (Krudt hof, Evangel. Tergau.)

bes Interim umhangen sollten, als eine papistische Gottlosigkeit verabscheueten: so lernen wir nun bagegen die neuen Torgauer Geistlichen als Manner kennen, die sich über jede Bebenklichkeit allzuleicht hinwegsetten — und gar keine Ueberzeugung und keinen Character zeigten. Ine werden wir wegen der Freimuthigkeit, womit sie ihren Glauben erklarten, und wegen der Standbastigkeit, womit sie ihn selfe bielten, immer noch achten muffen; diese aber, die kriechend und geizend nach Kurstengunft und Belohnung, sich und ihr Amt in fremde Knechtschaft begaben, verdienen unfere ganze Verachtung. Ein solcher war vor allen Gabriels Nachsolger, der zweite evangelische Superintendent unserer Stadt, M. Georg Mohr.

# 6 15.

# Berwirrung und Berfall bes Kirchenwefens in Torgau unter bem Aurfurft Morih burch ben neuen Superintenbenten Mohr.

Diefer Magifter Mohr wurde, nachdem er auf guthers Empfehlung an mehreren Orten Prebigtamter verwaltet batte, julett als Paftor an ber Thomas: firche in Leipzig, bierher an Dibymus Stelle berufen. \*) Gobalb er fein Amt angetreten hatte, fuchte er fich auf Roften ber vorigen Prebiger geltenb ju machen, und ichalt fie von ber Rangel berab Rebellen \*\*) jum Berbrug und Mergernig ber Gemeinbe. Much rubete er nicht, bis er ben Genior ber biefigen Prebigericaft. Dagifter Arnold, Prebiger an ber Nicolaifirche, von Amt und Brot gebracht hatte. Diefer mar gwar ber neuen Rirchenordnung im Bergen ebenfo abgeneigt wie feine vertriebenen Umtegenoffen, aber er meinte boch ein Mittel gefunden gu haben, wie er feinem Gewiffen und bem Interim jugleich Genuge leiften tonnte. Er fugte fich Unfangs ber neuen Ordnung insoweit, bag er bas weiße Chorbemb. woran bie Butheraner ben meiften Unftog nahmen, bei feinen Umteverrichtungen anlegte. Go entging er ber Berfolgung, welche bie anderen traf. Rach einiger Beit aber legte er bas verhafte Gewand wieber ab und als man ihn baruber gur Rebe ftellte, fo gab er bie fchlaue Untwort: folde Dinge habe Melandthon in bem Interim Abiaphora (gleichgultige) genannt, und fomit jedem freigelaffen, biefelben anzunehmen ober abzulegen. Aber biefe Rlugheit ichute ihn nicht. Denn Dobr, einstimmig mit feinem Schwiegerfohn, ben er an bie Stelle bes vertriebenen Diatonus Schulg (Schultes) eingeschoben hatte, erhob Gefdrei in ber Stabt und Rlage bei bem Rathe: Arnold fei ein Aufrubrer und burfe ferner nicht predigen! Der Stabtrath, aus Furcht vor bem begunftigten und gefahrlichen Superintenbenten, nothigte wirklich ben alten Mann, mit Bedauern ber Gemeinde, feinem Umte gu entfagen. In feiner Stelle mußte Dohr fogleich einen gemiffen Girtus, einen

<sup>&</sup>quot;) Dehr von ihm in Reichards Abhandlung "de antistibus Torgav." G. 16.

<sup>\*\*)</sup> Summer: publice in concione taxat ministros eosque falsos et seditiosos praedicatores nominat, quum sint placidissimi et fidelissimi, quod valde offendit cives et anditores.

Mann feines Schlages, anzubringen, fo baff nun bie gefammte biefige Beiftlichfeit. in bem bamgligen Ginne, interimiftifc mar und ber neuen Rirchenordnung bul-Diate. - Uebrigens mochte Mohr in ber Rangelberebfamfeit feinem alten . forverfcmachen Borganger wohl weit überlegen fein, und ba er mit feiner Gabe und Runft, fraftig ju reben, ben politifchen Planen bes Rurfurften biente, fo mar ibm beffen Gunft gewiß. Ginft ermahnte er feine Buborer gum Geborfam gegen bie Dbrigfeit mit folgenden Borten : Die Dbrigfeiten find Gotter! haft bu zwei Rube. fo gieb ihr eine; haft bu einen Pfennig, fo brich ihn entzwei, und gieb ihr bie Balfte; haft bu nichts ju geben, fo baue beine Sand ab, und gieb fie ibr! Much Die Engel im Simmel furchten Die Dbrigkeit, benn fie find Gotter!") 218 ber Rurfurft vom Raifer beauftragt mar, bie geachtete Stadt Magbeburg ju befriegen und zu ftrafen, weil fie fich beharrlich weigerte, bas faiferliche Interim angunehmen, fo maren zu biefem Ungriff gegen bie fefte Stadt farte Ruftungen notbig und er trieb feine Forberungen an bas gand ju Rriegsbeitragen befto bober, weil er gern noch mehr Streitfrafte fammeln wollte, als jur Belagerung Magbeburgs nothig maren, um ju feiner Beit einen andern wichtigern Schlag gur Rettung ber evangelifden Freiheit bamit auszuführen. Da berief er in Diefer Abficht 1551 eine Standeversammlung nach Torgau und Mohr mußte vorher in ber ganbtagepredigt feine gange Rebefunft aufbieten, um bie Abgeordneten gur Bewilligung ber verlangten Kriegsfteuer geneigt ju machen. Bei biefer Predigt fuhr Ballenfteins und Mahomeds Beift in ibn. Magbeburg, fcbrie er, muß berab und wenn's gleich mit eifernen Retten an ben Bolfen binge, und wer wiber bie Stadt auszieht, ob er auch umfame, ber fabrt gleich vom Munde meg gen Simmel! - Db nun mobil meber bes Rurften Bille, noch bes Sofpredigers Donner Die Stande gur Ginwilligung bewegen tonnte - benn Riemand tannte Die in Moribens Bruft perfcbloffenen Gedanten ber Rettung - fo blieb bennoch Mobr bei feinem unverschamten Erot und freuete fich bes ichimpflichen gobnes, womit fein fnechtischer Dienfteifer pergolten murbe. "Da bie Drebigt verrichtet mar - ergablt Bobme - begegnete ibm ber Burgermeifter aus Leipzig, Dr. Schoffel, Berr! fpricht Diefer, ibr babt's gemacht, bag bie ganbftanbe ubel jufrieben find. Bir find allbie, bag mir ben herrn abhalten, auf baf er nicht gen Magbebung giebe, fo bebet ibr ibn auf. Spricht Mohr: bu bift ein Bube, wie bie andern! Diefe Pille mußte Dr. Schoffel binunterichluden und ichweigen. Balb befommt Dobr 300 Gulben vom Rur: furft Morib." - Die allgemeine Gefdichte beidreibt und erklart Die traurigen Rolgen ber Gemiffensbeichwerung, ber Glaubensirrung und bes Rirchenverfalls, welchen bas Leipziger Interim im Rurfurftenthum Cachfen nach fich jog, und wie von allen Seiten gluch und Spott ber neuen Rirchenordnung feindlich ent: gegen trat. Bielleicht aber verfuhr man bei ihrer Ginfuhrung an feinem Drte fo

<sup>\*)</sup> Zalig's Gefchichte ber Augeburgifden Confeffion 1. Theil G. 63.

hart und schonungslos, als in Torgau. Dazu kam, daß die neuen Prediger; des Orts durch ihre personliche Unwurdigkeit die bose Sache noch boser machten. Man nuß es baher wohl glauben, was, ein Beitgenose von bem damaligen beklagenswerthen Bustand bes kirchiichen Lebens in unserer Stadt fagt: bas Bost wurde verwirrt, ber Predigerstand kam in Berachtung, die Kirchen ftanden leer.\*) Auch solgendes Gebicht, dessen Berfaster Gabriel gewesen sein soll, zeugt von ber Erbitterung gegen bie kirchliche Beuerung biefer Zeit.

# Interim.

Ein neues, in heiliger Schrift mohlgegrundetes Lieb, wiber bas ichone, beuchlerifche, glattftreichende Raglein, genannt Interim, auf die Beife: Chrift, unfer herr, jum Jordan fam u. f. w.

> Shriftus mein Zeug fei durch fein Wort, Daß ichs von Herzen meone Und bit all fromme Chriften fort: Hall voft an Getts Wert reine! Laß auch die Seud fein'n Schimpf jest fein Die bafflich Grevet schleicht wieder ein. So laßt euch, Gott zu Ehren, Sein Wort mit nichts verköpten! Gott wird bach Gnab bescheren.

3a wenn ein Engel Gottes Kahm-Bug's hoben himmels Abrone Der eine andre Lehr furnahm Bon Gvangelione, Denn wir bisher gelernet han, Berflucht fei der von jedermann. Ja, wenn noch einer Rabme Der andere Lehr furnahme, Der fei frats Anatheme.

Recht istig grifs der Teufel an, Meint uns zu übereden, Ein Pflug und auch ein Ackerman, Und neben diese beeden, Ein Weihbischof, der heißt nicht heinz Wich dünkt, der Esch fei von Mains \*\*)

<sup>\*)</sup> Haec res magnas turbationes et offensiones in ecclesia peperit. Templum devastator, religio negligitor, ministerium et ipsi ministri contemnuntur. Accessit ad haec etiam levitas duoram novorum ministrorum, quorum alter Mohri gener lubanter convivabatur, alter Silesius leviter de ministerio loquebatur, nec diu cum Mohro convenire poterat, inde, iterum pulsus, posten consionator ecclesiae Winariensis factus est, Summet p. 11.

<sup>&</sup>quot;) Anfpielung auf Die Berfaffer Des Interim, Julius Pflug, Agricola von Gibleben und Did. Sidonius, Bifchof. N. XXVIII. S. 459.

Die habn ein Buch gespeiet Das fei vermalebeiet Sammt ben'n, bie es geweihet.

Interim gar schöne ift sein Ram Scheint forn ganz englischer Weise beise hinte nut ift hinten Lam, Ja wer's durchlieft mit Fleiße, Dem mächt' ertalten mut und herz. Sie hatten Gottes Wort für Scherz und wollen in Gottes Sachen All Ding viel besser machen Gott wird inmal auswachen — u. f. w.

In biefem Tone zieht fich bas Spottlieb noch burch 12 Berfe. Doch — wir eilen zur unerwartet gludlichen Befreiung aus ber Angft, worin ber Aurfurst Morih feine evangelischen Glaubensgenoffen auf kurge Zeit verfett hatte.

# \$ 16.

Rurfurft Moris ericheint in feiner wahren, herrlichen Geftalt, die Universität Bittenberg flüchtet fich nach Torgau, Luthers Gemahlin firbt.

Als Moris nach und nach seine Streitkräfte vermehrt hatte, da wendete er sie pibglich von Magbeburg weg gegen den Kaiser und nötigte ihn durch einen schnellen siegreichen Uebersall zum Religionsfrieden 1552—55, wodurch der stets schwankende Justand der Protestanten zuerst eine politische feste Grundlage erhielt.") Run batte der lang Verkannte die Maske, die ihm gewiß je länger, je unerträglicher wurde, weggeworsen, nun erkannte ihn die West, wie er wirklich war, als einen redlichen Protessanten, als einen heldenmutsigen Retter der beutschen Arecheit und der evangelischen Kirche, nun hatte er alles wieder gut gemacht und die geängsteten Protessanten blicken freiathmend und dankend zu ihm und dem himmel aus. Nur daß er dem alten Kursusssen und betwet genommen hatte, konnten die Sachsen nach ihrer treuen Sinnesart, womit sie immer noch ihrem angessammen Landesvater anhingen, nicht vergessen. Und, nachden er dei Sieversbaussen, in einer Fehde gegen den Warsgrafen Albrecht von Brandenburg, am 9. Juli 1553, von einer, wie man annahm, meuchelmörderischen Kugel tödtlich verwundet, geblieben war,") lebte in den hiesigen Bürgern die Hossinung auf,

<sup>&</sup>quot;) Die Chronit sagt: Moris habe von Insbruck an feine Gemahlin nach Aorgau einen Eilbeten geschickt und geschrichen, sie mage bei seiner balbigen Rudtehe für "gut torgis Bier" sorgen, und ware solches nicht in der hiefigen Hoffellerei, so könne man es wohl beim Dresdner Rath, ober bafigen Bürgern und Ebelleuten auftreiben.

<sup>\*\*)</sup> Magao illa victoria constitit. Nam dux Mauritius ab incerto auctore lethaliter vulneratus est, quem quidem ajunt fuisse filium nobilis a Kotteritz, quem Torgae inter septem illos (©. 5 44) capite damnaverat. Sümmer.

Iohann Friedrich, ber unterbeffen aus ber kaiferlichen Saft befreit, fein Derzogthum in Befit genommen hatte, werbe bald von Gotha kommen und fich ben Kurhut wieder auffeben. ") — Uebrigens befand fich Morih wahrend feiner kurzen Regierungszeit, die er meift in Feldzügen zubrachte, nur felten in Torgau. Aber feine Gemablin und fein hof hatten bier ihren beständigen Sis.

Unftatt bes alten Rurfurften erhielt Torgan unvermuthet einen andern ehrenwerthen und gablreichen Befuch. Schon fruber, 1527, batte fich bie Universitat au Bittenberg, weil bie Deft in biefer Stadt muthete, nach Jena gerettet. Bon bemfelben Uebel vericheucht, nahm fie, Delanchthon und Daul Gber an ibrer Spibe, mit Anfang bes Commers 1552 ihre Buflucht nach Torqau. ") Und ob es mohl bedentlich war, aus einem verpefteten Ort gablreichen Befuch angunehmen, fo fanden boch bie Musgemanderten nicht allein gaftfreundliche Mufnahme, fondern es murben auch fogleich Unftalten getroffen, baf bie Profefforen ihre Borlefungen anfangen tonnten. In bem Geitengebaube bes Frangistanerfloftere batten De: landthon und Gber ihre Wohnungen; andere Plate murben gu Borfalen und ber geraumigfte Gaal ju Promotionen und atademifchen Feierlichfeiten eingerichtet; in einem untern Raume bielt bas Confiftorium feine Gipungen, woran auch ber Superintendent Mohr ehrenhalber Untheil nehmen fonnte u. f. m. Baren ber Studirenden noch fo viele gewesen, wie in jenen gludlichen Zagen, mo unter ber Rriebensregierung Friedrichs bes Weifen, und angezogen bon bein ausgebreiteten Ruf ber Reformatoren, Junglinge und Manner aus ben entfernteften Gegenden herbeiftromten; bann murbe bas minfliche, finftere Rloftergebaube, mo fpater unfere Schuler taum Licht und Raum fanben, Die Menge nicht haben faffen tonnen. Aber ber gegenwartige, gerruttete Buftand in Deutschland feit bem Gomalkalbifchen Rriege, Die Bermirrung in Lehre und Glauben, Die Bedrangniffe ber Rirchenverfaffung und ber burgerlichen Gefellichaft, bies alles hatte nicht allein ben alten Glang ber Univerfitat verbuntelt, fondern fogar ihren guten Ruf befledt. Die alte Frequeng war nicht mehr, und leicht tounte bas noch ubrige Sauflein ber akademijchen Mufen in Torgan Raum und Unterfommen finden. \*\*\*) Coon aus bem Ber: seichniß ber bier gehaltenen Borlefungen erfieht man, wie wenig von bem geleiftet werben fonnte, mas eine Universitat leiften foll. †) Doch bauerte biefer bedrangte

<sup>\*)</sup> Tota anla et conjux Mauritii Torgae tunc erat in magno lucte, sed cives quidam lactabantur, existimantes Johannem Friedericum reversurum. Summer.

<sup>&</sup>quot;) Bohme fagt: principis volnntate et civibus nostris amanter officia offerentibus.— Unter ben mit hierber getommenen atatemischen Lehrern befanden fich, außer Obengenannten: Theodoricus, Thielemann, Seshusius, Denger u. a. m. — M. Grulich (avnales theologico-ecclesiastici, 1734) sagt barüber, es sci damals sprichwortlich gewerden: "ubi Melanchton ibi Academia."

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Wittenberger Universitätsmatritet heißt es: pars agminis scholastici socuta est.

i) In ber angeführten Matrifel: letteres in docento assiduitatem non praestiternat. Der

Buftand ber Musgemanderten nur furge Beit, vom Muguft 1552 bis ju Enbe bes Januar 1553. Denn in Bittenberg mar unterbeffen bie großte Gefahr vorüber gegan: gen, bagegen brobete bie Deft bier auszubrechen.") Gie eilten in ibre Beimath gurud. vergaffen aber nicht, mit bantbarem Gemuth Die freundliche Aufnahme, welche fie in Torgan gefunden batten, ju preifen. Delandthon binterließ mehrere Bobgebichte auf unfere Stadt, und in einem berfelben - mas man von bem ernften, gelehrten Manne nicht erwartet batte - fagte er fogar ben Tochtern unferer Stabt etwas Schmeichelhaftes. Wie bie ftrablenbe Sonne - beginnt bas Lobgebicht - bie anderen Gestirne an Glang, fo übertrifft bas Torgauer Mabchen bie benachbarten alle an Schonbeit. ") Gin anderer Profeffor, Paul Gber, veranstaltete noch vor ihrem Abaug bem Rathe und ber Burgerichaft ein ergobliches Schaufpiel auf bem afabemifchen Saal im Rlofter. Much die Beidreibung beffelben ift noch ergoblich. Der Bicerector M. Daulus Cherus bat bem Burgermeifter fammt allen Rathspersonen laffen vermelben, baf fie jur Dantbarteit, weil bie Universitat ibr Hospitium allbier eine Beitlang gehabt und bem Rathe ju Ehren Die comedia Plauti. Captivos genannt, im Auditorio Juridico erhibiren wollte, bag ber Rath, neben andern herren auditores und spectatores fein wollten. Beldes alfo gefchehen ift und ebe benn die Comodie ift angefangen, ju agiren, find guvor Perfonen in weiblichem Sabit mit ihren Rinbern fommen, beren eine bie Stadt Torgau reprafentiret. Saben allba erftlich ihre Bibermartigfeiten geflaget, baf fie ber vergangenen Rriegeslauffe halber und bernach von wegen ber Sterbenslauffe an ber education und institution ber Jugend treffentlich feien verbindert worden. Golches haben fie, ba ibr alter Bater Albis genannt, mit feinen 4 Cobnen, Die beiben Glitern und Mulben bingugefommen, wiederholet und einander getroftet. Darauf

berühmte Geschichtssoricher Prof. Ritter in Bittenberg schreibt in einem Briefe an ben hiesigen Superintenbenten Lingke: vermuthlich hat jeder nur wenige Bucher mitgenemmen und bie Collegia sind entweber continuit ober repetirt worben, ober man hat kurge Materien abgehandelt, indem man bie adminicula nicht bei ber hand hatte. N. VIII. hier sindet man auch, wieviel Studiernde in Aorgaau find immatriculirt, worüber Bottesungen find gebalten worben und bergleichen.

\*) Summer: dam lectiones diligenter proponuntur, semina quaedam pestis Wittchergenses afferant et sparsim in singulis plateis una vel plures aedes inficiebautur. Scholastici autem craat securi et lacti.

> \*) Vt reliquas stellas fulgenti lumine vincit Vnus et adducti sol revehitque diem, Sic superant formae vicinas luce puellas, Onas vrbs de Phoebi lumine dicta parit etc.

Ramtlich er nannte unsere Stadt mit einem griechischen Ramen Argelia von helios, Connengott, abgeleitet. In einem längern Gebichte, bei Bohm S. 46, rühmt er bie Meetwürigkeiten und Berdienfte unserer Stadt um bie Reformation. Davon heißt es in Ber Kammercir.chung: 3 Afo vor ein Kuffen Bier bem M. Philippo Melanchthoni geschanket, welcher, bem Rathe zu Ehren, bie Stadt Tergau carminibus celebriret und gelebet hat. N. XVIII.

ift bie Comoedia angefangen und hat ber Rath benen actoribus ein Eimer Robichberger Wein geschenket. Rathsprotokoll von 1553.

Aber Die Universitat mußte furz vor bem Abgange bier noch einen Trauertag feiern, Luthers Gemablin mar ben 20. December 1552 verschieben. Much fie batte fich mit ihren beiben fleinsten Rinbern nach Torgau gewendet. Schon einmal, als bie taiferliche Urmce gegen Bittenberg anzog, batte fie ihre Befigungen bafelbft verfauft und bei ihres Mannes alten Freunden eine Buflucht gefucht, aber nicht gefunden.") Rachdem bie Rriegsgefahr fich verzogen hatte, tehrte fie wieder babin gurud, um an bem Drte ju fterben, wo ihres theuren Buthere Afche rubete. Aber Die allgemeine Furcht vor ber Peft trieb fie abermals von bannen. Sie fcbloß fich an bem Buge ber Universitat an, unterwegs murben bie Pferbe icheu, fie fprang aus bem Bagen. Bon ben Rolgen eines ubeln Ralles und bes Schredens murbe fie balb nach ihrer Unfunft bettlagerig und farb an einer abzehrenden Rrantheit 53 Jahr alt. Daf fie in Torgau ein eigenes Saus befeffen babe, ift eine unges grunbete Sage, fonbern, wie fruber, nach ihrer Flucht aus bem Rlofter, fo auch jest, wohnte fie bei ihrem Pflegevater, bem hiefigen Stadtrichter Reichenbach, und mo einft bie Jungfrau ihre Berlobung gefeiert hatte, ba befchloß jest bie Bittme ibre letten, fummervollen Tage.") Der Rector Gber funbigte ihren Tob burch ein befont eres lateinisches Programm an, \*\*\*) und eine gablreiche Berfammlung

<sup>\*)</sup> Subsecuto beilo cum orphanis liberis circum erravit in exilio, maximis cum difficultatibus et periculis, et praeter viduitatis incommoda, quae sunt maxima, etiam experta est ingratitudinem multorum, a quibus sperans beneficia propter mariti sui ingentia merita in ecclesiam, turpiter frustrata est, betrübende Borte Dr. Ebers in ihrer Zeobsanzeige, Zorgau 1552, abgebrudt in Mayeri Diss. de Catharina Luth. conjuge. p. 62.

<sup>&</sup>quot;) Bir ftoffen bier bei Bearbeitung ber 2. Ausgabe biefer "Denfwurbigteiten" auf benfelben enticiedenen Irribum bes Berfaffers, beffen ichon vorgebents bei f 6 gebacht worben ift. Reichenbach mar nicht in Torgau, fonbern in Bittenberg Stadtrichter, in beffen Saufe fie allerdings ibre Bertobung gefeiert hat, aber eben bebhalb nicht in Torgau, fonbern in Bittenberg. In welchem Saufe fie aber bei ihrem letten Berweilen in Torgau gewohnt hat und geftorben ift, barüber findet fich mertwurdiger Beife in ben alten Torgauer Rachrichten, Die fonft boch viel unbebeutenbere Sachen mittheilen, burchaus teine Radmeifung, noch weniger baruber, bag fie eigenthumlich ein Saus hier befeffen habe. Dan nennt zwar heute noch bas große, ein hohes Alter verratbende Saus im Rarniergagden bas "Lutherhaus", aber ohne allen Beweis. Es mare ju munichen, bag fich ein felder auffinden liege. Mertwurdig bleibt es immer, bag fich biefe Cage burch 3 3abrbunberte erhalten hat. Sat fie vielleicht in biefem Saufe nach ihrer Flucht von Bittenberg gewohnt? Bare bas auch angunehmen, fo fceint bas Saus, in welchem fie gulest lebte und ftarb, nicht ibr Eigenthum gewesen gu fein, ba in ber nachfolgenben Rote unter \*\*\*) von "ibrer Birthin" bie Rede ift. Bener Annahme entgegen beißt es überbies in N. XXVII.: "fie bat ein Biertel Jahr ju Bette gelegen, bis fie im Elenbe jammerlich verborret und geftorben, in ber Schlofigaffe, nabe beim Rlofter." Das ermannte Saus ftebet aber weber in ber Schlofigaffe, noch ift es bem Rlefter fo gar nabe.

<sup>&</sup>quot;) Aus biefer iconen und ruhrenden Dentidrift geht hervor, bag bie gute Frau gulest wirflich in eine bulfsbedurftige Lage getommen fei. Gie hatte ohne 3weifel in ber triegerifchen Beit

folgte ihrem Sarge.") Gin wohlerhaltenes Denfmal in unferer Stadtfirche von Sanbftein, ihr Bilb, wie fie im Garge gelegen, vorftellenb, bezeichnet ihre Rubeflatte. \*\*) Ber es bat errichten laffen ift nicht befannt. Gern mochte ich biefes Berbienft unferer Stadt ober einem aus ihrer Mitte gufchreiben, aber leiber findet fich feine Spur, Die auf eine folche Bermuthung fubren tonnte. Uebrigens tann ich entfernten gefern bie Berficherung geben, bag von brei verschiebenen Abbilbungen jenes Dentmals feine fo treu und abnlich ift als bie, welche bier gezeichnet und bem Berte beigefügt worben ift.

#### 6 17.

### Reue Brrungen und Storungen im fachfifchen Rirchenwefen und Unftalten bagegen in Torgau.

Der neue Rurfurft August bielt ben 5. August 1553 feinen Gingug in Torgau. \*\*\*) Familienangelegenheiten und firchliche Berhandlungen machten feine oftere Gegenwart bafelbft nothig. Geine Mutter, Catharine, verwittwete Bergogin von Sachfen, ftarb ben 7. Juni 1561 ju Torgau, wo fie 20 Jahre gewohnt batte.+)

große Berlufte erlitten. Unter ben vielen boben Gonnern bes fel. Luthers bachte teiner an feine verlaffene Bittwe. Rur ber Ronig von Danemart ließ ihr burch Melanchthon 30 Thaler jahrlich guftellen. In ben lesten Jahren ihres Bittmenftanbes blieben biefe aber auch aus. 3m Anfange erhielt fie auch fur fich und ihre Rinber reichliche Unterftugungen vom Rurfurften und von ben Grafen ju Manbfelb, die bauernb maren. Die Rriegsgeiten brudten aber biefe arme Bittme ju fcmer. - Bie vorgebend Paul Eber, fcreibt auch M. Grulich in feinen annalibus etc., 1734, S. 176 von ihrem gebrudten Bittwenftanbe : Sie hat vor ihrem Jobe manche Roth wegen Mrmuth ausstehen muffen, ba ihr nicht fo, wie ihr Dann verbient hatte, unter bie Urme gegriffen warb. Ginige ihrer Sachen, fahrt er fort, vermachte fie gur Dantbarteit ihrer Birthin (bie aber nicht genannt ift) von welcher biefelben auch jum fteten Unbenten in ber Ramilie fortgepflangt worben und ba biefelbe enblich ausflirbt, tommen fie an herrn Dr. Gleichen, bamal, Prebiger ju Torgau, welcher von ber letten Bittme berfelbigen Ramilie Beichtvater gemefen.

\*) Summer: Illud funus multi comitabantur, et magno comitatu secuti sunt studiosi.

\*\*) Auch biefe Angabe muß ber berausgeber ber 2. Ausgabe als eine irrthumliche bezeichnen, ba es in mehreren alten Torg. Rachrichten beift , es habe bies Dentmal ehemals ,, unter bem Schulerchore" geftanben. 3. B. Bielers Chronit, S. 37. Da, wo bas Dentmal jest ftebt, tann alfo ibre Rubeftatte nicht fein. Ale folche wird einmal in ben ermahnten Rachrichten ber Plat gwifden Rangel und Garriftei angegeben.

\*\*\*) Er batte feinen Gis auf bem Schloffe in Beigenfels, befand fich aber bamals eben in Danemart bei bem Ronige, feinem Schwiegervater. Rach feines Brubers Tobe eilte er hierber und tam, wie Summer fagt, in rheda absque comitatu in Arrgau an. Sein plogliches Erfcheinen ftillte einen gefahrlichen Tumult in unferer Statt. Denn bei ben Burgern regte fich jest wieber bas Berlangen, ihren alten Rurfurft Johann Friedrich gu haben, barüber geriethen fie mit Morigens Golbaten in blutiges Sandgemenge, wo ein Reiter erfchlagen und mehrere bermundet murben.

i) Auf ihrem Sterbebette fprach fie bie Glaubensworte: ich will an meinen hertn Chriftus fleben bleiben, wie bie Rlette am Rleibe. Diefer Musfpruch murbe nachber

Der fromme Cobn ließ im Beifein vieler furftlicher Perfonen bier ein prachtvolles Tobtenamt feiern und bann ben Leichnam in bie Erbaruft nach Freiberg abführen. Diefem Trauerfefte folgte in furger Beit ein Freubenfeft, ein glangenbes Beilager. als bie Pringeffin Mar. Unna, Moribens Tochter, mit einem Pringen von Naffau Dranien am 7. Muguft beffelben Jahres vermablt murbe, wobei auch Rriedrich H. Ronig von Danemart, ericbien. Doch bas maren nur porubergebenbe Beranlaffungen fur ben Rurfurft Auguft, Dresben, mo er fich aufbielt, manchmal zu verlaffen und Torgan ju befuchen. Aber es ichien, als ob unfere Stadt ein altes Erbrecht gehabt hatte, bag nicht nur bafelbft alle furftliche Bermablungen gefeiert, fonbern auch bie wichtigsten gandtage (in ben Jahren 1565, 1566, 1570, 1574, 1579 und 1582) abgehalten und firchliche Ungelegenheiten verhandelt murben; ein Borgug, ben' Torgau lange noch behielt. Und fobalb Muguft anfing, fich mit ben letteren zu befchaftigen und ben geftorten Rirchenfrieben und bas verfalfchte gutherthum wieber berauftellen, woran er in ber langen Beit feiner Regierung eifrigft arbeitete, verließ er Torgau nur felten.") Als er feine Regierung antrat, mar bas Unfebn bes Mugsburgifchen Interims, womit ber Raifer alle Protestanten, und bes Leipziger, womit ber Rurfurft in Sachfen feine Unterthanen geangftiget hatte, bereits verfallen. Jenes konnte Rarl, ba feine eigene Dadt gebrochen mar, nicht mehr halten und biefes ließ Moris freiwillig fallen, weil es feine Dienfte gethan batte. Schon 1552 machten bie protestantischen Rurften und Stanbe, im Gefühl ihrer wieber erlangten Gelbftfanbigfeit, folgenden Befdluß befannt: "nachbem bie inte: rimiftifchen Prabitanten, fo anstatt ber Bertriebenen gebraucht, fo argerlich befunden worben, baß fie neben ben driftlichen Prabifanten nicht tonnen gebulbet merben fo begehren und gebieten wir mit Ernft, folche Prediger, bie vom Gegentheil beftellet worben, alsbalb abgufchaffen." Das war fur alle bem Interim gunftige und von ibm begunftigte Prediger ein Donnerschlag; am meiften fur unfern ubel berüchtigten Superintenbenten Dobr. Denn, wie wir eben gebort, batte mobl fein

am hofe und im Lande berühmt. Ein Rector am Bittauer Gymnasium, Keimann, verwebte die morte in dem Liede: meinen Jesum laß ich nicht. — Reuere Umarbeiter dieses Liedes, unbekannt mit seiner Geschände und aus unzeitiger Furcht, unsern Geschänd zu beleidigen, haben die Kletten daraus verschwinden lassen. — Als man dem Kurfürsten jene Worte seiner Mutter hinterdrachte, hat er geantwortett: "Gott helfe mir auch also an meinem letzten Ende. Ich will auch durch seine Gnade an ihm kleben bleiben und meinen deren Zesum bekennen. Er lasse mich im ewigen Leben nur sein Schusteder sein, so habe ich genug."

<sup>&</sup>quot;) Daß er fich ber kirchlichen Angelegenheit so angenommen, wie er es gethan, war ihm wahrhaft herzenssache. Er war ein frommer Auft und hielt auf das Wort Gottes, wie nur einer. So wird von ihm gemelbet, dog er in seinem lethen Lebenssache bie gange beilige Schrift in 30 Aagen und Luthers sammtliche Schriften in 30 Bochen burchgelesen hat. — Bu einem seiner Diener, der ihm öfters baraus vorlesen mußte, soll er einmal gesagt haben: "entweber Dumust mich, ober ich will Dich tobt lesen." In ber hiefigen Schloffirche legte er eigenhandig eine lutherische Bibel auf bem Altar nieder.



Verlag der Wienbrock schon Buchhandiung Friedr Jacob in Frogu

Beiftlicher unter bem Schute bes Interim folden Uebermuth und Frevel geubt. Er fabe voraus, mas ihm bevorftand, und tam feiner formlichen Abfesung baburch guvor, bag er fein Umt freiwillig, und wie bie Chronit fagt, mit gutem Billen und gur Freude ber gangen Burgerichaft, niederlegte. - Bald barauf farb ber Brot: und Chriofe auf einer Reife.") Der alte abgesette Urnold aber (vergl. 6 15) fam fogleich wieder an feine Stelle, und ba ber folgende Superintenbent, Beibenreich, noch nicht eingeset mar, hatte er bie Ghre, ben neuen ganbesberrn bei feinem Ginquae in Torgau von ber Rangel zu bewillfommnen. - Doch eine noch größere Berruttung, als ber Bwang, ben bas papiftifche Interim angerichtet batte, brach jest aus bem Ingern ber protestantischen Rirche felbit perberblich bernor. Die Manner ber Bahrbeit und bes Friebens - bie Theologen felbft ftifteten bas Unbeil. Gie hatten gwar ben Glaubenszwang ber romifchen Rirche abgeworfen und bedienten fich bes moblerworbenen Rechts in Glaubensfachen frei gu forfchen; aber ben papiftifden Geift ber Unbulbfamfeit und ber Berfolgungefucht hatten fie in feiner gangen Unvernunft und Unbarmbergigfeit beibehalten. Go murben ibre Streitiafeiten über verschiebene Behrmeinungen mit unglaublicher Sartnadigfeit und Erbitterung geführt, feiner bulbete ben anders Denfenben, und jeber meinte fur Die Cache Gottes, fur Die Rirche Chriffi, fur bas Beil ber Geelen ju fampfen. Die Rirchengeschichte giebt barüber weitere Mustunft. Sier reicht gur Berftanbigung bes Rolgenden ichon bies wenige bin. Bom Unfange ber Reformation an maren bie vericbiedenen Ertlarungen und Meinungen ber Theologen über bie Einsebungsworte im Abendmal ein ichwieriger Dunft gemefen und alle friedliche Bereinigungsversuche burch guthers unverzeihlichen Starrfinn ohne Erfolg geblieben. Um eben biefen Dunft, bem eigentlichen Gib bes Lutherthums, brebete fich junachft ber Rampf und es entwidelten fich baraus wieder neue Streitfragen, fo bag bes Bantes und ber Bermirrung immer mehr murbe. Butber, 3mingli, Calvin, jeder Diefer Saupter hatte eine eigene Erklarung jener Borte aufgefiellt, und gutberaner, 3winglianer, Calviniften biegen ihre Unbanger und Rachbeter. Philipp Detanchthon - nach guthers Tobe noch mehr geltent - neigte fich ju ben beiben letteren und alle feine Schuler biefen Philippiften. Die nun Partei nahmen, wenige ausgenommen, haften, verflagten und verfolgten fich untereinander ohne Gnabe, bas Bolf nahm an ihren Sanbeln Theil, Die Gelehrten aus jebem Rach feblugen fich auf bie eine ober bie andere Geite, bie Gurffen wurden mit binein verwidelt, alle Banbe bes Friedens und ber Gintracht loften fich und es war gu fürchten, bag bas gange Gebaube ber evangelifchen Rirde in fich felbit gerfallen

<sup>&</sup>quot;) Summer: Quum hoc anno Mohrus, pastor Torgaviensis, civibas pro concione valedixisset et Zeitzam hine ablisset, gnod cives ei libenter cencedebant, repentian morte in instinere obitie. — Kubthof, Evangel. Torgau, fiat biefer Nachricht hingu: "Mohr fei auf biefer Neifer nach Schul-Pforte gekommen, um seine bort flubirendem Sohne zu besuchen und sei baselbst, vom Schlage auf bem Nirthhose getroffen, ploslich gesterben.

mochte. Diefe Gefahr nahmen mobl menige fo tief au Bergen, ale ber Rurfurft Muguft. Er, ein eifriger, frenger gutbergner, machte es gur bochften Mufagbe feiner Regentenforgen, Diefem Unbeil ju wehren und Die entflobene Gintracht in Die Rirche gurudgurufen. Rur's Erfte brachte er es porguglich babin, baff auf bem berühmten Rurftentage in Naumburg 1561 Die Mugsburgifche Confession von gemiffen eingeschlichenen Beranderungen gereinigt, unterschrieben und fo bie Grunds lage ber Reformation auf's Reue festgestellt murbe.") Run glaubte ber autmutbige Berr bie beiligen Danner bes geiftlichen Stanbes, Die er fast abgottifch ehrte. murben, burch friedliche Unterhandlungen leicht bewogen, fich bie Sanbe gur Berfohnung bieten und aufboren, uber unnube, theologische Spitfindigfeiten gu bas bern. - Er berief in Diefer Abficht zwei Dal, 1565 und 66, weltliche Stande. herren von Abel, Stadteverordnete, Profesjoren von Leipzig und Bittenberg, und mebrere angesebene Prediger bier in Torgau jufammen, wo hauptfachlich uber religible und firchliche Gegenftanbe verhandelt murbe, aber man ging nach monatlichen Sin- und Berreben wieder auseinander, ohne eine bestimmte Erflarung und Entideidung jur gewunschten Gintracht. Bum britten Gubnverfuch trug er mehreren berühmten Theologen auf, in Dresben 1571 ein wiederholtes Befenntnif pon der Abendmalblebre abaufaffen, welchem alle beiffimmen follten. Es murbe unter bem Titel: "Consensus Dresdensis" offentlich befannt gemacht, aber Die allgemeine Beiftimmung erfolgte nicht. Der Kurfurft fand unter feinen Theologen wie bezaubert. Er mar fich bewußt, wie beilfam und bochftnothia fein Bert fei. und boch murbe es von ben Dannern, Die es am eifrigften forbern follten, ju feinem Erstaunen nur mehr bingehalten und gefiort. Bas noch mehr; er batte ben reblichften Billen, bas achte, buchfiabliche gutherthum wieder aufzurichten und obne es ju miffen, begunftigte er bie freifinnige Gegenwartei , melde er ausrotten wollte. - Denn groß mar bie Ungabl ausgezeichneter, brauchbarer Danner bes geiftlichen und weltlichen Standes aus Melanchthons Schule, Die mit eben fo viel Schlaubeit als Gifer baran arbeiteten, ibre Meinung geltend gu machen und bas Enechtische Tefthalten an Buthers Bort aus ber protestantischen Rirche ju vers bannen. Der Rurfurft, ber nichts Urges abndete, ihre funftlich verborgenen Dlane nicht burchichauete, bagu von ber theologischen Bortframerei nichts verftanb.

<sup>&</sup>quot;) In demselben Zahre, 1861 — bemeett die Chronie — fing der Aurfürst an, in Aorgau Jos patten, damit er nämich dei den seigenden Weligionvorkandbungen selbst gegenderitig wäre; be sebr 16, 1862 in der nie ihm am Fergen! — Dr. hof im ann, Anshang zu seiner Denke und Dankpredigt 1676, schreidt über diesen Convent: "Kurfürst August sehte fich sampt etlichen andern eifrigen Sture und Fürsten, in eigener Person, neden die Theodogos nieder und half mit altem Fleiß ohne Beredruß die Exemplaria der Augsburgischen Consession, daß das Gremplar, das anno 31 zu Wittenberg, bald nach Endung des Reichstages gedruckt worden, sür das erchet und ächte zu daben und zu behatten sei, volles auch der gottselige Herr mit eigenen Handen unterschrieden, sein Ausstruft. Siezel darauf gedruckt und Kaiser Perdinando zugeschießt habe."

ließ in gutem Bertrauen geschehen, mas fie betrieben, und meinte, es fei alles gut lutherifd. Schon war es ihnen gelungen, viele Lebrer und Prediger von ihrer Partei auf Ratheber und Rangel ju ftellen. Sogar ber Bofprediger, ber Beichtvater, ber Leibargt bes Rurfurften, Dr. Raspar Peucer, ber fein ganges Bertrauen befaß, maren gebeime Calviniften. Durch ben gludlichen Fortgang ihrer Umtriebe ermuthigt, wurden fie breifter, traten in ihren Schriften bem alten Bekenntnig immer ichroffer entgegen und magten es julest, Die lutherifden Prediger ibrer Memter ju entfeten und aus bem ganbe ju treiben. Sogar uber bas Bergogthum Sachfen, wo Buthers Bebre noch im bochften Unfebn fant, verbreiteten fie ibre Umtriebe und Berfolgungen.") Endlich ichopfte ber Rurfurft Berbacht, wieberholte Barnungen und Unzeigen von anderen protestantifden gurften machten ibn aufmerkfam und er tam balb ju ber Ueberzeugung, bag bie Berfalicher bes alten Glaubens ihn jum Bertzeug ihrer verwerflichen Abfichten gemigbraucht batten. Diefe Entbedung beschämte, erichredte und emporte jugleich ben enttauschten Gurften. Er beichlog nun, gegen ben eingeschlichenen Calvinismus mit aller Strenae ju verfahren. Unt fur's Erfte bie achten gutheraner von ben vertappten ju unterscheiben, mußten 5 angesehene Beiftliche, Die im Rufe ber Rechtglaubigkeit ftanden, meift Superintenbenten bes ganbes, auch unfer Dr. Beibenreich bier, gewiffe Artitel uber bie ftreitigen Puntte auffeben, fo bag jeder, \*\*) bem fie vorgelegt murben, bei Ja ober Rein genothigt murbe, fich bestimmt zu erklaren und fein Berfteden weiter moglich mare. Go entftanben 1571 Die zweiten beruchtigten Torafchen Artitel; mobl zu unterscheiben von ben erften (& 12). Diefe maren bie Grundlage jur Mugsburgifden Confession, jene eine Unweisung und Bollmacht ju einem Rebergericht. Und nun, nach forgfaltigen Ueberlegungen mit feinen welt: lichen Rathen, fcbrieb ber Rurfurft 1574 einen gandtag in Torgau aus, wohin Professoren von beiden Universitaten, Beiftliche und Gelebrte, alle Die bes Calvis nismus verbachtig maren, vorgelaben murben, um fich über jene Artifel vernehmen au laffen und fie ju unterfcbreiben. " Best fabe man in unferer Stadt jum

<sup>\*)</sup> Sie mistrauchten bagu das Ansichn bes Kurfürsten, welcher damals die vormundschaftliche Regierung über das herzogathum führte. Multers Annalen S. 163. Im Meimarischen wurden 4 Superintendenten und 70 Pfarrer abgedankt und Philippisten an ihre Etellen geseh.

<sup>\*\*)</sup> M. Grulich, annales theologico-ecclesiastici, pag. 303, nennt nur 3 Superintendenten, die dazu berufen waren: Grafer in Dresden, Eberhard in Meißen und hepbenreich in Torgau. Die von ihnen abgefaste Schrift erschien unter bem Titel: Coalessio comproduta in synodo Torgensi. 8. Wittenderg. und enthiclt 30 Artitel. C. c. stehet babei: "Db nun gwar die ehrlichen Manner sich gern lutherisch erklären wollten, so konnten sie doch, wegen verderbener Lehr-Art solche keinesweges bewerkstelligen."

<sup>&</sup>quot;Damals — heißt es in ber Chronit — waren die Burgerhaufer mit fremben Gelehrten fo angefullt, daß zwei auf einer Stube wohnen mußten. Die Aurfurft. Commissarien waren: Jans Bofer von Presich, Wolf von Coonnet ober en Ginfebet, hieronymus Raufcher und Gregor Matthaus, die Burgermeister zu Leigig und Bittenberg. Der Theologen, fo ber, Aur-

erften Dale bas unerfreuliche Schauspiel einer protestantischen Glaubensinquifition. Mehrere Tage lang wurden die Ungeschuldigten nach einander jeder einzeln vorgeführt, verhort, ihnen bie Erklarungen abgeforbert und bie Artifel gur Unterfchrift Biele liegen fich bagu bewegen, mehrere machten Musfluchte, anbere meigerten fich ftanbhaft. Diefe befamen guerft Sausarreft.") Dach einiger Beit murben fie noch einmal vorgelaben und von ben weltlichen Rathen glimpflich ermabnt, fich ber Unterschrift nicht zu entziehen. Die auch jest noch bei ihrer Beigerung beharreten, murben auf zwei Bagen mit 50 Mann Bebedung nach Leipzig abgeführt und in bie Pleigenburg gefverrt. Ginige, burch ihr bartes Schidfal gebeugt, erklarten fich noch jur Unterschrift willig und murben freigelaffen : Die Startften blieben bei bem Entichlug, bas Schlimmfte gu ertragen und Martner ihrer Ueberzeugung ju werben. Das berbfte Loos einer lebenslanglichen Ginterferung follte Dr. Deucer treffen; und allerbings hatte biefer bas Bertrauen, womit ihn ber Rurfurft por allen beehrt, am ichmerglichften getauscht.") Bulett erging pon bier aus an alle afabemifche und firchliche gebrer ein ftrenger Befehl, fich alles Schimpfens und Polterns auf Rathebern und Rangeln zu enthalten. \*\*\*) Go boffte ber Rurfurft fur bie Unterbrudung ber calvinifchen Errlehre jund fur Die Bieberberftellung bes Rirchenfriebens genug gethan ju haben. Aber er bemertte balb mit Leidwefen, baf er meber burch Radficht, noch burch Strenge feinen Bunich erreicht hatte. Die geheimen Calviniften gogen fich nur ichuchtern gurud,

fürst ansänglich hierzu nach Tergau gesorbert, waren 16. Als biese die Torgauer Artikel unterschorn, wurden 14 andere Thoesogn von Leipzig, Witenberg und andern Orten berufen und von ihnen ein Gleiches gesorbert. Bier davon weigerten sich des und vurden debsalb in Gewahrsam gedracht. hierauf wurden 91 andere, Superintententen und Pastoren eitirt, und wer nicht unterschreiben wollte, des Amtes entseht. Ebenso wurden jene Artikel allen Stipenbiaten beiber Universitäten zur Unterschrift vorgelegt und den Renikenten die beneficia entzogen. M. Grutich 1. c. — Da war die Zeit, wo es hieß: "schreibt lieber Herre schreibt, damit ihr bei der Pfarre fleibt." Und ob nicht mander deshalb unterschrieben haben mag ?

<sup>\*)</sup> Sie mußten bie Bohnungen beziehen, welche ihnen ber Rath anwies, burften mit Riemand reben, als mit ihrem Wirth, Riemand um sich haben, als ihren Bebienten, an Riemand schreiben u. f. w. N. XXVIII. S. 587.

<sup>\*\*)</sup> Auch fein gleichgesinnter Bruber, M. Georg Peucer, Schulrector in Torgau von 1573 bis 1576, mußte sein Amt verlaffen. Er refignitet formlich auf ber Superintendentur im Beifein bes Stadtraths und farb als — Stadtschreiber in Cotbus. N. XXVIII. S. 83. Desgleichen wurde einem hiefigen Diatonus, Femelius, ber bes Irrglaubens verbachtig war, bas Predigen verboten. N. XI. S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Um die bisher gurudgefesten und unterbrücken Lutheraner, welche fich nun ihres Sieges unmurcig ruhmten, und ihrem haffe gegen die Catviniften Luft machten, au dampfen. Aber vergeblich! Wie undandig der blinde Eifer damals ihre Reden und Schriften mit Gift und Galle erfüllt habe, davon zeigt ein ftarter Quartband unter den hiefigen Sammlungen, welcher lauter Spett und Schmähichriften auf die Catvinisten enthält. Einige sind wisig, die meisten plump, alle giftig.

um bei gunfliger Gelegenheit wieder hervorzutreten, wie auch in Rurgem geschahe. Die sich aber zur Unterschrift ber Friedensartitel vereinigt hatten, trennten sich auf's Reue in ihren Meinungen; außerhalb Sachsen mischten sich gewaltige Schreier in den Kampf, ber nun mit gleicher heftigkeit wieder ausbrach. Bei solchen bitteren Erfahrungen durfte man sich nicht wundern, wenn der eifrige August erkaltet und, verzweiselt an allem Gelingen seiner wohlgemeinten Unternehmungen, nichts weiter gethan und die Kirche ihrem Schickfale überlassen hatte. Aber obzgieich seine Ehrsurcht vor den Theologen sehr gesunken war, seine Geduld und seiner siefer, fur die heilige Sache alles noch Mögliche zu versuchen, blied ungeschwächt.")

### § 18.

### Die Gintrachtsformel wird in Torgan vorbereitet.

Muguft, in ber Ueberzeugung, bag er allein nicht vermoge, ben bofen Damon bes Saffes und Streites ju bezwingen, ichidte an alle protestantifden Stanbe Deutschlands Abgefandte und Ginlabungefchreiben, fie mochten fich boch gur Aufrechthaltung ber reinen gebre nach bem Mugsburgifchen Befenntnig und gur Bieberherftellung bes Rirchenfriebens mit ibm vereinigen. Rachbem von allen Seiten beifällige Bufagen eingegangen waren, und eine berathenbe Borverfammlung von 12 Theologen (wovon 9 fcon 2 Jahre vorher in Torgau beifammen maren) auf Beranftaltung bes Rurfurften im Rebrugt 1576 in Lichtenburg flattgefunden batte, wurden 17 ber geachtetften lutherifden Theologen im Dai beffelben Sabres nach Torgau berufen, 12 aus Sachfen, auch ber hiefige Superintenbent Beibenreich, bie anderen aus weiter Kerne von Krantfurt an ber Dber, Braunichmeia und Roftod. Ihre Berfammlungen wurden auf bem Schloffe Sartenfels gebalten. Diefen murbe aufgegeben, Die bisberigen Meinungsffreitigkeiten nach ber beiligen Schrift ju prufen und eine fo berichtigte, mit bem Mugeburgifden Bekenntnift übereinstimmende Regel bes Glaubens und ber Lehre festaufeben, welche in allen protestantischen gandern fortan unabanderlich gelten follte. \*\*) Rach einer anges

<sup>&</sup>quot;) Dowohl billig — forieb er an feine geheimen Rathe — eine jede driftliche Oberkeit Scheu tragen follt, "fich unter bie verwirrten Gemuther ber ber Theologen zu mengen, fo babe ich boch bei mir Booforge, da von allen Theilen (weil kein Papft unter uns ift) bie Obrigetit nicht felbft bei Beiten brein greift, es wurde keine Befferung, sonbern mehr Schaben, so unfere Nachtommen mit Schwerzen erfahren wurden, baraus zu erwarten fein." — Go meinte er es gut und irret boch febr!

<sup>&</sup>quot;) Die von bem Aurfürsten stelft niebergeschriebene und in seiner Gegenwart ben Bersammeiten vergelesne Proposition lautete also: "R. G. lasse sie ernahnen, ja bitten, sie wolleten in wahrer Gettessurcht alle und jede freitige Artikel ber Augsburgischen Contession und nach ber Richtschwur gottlichen Workes entscheiben und in diesem allen auf tennen Wenschen, weber tebendig nach tode, auch nicht auf Zr. Aurfürst. Gnaden eigene Person, sendern einig und allein auf Gettes Ehre und die Wahrheit seben." — Dr. hofmann 1. c.

ftrengten Arbeit von anberthalb Monaten übergaben fie feierlich ") bem Rurfürften Die in ber Reformationsgeschichte mertwurdige Schrift; Die britte, welche von Torgau ausging, und baber bas Torgiche Buch genannt. Gie murbe nun ben übrigen Standen gur Unficht und Prufung vorgelegt. Rachdem fie ein Sabr lang alle protestantifden ganber, burchmanbert und mit ben prufenben Bemerfungen auswartiger Theologen hierher gurudgefehrt mar, fo murbe bie lette Sand an's Bert gelegt. Geche ber bemahrteften Theologen \*\*) batten nun noch bas fcmere Gefchaft, mit moglicher Berudfichtigung ber eingegangenen Genfuren bie neue Bekenntnifichrift zu burchlautern. Dan wies ihnen in Klofterbergen bei Dagbeburg einen Aufenthalt an, wo fie in abgeschiedener Rube und ungeftort von frembem Ginfluß bie fogenannte Gintrachtsformel bis jum 14. Marg 1577 ju Stande brachten. - Durch bie Unterschriften von 3 Rurfurften, 22 Rurften, 122 Grafen , 35 Reichoftabter , 8237 Theologen , wurde biefe Formel jum lebten symbolifchen Buche unferer Rirche geftempelt und 1580 publicirt. Um uber ben Berth und bie Bichtigfeit Diefes Buches richtig ju urtheilen, tommt es nicht barauf an, mas wir uber ben Inhalt beffelben meinen, fonbern von ber Befchichte muß man fich belehren laffen, bag bie protestantifche Rirche, welche auf bem Bege mar, ju Grunde ju geben, burch bie Gintrachtoformel vom Untergang gerettet wurde. \*\*\*) Diefes große Berdienft erwarb fich ber Kurfurft August um feine Beits und Glaubensgenoffen mit unglaublicher Gebuld, unverbroffenem Gifer und großem Roftenaufwand. +) Es gebuhrte fich baber mobl, bag nach 100 Jahren ber Aurfurft Johann Georg II. am. 7 .. Junius, wo die Gintrachtsformel in Torgau mar übergeben worben, in unferer Stadt ein überaus glangenbes Jubelfeft feierte. ++)

<sup>\*)</sup> Rachdem die Poetores Theologies, so in Torgau beisammen maten, concertiret, alles ju Papiete gebracht, vorgelesen und publiciret hatten, da ließ der Aurfürft in seiner Gegenwart burch Dr. Lindemann eine ernste Bermachnung thun. Mullers Annalen G. 171.

<sup>\*\*)</sup> Diefe waren: Dr. Andrea, Musculus, Cornerus, Seineccerus, Chemnitius und Chptraus. - Dr. hofmann 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> So urtheilt auch ber freimuthige Bente R. Gefchichte 3. Theil S. 341.

<sup>7)</sup> Ihm allein kostete das Unternehmen 80,000 Thaler. Walch, Introductio in libros Symb. p. 732.

<sup>7+)</sup> Die kirchlichen Feierlichkeiten sind in der Borrede zu dem Buche eines hiefigen Conrectors Jahn, Vita Johannis constantis, beschrieben. Bergl. N. XVII. Ein überaus mertwürdiges Dentmal ber damaligen demantischen Kunft sie ein größe sinnbildliches Schauspiel von 5 Alten, womit die Festfeier beschlossen wurde. Nach der ausführlichen Beschreibung N. XXVIII. S. 618 sigd. gab diese Stüd an Teufelsspus der Dere Freischüß nichts nach, übertraf diese aber daburch, daß es mit himmlischen Erscheinungen die Gemuther sanft berührte. Die Seenerie und Jarberobe muy viel gekoftet haben. Gern theilte ich es mit, wenn dazu Raum wäre. — Die Feldbredigt bei dieser Zubelseier bielt der dach berührte Sohann Ander, dempe) über Philipper 3, 1. 2. Die Verdlat ist mit geschielchen, die sich auf den Bachar, hempe) über Philipper 3, 1. 2. Die Verdlat ist mit geschiecken, die sich auf den ben Gegenkand des Zubelsseiferhe bezieben,

Uebrigens wurde unter Augusts Regierung nicht allein burch scharfe Kirchen, und Schulvistationen im Lande über die sogenannte reine Lehre streng gewacht, sondern auch eine schare Kirchenzucht gehandbatt.") Bum Beweis der schwachen Gutmuthigkeit dieses sonst ehrwürdigen Fürsten sühren wir noch an, daß er nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, der wirthschaftlichen Mutter Anne, mit welcher er 23 Kinder gezeugt batte, sich noch zu der Thorheit verleiten ließ, eine zweite Bermählung einzugehen; er, ein Greis von 70 Jahren, mit einer kaum vierzehnzihrigen Prinzessin, Agnes Hedwig, Tochter des Herzog Joachim Ernst von Anhalt.") Roch waren nicht völlig 3 Monate seines Wittwenstandes versossen, als er hier seine Bertodung seierte, dann mit einem staatlichen Gesosse auf brei prächtig geschmuckten Elbtähnen nach Dessau zur Vermählung absuhr, und im nächsten Wonat darauf am Schlagsuß mit versöhntem herzen farb; denn seine junge Gemahlin erlangte noch von ihm, was er früher oft abgeschlagen hatte, daß er zur Befreiung des unglücklichen, schon 12 Jahre eingekerkerten Peucers Beseschl gab.

### § 19.

### Roch einmal hebt ber Calvinismus fein Saupt empor.

Der Kurfürst August erlebte noch vor seinem Ende den Berdruß, daß die Eintrachtsformel nicht in allen protestantischen Ländern angenommen wurde, und wenn er mit der Beruhigung starb, in Sachsen wenigstend seine Absicht erreicht zu haben, so war auch das nur ein suffer Araum. Denn die Geschichte sagt — was sich kaum erklären läßt und wirklich in Erstaumen seint — daß der nachen Gelombe Kurfürst, Christian I., Augusts Sohn, ganz auf dieselbe Art von den Calvinisten geblendet, dieselben Misgriffe und Gewaltschrite gethan und ohne Wissen und Billen dasselbe Unbeil in der Kirche angerichtet habe, wie sein Bater.

reich durchwebt, weshalb fie noch beute ihren großen Werth hat. Daffelbe gilt von bem besonbern geschichtlichen Anhange. Aus bem legeren finde noch ein treffendes Wort hier Raum. Es heißt dort febr mahr § 2: "Am Tage Concordiae (18. gebruar) ift der theure Mann Gottes, Luther feitglich im herrn entschaffen, mit ibm ift auch die Concordia im geiftlichen und weltlichen Regiment zu Bette gegangen." — Bergl. Rachtrage § 23 d.

<sup>&</sup>quot;) Die Chronit ergaftt folgendes Beispiel: L. und B. haben 1562 ben 10. October mit einem weißen Stablein fur ber Alofterfirchen gestanden Ehebruchs halber, und ben andern Sonntag sur ber andern Rirchtsure. Den 1. Rovember, Sonntag Auerheitigen, haben beibe, boch an unterschieblichen Thuren, gestanden fur ber Pfartfirche, bis alles ift ausgewesen. Den 8. Rovember ift die halbe Predigt von ihnen gehort worden, find bann aus bem Bann ertofet und für ben Alfar absolviret worden und baben bas Sacrament gebraucht.

<sup>&</sup>quot;) Sie ward ihm von dem Aurfurft von Brandenburg und dem Furften von Deffau auf geschwatt. Ueber die Eisfertigfeit, womit man die Bermablung trieb, bemerkt der sachfice Annalift: daß Ansange der Aurfurft einiger Rachrebe habener, weilen berfelbe noch in hoher Arauerftunde, Bebenten truge, endlich aber darein willigte.

Die nur gurudgebrangten Calviniften ober Philippiften fanben immer noch im Bleichgewicht, wo nicht im lebergewicht gegen bie gutheraner. Christian batte feinem Rangler, wie Muguft feinem Leibargt, volles Bertrauen gefchenet. Dr. Grell, bes jungen Rurften Erzieber und nachber oberfter Staatsbeamter, ein eifriger und betriebfamer Beforberer ber liberalern, theologischen Partei, batte ben fcmachen Beift bes Regenten und fomit bie ganbebregierung in feinen Banben. - Muf feine Gunft und feinen Ginfluß geftutt, erhoben fich bie bisher Unterorudten breifter, als guvor, und unterliegen nicht, an ben Eutheranern bas Bergeltungs: recht, ober vielmehr Unrecht ju uben. Ich übergebe bie Rante und Gewaltstreiche, welche fie gegen bie Altglaubigen brauchten, Die Bermirrungen und Rlagen, womit fie bas gange gand erfulten. Die Ultras, wie uberall, trieben ibren Safi gegen Buther und feine Unbanger bis jur unfinnigen, lacherlichen Buth,") und eiferten befonders gegen gemiffe Meugerlichkeiten bes Gottesbienftes, Die ber Reformator aus Schonung ber Schwachen noch beibehalten batte. \*\*) Much in Torgau brangte fich ber Calvinismus ein. Der Befehl, bag bie alte Gewohnheit, bei ber Rinbertaufe ben Teufel ju befdmoren, unterbleiben follte, murbe gmar auch bier von ber Rangel verlefen, boch erregte biefe Reuerung feinen Bolfbaufftanb, wie an anderen Orten. Die hiefige Gemeinde war fo vernunftig, jenen Difbrauch ohne Biberrebe fallen ju laffen. Aber icanblich mar es, bag man gegen ben altalaubigen, ehrmurbigen Superintenbenten Beibenreich bie giftigften Berlaumbungen ausstreuete, wobei fich besonders einige calviniftifche Prediger feiner Dioces geschaftig bewiefen, in ber Abficht, ibn feines Amtes ju entfeten. \*\*\*) Aber fein Tob fam

") Sie nannten Auther ben beutschen Marten. Ein Wittenberger Professor Salmuth soll gar einem Bilbe besteben bie Augen ausgekrapt und ein Glas Bier ins Angeschig gegoffen haben. hutter, Concord. coacors p. 1247. Ein Superintenbent, Engelbrecht in herzberg, wollte nicht leiben, baß bie Manner in ber Rirche bei bem Namen Iesus ihre haupter entblößten, und, ba sie es bennoch thaten, rief er ihnen einmal von ber Aangel zu: macht ihr ben Laufen schon wieber Luft! — Acum glaublich!

\*\*) Die blinden Eiserer beider Parteien fanden in diesem Puntet ties unter dem erleuchsten Luther. Es möchten dem Anache heute noch bedenken, welche freie und richtige Ansicht dieser große Mann von Lyturgie hatte. Salva illa similitudine principall, quae est doctrinae, facilis urit consensus in dissimilibus ceremoniarum externarum, sicuti si suerit eadem sanitas capitis et corporis, diversitas operum in diversis membris nullum faciet dissensum, imo pulchram consensum ex diversis, vocibus, vt in musica. Bei de Mette V. p. 539.

"" Wie beschwerend die verlaumberischen Anschuldigungen mußsen gewesen sein, ergiebt sich aus einer Anzeige bes Recteres Bohme, der seinst heherneiche Sarge folgte, in Lucradan, die Alberto animoso p. 139 decessit it an destornatus, it digaus siniset, quem vivum concremarent. Raberte über diese Schiechtheit ift nicht bekannt. — Sein bestigster Gegner scheint ein hiefiger Diakonus Femel (tessen jedoch in der Reich ver Diakonus femel (tessen jedoch voird und nur ein einigiges Ral gur Erwähnung kommt), den man für Superintendent Kohrte Schwiegerschip hält (vergl. § 15), gewesen zu sein. Er soll auf Superintendent heidenreiche Anzeige und Antrag 1376 seines Amtes entsetzt und aus der Stadt verwiesen worden seiner Bohf möglich, daß er, wenn dem so war. Nacherlan gegen Gebiedreich fichtetet.

ben Ranten feiner Reinde juvor und rettete ibn aus ber brobenden Schmach. Das Umt blieb nun 14 Monate unbefett, weil fich eben tein tuchtiger Dann von ber Calviniftenvartei bagu finden lief. Endlich erfchien ein Frembling - benn fremb mar feine Berfunft und fein Rame - Mento Gogref. Diefer, ber fich lange Beit in Schul : und Predigtamtern umbergetrieben hatte, murbe Superintenbent. Es zeigte fich balb, bag er ben Reuerern angeborte, ihnen aber menia Ehre machte. Gein erftes Probeftud mar, bag er bie Bacholergen von bem Altar wegnehmen lieg. ") Der Gemeinde mar biefer Rergenraub bochft anftoffig, man fürchtete Aufruhr und es entipann fich barüber ein Streit gwifden Mento und dem Stadtrath, ben ber General. Superintendent von Bittenberg bier auf bem Rathhaufe nach breitagiger Unterfuchung babin entichieb, baf jener eine Beit lang feines Umtes entfett fein follte. Aber feine machtigen Gonner in Dresben feiten ibn wieder ein. Rachber gab er feiner Gemeinde bas Mergernif, baf feine Braut. ein Fraulein aus Rungwerda, vor ber Beit entbunden murbe. Mis er auch baruber in Untersuchung gefommen und ichuldig mar befunden worben, ba vermochte felbft Grell ibn nicht mehr ju ichuben. Dit einmal verschwand er aus Vorgan unbefannt mobin - und murbe nun formlich fur ummurbig und abgefest erflart. \*\*) Go fubren Grell und feine Unbanger mit immer ffeigenber Rubnbeit fort, Die pom Rurfurft August eingeführte firchliche Bebre und Ordnung umgutebren und Buthers Undenfen und Unfehn ju verfleinern. Schon glaubten fie am Biele gu fein, als Chriftian I. ploblich farb (1591). Und weil ber Erbpring noch unmunbig war, fo übernahm Friedrich Bilhelm, Bergog von Altenburg, Die vormundichaft: liche Regierung.

### § 20.

### Die farren Lutheraner erhalten in Cachfen einen vollftanbigen Gieg.

Chriftian I. war mahrend feiner furgen Regierung nur 2 Mal in Torgau gewefen. Ginmal bei feiner hutbigung und wieder bei einem Landtage. \*\*\*) Dagegen

<sup>\*)</sup> Dabei schmähete er auf ber Kangel, sprach von Torgschen Sitten und Brauchen u. bergi., als ob tein gottloferes Bolt in ber Wett wate, als hier; brobete, wer die Lichter wieder angundete, dem folle die hand verborren und fie wurden ihm in der Sterbestunde auf der Seele brennen; verlas in der Riche einen langen Bogen, worin er gegen die Altarbeleuchtung protessitet, mit der Erflärung, er werbe dieselbe nicht gulaffen, wenn auch das Consisterum es befehren sollte. Siehe das Rathsprotocoll darüber N. IX. S. 42.

<sup>\*\*)</sup> Reinhard's angef. Programm S. 22. Mento's fcanbalofe Geschichte und bie Berhandlungen bei feiner Abfehung aussubritch in N. XIII. und N. XXXI.

<sup>&</sup>quot;") Da hielt er auf ber Loswiger Wiefe heerschau über eine bedeutende Rriegsmannschaft 18,000 fart, Die hier verpfiegt wurde. Er ging namlich damit um, dem Renig von Frankreich, Deinrich IV., und ben bedrangten Resormiten ein hulfsbeer gegen die katholische Partei ju senden. In bieser Absicht wurde hier 1591 ein großer Furstenconvent gehalten, wogu auch Abgefandet von England und Frankreich sich einfanden.

hatte ber Abminifirator Bilbelm mabrent ber gangen Bormunbichaft, 10 Jahre . lang bier feinen beständigen Mufentbalt. Bermuthlich mar es ibm, als einem firengen gutheraner, widerlich, in Dresden, dem Gis bes verhaften Calvinismus, au mobnen. Defto merther mußte ibm Torgau fein, mo bie erften Beidbitber und Beforderer ber Reformation, Die beruhmten Uhnherren feines Regentenftammes, Sof gehalten batten. \*) Durch biefen gurften mirb unfere Stadt wieber ber Mittelpuntt und Schauplat wichtiger, firchlicher Unternehmungen und Auftritte. Seine erfte Sorge, fobalb er angefommen mar, "") befchaftigte fich mit ber Musrottung ber Calviniften. Chriftians Leichnam war noch nicht unter ber Erbe, als ber Rangler und einige anbere Sauptlinge gefangen gefeht, andere begunftigte Profefforen, Superintendenten und Pfarrer entfernt und Die vorber verjagten Butheraner wieder gurud berufen murben. Aber die Erfahrung hatte gelehrt, bag folde vorübergebenbe Sturme ben verborgenen fegerifchen Gamen mohl eine Beit lang bampften, bag aber, um ihn vom Grunde auszurotten, nachbaltigere Reini: gungsmittel angewendet werden mußten. Demnach wurde 1592 ein großer Bandtag in Torgau ausgeschrieben, bei beffen Berathung meift religibfe und firchliche Gegenftande jur Sprache famen. ") Sier murbe ber Befchluß gefaßt, baf auch fein Sof: und Staatsbiener angestellt werben follte, ber nicht neben ber Umtetreue auch feine Rechtglaubigfeit beschworen batte. Um bieje Gewiffensfreiheit noch mehr au beidranten, als icon burch bie Gintrachtsformel geschehen mar, tam eine Scharfere Behr : und Glaubensregel von 4 lutherfeften Theologen an's Licht, als Rachtrag und Bollenbung von jener, befannt unter bem Ramen Torgauer Bifitation Bartitel. +) Run erfolgte eine General : Bifitation; Darfchalle, Chelleute, angesehene Juriften und Theologen burchreiften wiederholt bas gand, riefen in ben vorzüglichsten Statten Beamte bes geiftlichen und weltlichen Standes gufammen und legten jene Artifel gur Unterfdrift vor. Ber fich

<sup>4)</sup> Reinhard in einem Pregramm de typographia Torgav. illustri p. 1. fest noch bingu: quoniam haec vrbs erat tolius Saxoniae fere media — vel etiam loci amoenitate invitatus. (Da hátte er wohl in Oresbern bleiben muffen!)

<sup>\*\*)</sup> Der Torgauer Rath empfing ihn mit Ehrengeschenken von einem halben Fuber Rheimwein, 2 gaß jungen und 1 gaß alten Biere und etlichen Jobern Kische. Merkwürdig ift noch: alls die Rachricht von Iohann Kriedrichs Riederlage in untere Stadt gekommen war, ftarb ein Burgermeister horst vor Schrecken. — Wieder ein Burgermeister horst wer hab war eine Torgauer Patriciersmille — starb jest vor Freude, weil er so glücklich gewesen war, den recht-gläubigen neuen Landscherrn mit einer Anrede zu begrüßen!

<sup>\*\*\*)</sup> hier murbe auch ber Eriminalprogest gegen ben Kangler Erell eingeleitet. Die Sachfichen Stande, ju ihrer Ehre, willigten nicht in feine hinrichtung, aber er fiel boch gulest in hentershand als Opfer ber hoffcinte und bes Religionsbaffes.

<sup>?)</sup> Berfchieben von ben Bifitationsartiteln, einer Anweisung für Die Reformatoren bei ihren beildamen Bifitationsgeschaften (5 7). Diese Artitel aber waren eine Glaubenspreffe und ein Inftrument jur Regetverfolgung.

weigerte, ober fich fonft bes Calvinismus verbachtig machte, murbe feines Umtes entlaffen, ober tam in Untersuchung.") Diefe allgemein große Nachforidung murbe in ber Kolge mehrmals vorgenommen.") Sierzu tamen, um bas Treiben gur Rechtalaubigfeit in ftetem Gange zu erhalten, alliabrliche Local Bifitationen ber Superintendenten mit Bugiehung ber weltlichen Dbrigfeit. Endlich, unter bem nachfolgenden Rurf. Chriftian II. (1602), ging zuerft ber Befehl aus, daß Jedermann im ganbe bei feiner amtlichen Bestallung fich auf die fymbolischen Bucher mufite vereiden laffen. Durch alle Diefe fortgefesten Unftalten gelang es endlich ben fachfischen Regenten, in ihren ganbern Die lutherifche gebre im Gegenfat ber Reformirten por ber Sand und auf lange Beit feft ju grunden. Aber als maren fie ihrer Sache nicht gewiß gemefen, fubren fie immer noch fort, anaftlich und miftrauiich bis gur Laderlichkeit, gebeime Reberei gu mittern. Raum fann man es glauben, wenn ergablt wird, daß fogar die Thurmfnopfe, welche unter Grells Berrichaft maren aufgefett morben, abgenommen und unterfucht murben, weil fie boch wohl calviniftische Unschlage enthalten fonnten. "") Go mußte freilich gulent ber verfolgten Partei aller Muth vergeben und jede Soffnung ichminden, in Sachfen wieder emporaufommen. Die Gemagiaten und Schuchternen, welche noch übrig maren, bielten ihre mabre Befinnung verborgen und farben aus, Die anderen beaaben fich in gander, mo Die Befenner Der freiern, evangelifchereformirten Rirche. au melder fie eigentlich geborten, entweder geduldet wurden, ober mo biefe Rirche felbft icon bie berrichenbe geworben mar.

Rur ein eingebildeter, neuerungbiuchtiger Diakonus in Torgau, Beffe, machte um jene Beit burch feine Abweichung von ber hergebrachten Lehrform ein furg

<sup>&</sup>quot;) In N. XXVIII. S. 601 eine genaue Befdreibung ber Bistation von 1308 auf bem biefigen Rathhause, wo alle Pfaerer aus ber Stadt und vom Lande, bie Rathe und Schulberren, ber Ammann mit seinen Schreibern, die Bieretelsmeister u. f. w., die Artikel unterspreiben mußten. Dabei zwei Merkwurdigkeiten: ein Gerichtsbrocurator und Abvokat, Merula, weigerte sich und bewies sehr geschiedt, daß ihm biese Artikel nichts angingen. Aber es wurde ihm vor er Hand die Prazis untersagt und über ihn nach hose berichtet. — Der Pastor zu Belgern wurde, auf Antrag bes Superintendenten, zum Ahmunt besselben ernannt, und ihm darüber ein Patent von der Kegierung eingehändigt, daß er in ben nabe gelegenen Pfarreien die Locatvisierteinen halten und darüber Bericht an den Superintendenten einschieden sollte. Ling te's Sammplung in N. XII.

<sup>&</sup>quot;) 1595 ging es hier noch hart her. Ein Diakonus, des Calvinismus verdüchtig, M. Ulrich, wurde abgefest. Der Nath und die Stadt baten den Koministrator, diesen Mann, der 18 Sahr ein Amt treulich verwaltet, dabei zu lassen. Aber der Derhofprediger De, Polycarvus schrieburgurück: der Hert wolle ihn nicht recipiren, aber doch aus dem Dresdoner Gotteskaften jährlich 50 fl. reichen lassen, mit Bertröstung künstiger Einsehung, wenn er sich wohl aussührt. Rach 3 Sahren ist er wieder auf sein Ansuchen als Diakonus hier angestellt worden. N. XXI. S. 1 und 14. Ein anderer Diakonus, Durr, mußte sich durch ein schriftliches Glaubensbekenntnis bei dem Superintendenten und Nath als rechtzigläußig legitimiten. Dafelbis S. 278.

<sup>\*\*\*)</sup> Bente III. Theil G. 368.

vorübergehendes Aufsehen. Er hatte von einem schweigerischen Theologen und Professor in Wittenberg, Suber, eine auffallende Behauptung aus Calvins Lehre gehört und angenommen, die er hier für etwas Wichtiges und Neues ausgab, die boch eine ber unfruchtbarften Grübeleien war. Er posaunte seine Meinung auf ber Kangel aus, seine Gollegen polterten bagegen. Der Beisall, ben er burch seine Rednergabe sich erwarb, machte ihn noch übermuthiger. Die Feindschaft unter ben Predigern und die Berwirrung in ber Gemeinde wurde endlich so arg, daß bas Wittenberger Consistorium bem ärgerlichen handel ein Ende machen mußte. Die sammtlichen hiesigen Prediger wurden 1593 nach Wittenberg beschieden und hells eines Amtes entsest.

hier stehen wir am Ende unserer Denkwurdigkeiten. Denn vom Ansang bes 17. Jahrhunderts hatte Torgau als Schauplat ber Resormationsangelegenheiten keine Bebeutung mehr. Auch der ehematige Glanz einer Resbenz schwand 
immer mehr und zog sich, seitdem die Kurwurde auf die Albertinische Regentensamilie übergegangen war, nach Dresden, auf dessen Berschönerung nun die herren
große Summen verwendeten. Dagegen sant unsere Stadt von da an gleichsam 
in den Privatstand anderer Provingialftadte herab, ") die sie 1811 durch Rapoleons Beschlus wieder eine militairische Michtigkeit erhiett und jest unter der 
preußischen Regierung zu einer Landessessung vom ersten Range ausgebauet wird.

Der allgemeine Rudblick auf bas Gange, wie es nun vor uns liegt, führt manche lehrreiche Betrachtungen berbei. Eine kann ich nicht umbin, als zeitgemäß hier anzubeuten. Es liegt namiich ichon in ber Natur ber Sache, aber, was bisher erzählt worden ift, liefert dazu ben auffallendsten Thatbeweis. Wenn bas Bolt allein in ber Kirche reformirt, so entsteht Schwärmerei; wenn Fürsten es eigenmächtig für sich unternehmen, so erfolgt Glaubens: und Gewissenst wenn bie Theologen es ausischließlich zu Stande bringen wollen, so erregen fie mit ihren unendlichen Lehre und Bortstreiten allgemeine Berwirrung. Einseitigkeit schwärmertung, einseitigkeit schadet, wie überall, so auch hier. Welches war das herrsichste Wert ber Resormation und der glangenbste Punkt in sierer Geschichte? Doch wohl die Uebergabe der Augsburgischen Consession; und zwar darum, weil hier

<sup>\*)</sup> N. XXVIII. S. 683 und de Antist. Torgav. p. 25. Bei einer folgenden Rirchenvifitation (1398) geigte ein Diatonus Richter an: einige Burger batten im Beichtftuhl bekannt, daß fie Dubre's Schriften, bie ihnen der Diatonus heffe zu lefen gegeben, nicht verftanden hatten. Die Atten über biefe leste Aorgauer Regergeschichte im Ephoralarchiv. Ueber heffen's Person und Schicklate N. XI. S. 19.

<sup>&</sup>quot;) Doch genof Aergau unter ben folgenden Regenten noch eine Beit lang manche Begunftigung und Ausgeichnung, wovon mehrere Beifpiele in bem erften Anhange gehörigen Dets beiaebracht werden follen.

Rurften, Religionslehrer und Bolf einmuthig, mit fubnem begeifterten Gottvertrauen, reblich und ftanbhaft, von einem Beburfnif getrieben, auf ein gemeinschaftliches Biel losgingen. Aber biefe gludliche Dreieinbeit mar von furger Dauer und febrte nicht wieder. Ber mochte fie nicht gurudwunschen in unserer Beit, wo bie innere Berruttung und aufere Berftudelung unfere Rirde vielleicht gefährlicher bedroht, als jur Beit ber interimiftifden und calviniftifden Unruben; nur mit bem Unterfcbiebe, bag Berriffenbeit ber Gemutber in Lebre und Meinung nicht fo leicht wie bamals in Storungen ber außern Sicherheit und burgerlichen Bohlfahrt ausbrechen fann. Das find eben, fagen einige, Die beilfamen Fruchte ber jest berrichenben Religions. bulbung : nein , behaupten andere , bas find bie traurigen Rolgen ber allgemeinen Bleichaultigfeiten gegen glies, mas Religion und Rirche beifit. Man fagt - mein' ich - in biefem und in jenem etwas Babres. Aber bas Unbeil bleibt und meber aus iener Lobpreifung noch aus biefer Unflage fann uns Sulfe fommen. Aber wer mochte fie nicht munichen, und balb feben? 3ch habe irgend mo gelefen : Die Bereinzelung und Berftudelung ber driftlichen Gemeinschaft tann nur geboben werben burch bie Gendung eines in Chrifto erleuchteten, großen Beiftes, ber mit reichen Gaben von Gott ausgeruftet und ben innerften Grund aller Wiffenschaften erfpabenb, bas gottliche Rraftwort auszusprechen weifi. Diefer Beift fehlt uns. Bielleicht, bag er in einem unbefannten, ftill aufwachsenben Jungling fich ein Gefag bilbet. - Bon einer anbern Geite ber bort man Stimmen ber Berameiflung: Alles vergeblich! Es muß noch viel arger werben! Dur aus bem Uebermaß bes Uebels fann Die Beilung bervorgeben. Done fugtraument von auferorbentlichen Moglichfeiten bas Seil zu erwarten, ohne auch jaghaft alles Bertrauen auf porbandene Rrafte und Mittel wegzuwerfen, rufen Die britten uns ermunternd gu: lagt uns boch fortfahren gu bandeln und alles aufbieten und nicht ruben, bis es, wenn auch langfam nur, enblich boch burchgebe bas gewiß Gott gefällige und barum eben fo gewiß burch feinen Beiftand gelingende Bert; namlich Die Wiebervereinigung jener brei Elemente gu bem einzigen unferer Beit anges meffenen Beil: und Bulfsmittel, burch bie umfaffenbfte Berallgemeinerung einer aus Beiftlichen, anberen Gelehrten und Boil bestehenden Presbyterialverfaffung unter Dberaufficht bes gandesberen, ober bes Staats, wo bie beiden Erbfeinbe einer gefunden Rirchenverfaffung, Die Driefterberrichaft und Die Religionsertaltung, aleichmäßig abgehalten und ausgetrieben werben : ohne bie freie Untersuchung ber Biffenichaft und bas fille geben bes gottlichen Beifes zu bemmen ober gu ftoren. - Doch - ich bin nabe bran, eine Abhandlung ju fchreiben, bie bier am unrechten Ort angebracht mare. Daber breche ich ab und überlaffe es meinen Befern, welche von jenen Un : und Musfichten ihnen gefallen mogen, ober ob fie uber ienen breien noch eine vierte erbliden, welche, wie ich glaube, Die ficherfte ift. und bem bangen Gemuthe am troftreichften eine beffere Butunft verburgt.

### Unchtrage gur zweiten Ausgabe.

Wenn ber fel. Berfaffer ber vorftebenben "Dentwurdigkeiten" am Schluffe derfelben ichreibt: "Bier fteben wir am Enbe unferer Dentwurdigkeiten", fo fonnte er, bem Biele gufolge, welches er fich burch ben Titel biefer Schrift gefest batte. füglich nicht anders; er mußte ben bis jum Ende bes 16. Jahrhunderts mit großem Rleife fortgesponnenen Raben bier abichneiben und gwar aus bem einfachen Grunde, ben er bei ber angeführten Stelle angiebt. - Benn inbeff auch Torgau mit bem Unfange bes 17. Jahrhunderts Die Bebeutung verfor, melde es bis babin auf bem Schauplate ber Reformations: Ungelegenheiten als Refiben; gehabt batte, fo ift boch von ba an auf bem firchlichen Gebiete unferer Stabt im Berlaufe ber Beit manderlei, wenn auch meift erft nach langen Bwifdenraumen, gefcheben, mas ben bier ergablten "Dentwurdigfeiten" nicht fo gar fern liegt und menigftens für Torgau's locale Gefdichte "bentwurdig" genug ift, um bier mit gur Erwahnung gu tommen, um fo mehr, ba ja ber Berfaffer in ben folgenben Unbangen bas bisber inne gehaltene Gebiet verlagt und auch anbere. blos ber Chronif unferer Stadt angehorende Rachrichten mittheilt. Es moge baber Giniges, mas bem Borftebenben naber verwandt ift und fich enger baran anschließt, in gebrangter Rurge bier einen Dlas finben.

#### 6 21.

### Abfall bes Aurfursten August von ber evangelischen Rirche und Glaubenstreue seiner Gemablin Eberharbine.

Die nachste Berantassung bietet, ber Zeitfolge nach, ein Ereignis, welches in ber Geschichte ber Reformation einen hochst bertbenben Abschnitt bitbet. Es war ber Wiederabsall bes Kur-Sachsichen Regentenhauses von ber evangelischen Krieche, womit biese überhaupt und die Kur-Sachsiche von ber beinsbesondere ber Schus- und Schirmherrichaft beraubt wurde, welche die Sachsichen Kurfürsten vom ersten Beginn ber Reformation bis bahin so treu und ritterlich geubt hatten. Kurfürst August II., auch der Starte genannt, war es bekanntlich, der sich der romischen Kirche im Jahre 1697 wieder in die Arme warf und zwar um einer Ursache wilken, die Jedermann bekannt ist, die aber diese Schritt um so weniger rechtsertiget. Wie dem ganzen Bande, so schlot er badurch insbesondere seiner trefflichen Gemahlin, Eberhardine, Tochter des Markgrafen von Brandenburgs- Culmbach, die ihrem protessantlichen Bestenntnisse unreschüterlich treu blied, eine tiese, unbeildare Wunde. Sie zog sich, durch die Ausschweisungen ihres Gemahls ohnehm schon zu Presden, auf das Schloß zu Preschen, auf das Schloß zu Presich, in ihrem Schmerze sofort vom Hofe zu Dresden, auf das Schloß zu Presich, in die Einsamseit zurück. Won da kam sie häusig nach

Torgau, um auf bem Schloffe hartenfels, bem Stammfige ber Schut : und Schirmherren ber Reformation, zeitweise zu verweilen. Die in bemfelben neuer: bauete und von Dr. guther 1544 geweihete Rirche jog fie gang besonders an. Bleich nach ihrem Weggange von Dresben bielt fie ein halbes Sahr bier Sof und borte in biefer Beit wochentlich 3 Mal, Sonntags, Mittwochs und Freitags, Die Stadtprediger in biefer Rirche, befuchte aber außerdem noch an jedem Conntage ben Rachmittagegottesbienft in ber Stadtfirche. Das beilige Abendmal feierte fie regelmäßig in ber biefigen Schloffirche, wogu jebes Dal ihr Beichtvater. ber Dberhofprediger Dr. Carpgov von Dresben, bierber befchieden murbe. Durch ihre Glaubenstreue und Frommigfeit, fowie burch ibre ftille Ergebung, mirfte fie bei ihrem oftern Bermeilen in biefiger Stadt überaus fegensreich auf beren Ginwohnerichaft jur Bebung ber Rirchlichkeit und Sittlichkeit. Gie felbft aber fonnte ihres Lebens nicht wieder recht froh werben, benn auf ihrem Bergen lag bie brudenbe Gorge, bag ibr einziger Gobn, ben fie geboren, bem Schritte feines Baters burch Abfall von feinem Glauben folgen mochte. Un Berlodungen bagu konnte es ja am Sofe feines Baters nicht fehlen. Mit ber Mutter theilte biefe Corge bas gange ganb. Da nabete bie Beit bes 2. Reformationsiubilaums. Mit Beforgniß fabe man bemfelben entgegen, weil man furchten mußte, es werbe ber am Sofe bes Ronigs Muguft icon machtig geworbene fatbolifche Ginflug alles aufbieten, eine folenne Reier beffelben zu bintertreiben. Und biefe Beforgniß mar nicht unbegrundet. Denn ein icon feit Unfang bes Jahres 1717 am Dresbener Sofe anwesender papftlicher Runtius bot alles auf, ben Ronig zu bestimmen, Die Reier jenes Jubelfeftes in feinen ganben nicht ju gestatten. Der feste Ginn bes Ronias wies jedoch, ber bei feinem Confessionswechsel bem ganbe gegebenen Burgidaft treu bleibent, foldes Unfinnen gurud. Unter allfeitigen Borbereitungen rudten bie festlichen Tage immer naber. Da ließen Die Reinde ber evangelischen Rirde nach foldem miglungenen Berfuche eine andere Mine fpringen . um iener Die Jubelfreude wenigstens ju vergallen. Gben fo triumphirent als unerwartet perfundeten fie ber Belt, bag nun auch ber Rurpring von Sachien (ber eben in Bologna fich befand) feinem Bater in ben Schoof ber allein feligmachenben Rirche jum Beil feiner Geele gefolgt und, aus feiner Reberei gerettet, ber ibrige geworben fei. Im gangen gande und baruber binaus murbe biefe Runde mit Erquer und Unwillen vernommen. Bie ein Donnerichlag aber traf fie bie Mutter bes Abtrunnigen. Gie erhielt biefe Siobspoft bier in Jorgan ben 23. Detober beffelben Jahres, und brach baruber in fo berggerreißende Schmergens: außerungen aus, baf ihre gange Umgebung ju Thranen gerührt murbe. Drei Zage barauf reifte fie mit fcmerem Bergen nach Dresben, um bort bei ber Subelfeier wenigstens burch ihre Perfon eine Lude auszufullen, welche bie Bewohner ber Refibeng am fcmerglichften beruhren mußte. Ihr Gemahl verließ Dresben und bas gant balb nach ihrer Unfunft, am 28. Detober. Bas ihn auch

gerade jest zu folder Entfernung veranlaffen mochte, fo batte gewiß auch feine Damalige Stellung gur evangelischen ganbesfirche baran ihren Antheil. Bum Beweis jeboch, bag er nicht gegen bie bevorstehenbe Jubelfeier fei, ließ er ber Univerfitat Bittenberg einige Sundert Thaler und mehrere Rag Bein gur Reftfeier anweifen. Das gange gand aber erfreuete er burch eine noch viel groffere Restaabe, indem er unterm 22. October ein Manifest ergeben ließ, laut welchem er nochmals feierlich ertlarte: "bag er feine getreuen Sachfen bei ihrem evangelifchen Glauben ichuten und bas Rirchen: und Schulmefen unverandert, wie es feit 1697 gemefen, erhalten wolle, und bag feines Cohnes Uebertritt gur fatholifchen Rirche nicht als ein Staatsact, fonbern nur als ein Perfonglmert angufeben fei." - Rad Beenbigung ber firchlichen Feierlichkeiten, bes erften Jubelfefttages, glaubte bie tiefgebeugte Gberhardine bie ubrigen Stunden beffelben nicht beffer, als burch einen fchriftlichen Bergenserguß an ihren noch immer im Auslande meilenben Cobn gubringen gu fonnen. Diefer Brief, ber gleich vielen anbern furftlichen Briefen ber Reugeit, in Die Deffentlichkeit gefommen ift und es mobl verbiente, bier mit aufgenommen ju werben, wenn es ber Raum Diefer Blatter gestattete, fpricht nicht nur ben großeften Mutterschmers aus, fondern lagt auch einen tiefen Blid in bas eble, fromme, glaubensfefte und glaubensftarte Gemuth Diefer trefflichen Rurftin thun. - Bon feiner mehrjabrigen Reife gurudgetebrt, begrufte ber Rurpring in Begleitung feines Baters am 30. Dai 1719 feine Mutter bier in Torgau. Es war bas erfte Bieberfeben feit feinem Uebertritt. Bie mag ba Freude und Schmerg in ber Mutter Bruft mit einander gefampft haben. Muffallend ift es, bag befonders ermahnt wird, es feien beim Ginguge bes Rurpringen alle Empfangefeierlichkeiten von Geiten ber Stadt unterblieben. In Ermangelung weiterer bestimmter Ungaben muß es babin geftellt bleiben, ob bas auf Befehl Des Ronigs geschahe, ober ob es als eine Demonstration ber Stadt anguseben war, um bem Rurpringen ju zeigen, wie fie ben Schmerz und Rummer fber geliebten ganbesmutter uber feinen Abfall theile und wie er burch benfelben nicht blos ihr, fondern bem gangen gante mehe gethan babe. Die gebeugte Cherharbine erlag ihrem Rummer am 5. September 1726, wo fie nach einem leichten, mehrtagigen Unwohlsein in einem Alter von 56 Jahren ju Prebich fanft entichlief. In Kriebe rubet ibre Miche in ber bortigen Rirche. Treu ibrem Glauben bis jum Tobe, war berfelbe fo erbaulich wie ihr Leben. Berfohnt mit aller Belt, galt ihr lettes Gebet bem Ronige, bem Rurpringen, ihren treuen Dienern und bem gangen Lanbe. Gie mar bie lette evangelische Rurftin bes Gachfischen Regentenbaufes,

# § 22. Der erfte tatholifche Gottesbienft in der evangelifden Schloffirche.

Dag bie von Aurfurft Johann Friedrich fur ben evangelifchen Gottesbienft von Grund aus neuerbauete Schloffirche ihre Pforten fur ben tatholifchen Aultus

eines Rurften vom Rur : Gachfifden Regentenhaufe jemals wurde offnen muffen. tonnte biefer treue Befenner bes evangelifchen Glaubens bamals mobl taum für möglich halten. Diefe Beit tam aber ichon gegen bie Mitte bes 18. Rabrs bunberts. Dbaleich feit langerer Beit ichon nicht mehr Refibeng, murbe Torgan boch oft noch feines ehemaligen Refibengichloffes wegen, namentlich bei in biefiger Gegend abzuhaltenben Jagben von ben ganbesfürften befucht. Bei einer folchen Belegenheit tam ber als Rurpring icon fatholifch geworbene Rurfurft und Ronig Muguft III. mit feiner Gemablin im November bes Jahres 1736 bierber und verweilte mehrere Zage auf Sartenfels. Da gefchabe es, bag jenes evangelifche Gotteshaus, welches feit bem Tobe ber Rurfurftin Cberbarbine verschloffen geblieben mar, jum erften Dale fur fatholifchen Gottesbienft geoffnet murbe, indem ber Rurfurft und Ronig Muguft 2 Tage bintereinander barinnen Deffe lefen ließ, und es fcbeint bas nicht gang unabsichtlich gefcheben ju fein. Unter ber Ginwohnerschaft machte bie Sache nicht geringes Muffeben und es beift in ber baruber berichtenben alten Radricht : "es fei uber folche Entweibung ber Rirche ein großes Sammern und Bebflagen in ber Stadt gemefen." Fur bie bamglige Beit, mo ber Confessionswechsel bes Rur : Cachfifden Regentenbaufes noch in ju frifdem Undenken mar und bas Bolt biefen Schritt bemfelben noch immer nicht vergeffen und vergeben tonnte, mag bas verzeiblich ericheinen. In fpaterer Beit und bis auf unfere Tage berab, baben bie biefigen firchlichen Beborben, wie wir weiter unten boren werben, allegeit, fo oft fatholifche Gottesbienfte bier abgehalten murben, unfere Gottesbaufer mit ber grofften Bereitwilligfeit bagu bergegeben und nie ift ein Bebenten ober eine Ungufriebenbeit in ber Gemeinde barüber laut geworben, mas freilich unfere evangelischen Bruber in fatholifchen ganben, menn fie nicht eigene Rirchen haben, ober wo nicht besondere Bertrage ihnen ben Mitgebrauch einer fatholifden Rirche geffatten, nicht übergll und nur in feltenen Rallen ruhmen tonnen. Bei jenem erften tatholifchen Gottesbienfte in ber genannten Rirche gefchahe es, bag, wie fcon im Borbergebenben (im zweiten Abichnitte unter bem Jahre 1544 G. 65) erzählt morben ift, mehrere Gemalbe aus ber Schloffirche verschwanden, mas eine Entschuldigung nur barinnen finden tann, bag bie Schloffirche nicht Gigenthum ber Gemeinde, fonbern bes Furften mar, Es batte bas mobl fonft auch nicht fo rubig und ungeahndet geschehen burfen. Die Entfernung bes einen Bilbes, bie Dpferprobe barftellend, fann man . naturlich finden; bag aber auch bas Bilb bes Erbauers ber Rirche, Rurfurft Johann Friedrichs, mit fortgenommen wurde, mar eine unverzeihliche Gewaltthat und man tann taum glauben, bag bas mit Biffen und Billen bes Rurfurften und Ronigs Muguft gefchehen ift.")

<sup>\*)</sup> Man vergl. hierzu aus dem Borbergebenden die oben angeführte Stelle des zweiten Absichnittes unter bem Jahre 1344, G. 65.

### § 23.

### Reformations. Jubel. und Gebachtniffefte.

a) Den Anfang mag bie Gebachtniffeier bes Sterbetages Dr. Martin Buthers (18. Rebruar 1546) maden. Buthers Berbienfte um bie Rirche bes herrn waren ju groß, als bag bie nach ihm genannten Confessionsgenoffen ber folgenden Jahrhunderte Die Reier feines Tobestages batten vergeffen tonnen, ohne fich bes unverzeihlichften Undantes ichulbig ju machen. Gleichmobl ift, fonberbar genug, in ben porbanbenen alten Torgauifden Rachrichten baruber nichts gu finben, ob und wie biefer Zag in ben Jahren 1646 und 1746 allgemein und auch in Torgau gefeiert worden ift. Daß es gleichwol gefcheben, lagt fich nicht bezweifeln.") 3m Jahre 1846 aber murbe von ber geiftlichen Dberbeborbe ber Proping Cachfen eine allgemeine firchliche Gebachtniffeier biefes Tages fur ben junachft vorangebenden Sonntag , ben 15. Februar angeordnet. In Bittenberg, Eisteben und Dansfeld feierte man jeboch mit Genebmigung jener Beborbe ben Tobestag felbit, ben 18. Februar. Torgan glaubte Urfache genug zu haben, fich barinnen jenen Stabten anguichließen und erhielt bagu ebenfalls bie nachgefuchte Erlaubnif. Die Reier bes Tages mar folgende: Um Borabend bes Reftes murben mit Untergang ber Conne alle Gloden ber Stadt gelautet. Das wieberholte fic am Reftmorgen um 6 Uhr, worauf vom Rathhaufe ber Choral: Gine fefte Burg ift unfer Gott ic., ertonte, Dit Unfang bes um 9 Uhr beginnenben Gottesbienftes begaben fich unter Glodengelaute bie fonigt, und fladtifchen Beborben, in ihrer Mitte bie beiben Reftungs : Commandanten und bas Offigiercorps ber Garnifon. unter Boraustritt ber flabtifchen Schulen und bes Gonnafiums, in feierlicher Prozeffion vom Martte aus in Die Rirche. Bon ber Burgerichaft batten fic, obicon offentlich bagu eingelaben, leiber nur Benige bem Buge angefchloffen. Am Rirchthore wurde ber Bug von ber Beiftlichfeit ber Stadt empfangen und in Die Rirche geführt. Der Predigt ging eine bem Refte angemeffene Dufit poren ; jene aber hielt ber Superintenbent Sauptmann por einer überaus gabl. reichen Berfammlung uber 2. Zim. 4. 7. Das Dentmal ber Ratharing von Bora und guthers Bild uber ber Rangeltbur maren ichon Tage borber von ben Schulerinnen ber Tochterschulen mit Blumengewinden geschmudt worben. Gin

<sup>&</sup>quot;Daß dieser Gedichtnistag, wenn nicht allgemein, doch in einzelnen Städten, namentlich in Wittenberg gefeiert wurde, ift aus M. Echards "annalibus publicas paels eie. 1746" gu etschen, wo in einer Rete S. 33 solgende Schriften eitrt sind: Dr. ho im ann, General Zuperintendent, Memoria saecularis soneris et sepuleri Dr. Mart, Lutheri. — Dersetbe: Erdaul. Andensken des Zterbetages unsetes sein herrn Dr. Wart. Lutheri (Gedöglichsperdigt). — Chr. Fr. 3 eib ich & Der, in welcher ber flerbende kutherus an dem Wohadprigen Gedöglinsstage seines seligen Toeces, den 18. Februar zu Wittenberg in der Stadt seines Begrähnisses besummen werden. — Historische Vachrichten von der Wittenberger Gedächnisseser bei vor 200 Jahren selig verstedenen Sexten Dr. Nart. Luther.

altes Lutherbild, erhaben gearbeitet, mit ber Umfdrift: "vivus eram pestis, moriens ero mors tua Papa" und einer ben Tobestag Buthers angebenben Unterfdrift, welches in ber Gottestaftenftube bes Rathhaufes aufbewahrt gewesen mar. wurde an biefem Festtage in Die Gaeriftel ber Rirche verfest. Nachmittags fand von 5 Uhr ab eine Feierlichfeit im Intereffe ber Guftav : Molph : Stiftung im Schulfagle fatt, wozu fich bas Gymnafium an gedachten Berein angefchloffen hatte, Drei Schuler trugen, mit Chorgefang abwechfelnd, auf Die Bebeutung bes Zages begugliche Gebichte vor, worauf ber Rector Profeffor Dr. Sauppe eine Rebe bielt, beren hauptfachlichfte Gebanten "Bertheibigung bes Proteftantismus gegen bie Unschuldigung unseliger Neuerung und Betrachtung beffelben im Ginne beutider Rationalitat", maren. Der Caal war babei jum Erdricken voll. Gin Rundichreiben bes Beneral : Superintendenten ber Proving Sachfen an Die evangelifche Beiftlichfeit, d. d. 18. Januar 1846, mar ber Feftfeier vorangegangen. b) Siernachftift ber Jubilden gu gebenten, welche bem Beginne ber Reformation galten. Daß bies Jubilaum gum erften Dale, im Jahre 1617, wie im gangen Lande, fo gewiß auch in Torgau, auf bas Golennfte gefeiert worben ift, lagt fich benten. Gleichwol fprechen fich bie oft icon ermahnten Zorg, alten Radrichten fehr furg barüber aus. In N. XXII. und XXXII. findet fich nur Die furge Dotig, bag bies Jubelfeft 3 Zage folenn gefeiert worden ift. Ueber Die Art ber Feier fiebet nichts babei. Eben nicht mehr als bas, erfahrt man aus ben angeführten Quellen über biefes Jubelfeft im Sahre 1717, nur daß babei bes Ginen noch Ermabnung geschiehet, wovon icon § 21 bie Rebe mar, bag man namlich von fatholifcher Geite vergeblich ein Berbot Diefer Jubelfeier von bem tatholifchen Rurfurft Muguft ju erwirfen bemubet war und baf biefelbe burch Des Rurpringen furg vorher erfolgten Abfall von ber evangelifden Rirche im gangen gande getrubt wurde. Die vorgefchriebenen Predigtrerte find gemefen: fur ben erften Festag 2. Petr. 1, 19 und Coloff. 1, 3-6, fur ben gweiten Pi. 46, 1-5 und Buc. 21, 32, far den dritten 1. Timeth. 6, 12-16 und 30h. 17, 17. - 3m Jahre 1817 murbe bies Fest zwei Tage gefeiert. Die in Zorgau babei getroffenen Unordnungen maren benen bei ber vorgebachten Gebacht. niffeier bes Todestages guthers im Jahre 1846 im Gangen gleich, nur bag Dabei bie Beharnifchten und fonftigen Burgercompagnien, fowie weiß gefteibete, Blumengewinde und Blumenforbchen tragende Jungfrauen bei dem Festjuge mit figurirten und bag am nachmittage bes erften Festages ein feierlicher Gottesbienft in ber Schloffirche abgehalten wurde. Um zweiten Refttage bilbeten bie Schulen ben Seftzug nach ber Stadtfirche, wo fich biefelben vor bem Altare auffiellten und von bemfelben aus ber Superintenbent eine Unfprache an fie bielt, inmitten welcher 3 Anaben und 3 Mabchen der erften Rlaffen bas apoftolifche Glaubensbefenntniß fprachen. Im Schluffe ber Feierlichkeit wurde eine Ungahl Bibeln an Die armften und fleifigften Schulfinder vertheilt. Das Gymnafium befchlof bie Feier mit 14 4

einem Rebegetus auf bem Rathbausfagle. - c) Unlangent bie Subilden me gen Uebergabe ber Mugeburg. Confeffion fprechen fich bie vorermabnten Rache richten über bas erfte berfelben, im Sabre 1630, wieder eben fo furs nur babin aus. baf es, wie überall in Sachfen, jo auch bier 3 Tage folenn gefeiert murbe. Musfuhrlicheres findet fich in N. XXXII. und an andern Orten uber bies Jubelfeft im Sabre 1730. Die Unordnungen bagu ergingen von ber hochften Rirchenbehorbe fcon im Januar beffelben Jahres, nach welcher eine breitagige Reier und folgende Dres bigtterte vorgefdrieben wurben. Fur ben erften Festtag: Rom. 1, 16. 17. und Cbr. 13, 15. 16., fur ben zweiten: Ebr. 10, 23. 24. und Pf. 93, 5., fur ben britten : 3ob. 7, 16-18. und Rom. 10, 9-11. Damit mar bie befonbere Borfchrift verbunden (ob aus allzugroßer Mengftlichkeit, ob um bes Friedens willen. ober auf hohern Befehl, muß babin gestellt bleiben) "bag feine Jubelpredigt burch ben Drud publicirt werben burfe, bevor fie nicht bem Dberconfiftorio vorgelegt und von biefem bie Bewilligung bagu ertheilt worden fei und bag bie Beiftliche feit in ben Predigten und andern auf bas Reft bezüglichen Schriften manniglich geborige Moberation, Befcheidenheit und Glimpf gebrauchen und aller anzuglichen Erpreffionen und Invectionen wider Die, ber Mugsburgifchen Confession nicht juges thane Glaubensvermandte fich enthalten folle." Rur Die locale Reier batte ber biefige Superintenbent Linda mehrfache Borbereitungen getroffen. Schon feit Unfang bes Jahres hatte er allfonntagig in feinen Predigten auf den Gegenstand bes bevorftebenden Jubelfeftes Bezug genommen, auch angeordnet, bag von berfelben Beit an alle Freitage uber Die einzelnen Artifel ber Augsburgifchen Confeffion geprediget und die Rinder in ben Schulen geborig uber bas Geschichtliche bes Jubelfestes unterrichtet murben. Mugerbem batte er folgende Schriften bruden laffen : Tora. Concordien Buchlein, enthaltend Die 3 Saupt : Symbole ber Butberaner, bagu in Torgau ber erfte Grundftein gelegt worden, namlich bie Mugsburgifche Confession, Die Schmalkalbischen Artitel, Die eigentliche fogenannte Formula concordia und bie 4 driftlichen Bifitationsartifel, nebft einer furgen Siftorie ber fombolifden lutherijden Buder, in Frag uud Untwort aufgestellt: -Harmonia, ober Bufammenftellung ber Mugeburgifchen Confession und ber gottlichen beiligen Schriften: - Extract, ober furggefaßte Jubelfragen, nach Uns leitung bes Torg. Concordien Buchlein. - Lettere murben am Borabende bes Reftes, als am Johannestage, Nachmittags anftatt ber Predigt, burch ben Archis Diat. M. Schmidt in ber Rlofterfirche von ber Rangel herab einem barunter fiebenben Schulfnaben abgefragt und von bemfelben beantwortet. Das gauten mit allen Gloden und Muficiren vom Rathhaufe am fruben Morgen bes erften Refitages, fant ebenfo fatt, wie bei ben fruberen Jubilden. Der Reftgottesbienft am Bormittage nahm jeden Zag ichon um 7 Uhr feinen Unfang. In feierlicher Proceffion gogen unter bem Gelaute ber Gloden fammtliche Schuler mit ibren Lebrern, ein Lieb fingent, von ber Rlofterfirche aus und bie Rathsherren, bie

Biertelsmeifter und fonft viele Burger, fammtlich fcwarz gefleibet und in weite fcmarge Mantel gehult (wie bas bamals ber firchliche Feftput bes Burgers mar) vom Rathhaufe ber, fo bag fie in ber Pfarrgaffe an bie Schuler fich anschloffen, nach ber Rirche. Gammtliche Schuler, mit Musnahme ber Primaner und Secun: baner, gingen entblogten Sauptes und waren mit Rrangen gefcmudt. Un allen 3 Festtagen murbe Abendmal gehalten. Die Rirche mar gu biefem Jubelfefte im Innern gang neu gemalt, bas Drgelchor, fowie es jest noch ift, mit ben barunter befindlichen Emporen gang neu erbauet und Rangel und Altar mit neuen Bebangen von carmofinrothem Sammet, freich mit goldenen Ereffen befett, beichentt, auch ein bergleichen neues Defigewand ber Rirche verebrt worben.") Babrent ioner Arbeiten und Baulichkeiten in ber Rirche murben alle Gottesbienfte in ber Rlofterober Frangistanerfirche gehalten. Gine Nachfeier bes Reftes fant noch einige Tage fpater auf bem bagu feftlich gefcmudten Rathhausfaale ftatt, wo ber Stabtionbitus, Licentiat Doring, von einer mit rothem Tuch behangenen Rebnerbuhne herab eine auf bas Jubelfest fich beziehende beutsche Rebe hielt, nachdem burch bas Bauten ber Burgerglode ju biefer Festlichfeit eingelaben worben mar, worauf, ba es nach beutscher Gitte nun einmal nicht gut anders moglich ift, ein Festmabl in ber Trinkftube folgte. Roch aber mar bamit bie Feier bes Jubelfeftes nicht beendigt, benn in ber Boche barauf, murbe noch im großen Mubitorio ber Schule ein folenner actus oratorius gehalten, wozu ber Rector Fedno burch ein Programm mit einer Abhandlung: de Directoribus, Reparatoribus et Reformatoribus Ecclesiae tam Veteris, quam Novi Testamenti Sanctae, eingeladen batte. Behn Schuler fprachen in eben fo vielen Reben von ber, vom Unfange ter Belt bis baber geftanbenen mabren Rirche. Ermabnung mag noch einer, biefen Nachrichten beigefügten, im Beifte jener Beit gefdriebenen Bemertung gefcheben, in welcher es beißt: "Rotabel ift auch, bag, als wir unfer evangelisches Jubeljahr feierten, Die Papiften fein Dberhaupt gehabt und in Diefem Jubeljahre 2 Dapfte burch ben Tob verloren haben, welches ber liebe Gott nicht ohne fonderbare Urs fachen wird haben gefchehen taffen, feiner fleinen Beerde gum Beften." Diefelbe Jubelfeier mar nicht minder folenn im Jabre 1830. Die beshalb auf Befehl Gr. Majeftat bes Ronigs, als Schutz und Schirmberen ber evangel. Landesfirche ertaffenen Bestimmungen ber bochften Rirchenbeborben, gingen im Allgemeinen babin, bag bas Reft eintägig, ben 25. Juni, im gangen ganbe gefeiert werben follte. 218 Predigtterte maren von bem Confiftorio ber Proving 9 Bibelftellen

<sup>\*)</sup> In N. XXII. wird ber Post-Commissatius und Burgermeister Ieb, Jachar, herrmann als ber Eeber genannt; an einem andern Orte aber sind 3 Personen mit ben blogen Buchstaben I. Z. N., L. P. D. und P. C. K. als solche bezeichnet. — Das Rechgemand (beren bie Kirche mehrere hatte) wurde in der hiefigen Kirche noch bis jum Jahre 1810 bei jeder Abendmalsseite von dem conservienden Geistlichen und an jedem ersten Feiertage der drei hohen Teste von dem Zuperintendenten, ber darunter noch ein weißes Cherchemb trug, bis jum Jahre 1822 angelegt.

gur beliebigen Auswahl vorgefchlagen. Den Geiftlichen follte überlaffen bleiben, ben nachfifolgenden Sonntag, ben 27. Juni, jur Rachfeier fur Die Schuljugend benuben. Befondere locale Reftlichkeiten wurden ben Behorben jedes Ortes anbeim gestellt. Davon Gebrauch machend, wurde bier bas Reft nach einem, im 25. Stude bes Torgauer Kreisblatts vom Jahre 1830 veröffentlichten Programme, in folgender Beife gefeiert. Der 24. Juni, ber Johannistag, murbe gur Borfeier benust und Bormittags ber gewohnliche Gottesbienft mit Bezugnahme auf ben folgenden Subelfestag und Nachmittags allgemeine Beichte gehalten, Abends um 6 Uhr aber eine Stunde lang bas Reft eingelautet. Der Reftmorgen murbe um 5 Uhr auf biefelbe Beife begrußt und nach beenbigtem gauten ertonte abwechselnd nom Rathbaufe, vom Rirchtburme und vom Schlofithurme ber Choral: Gine fefte Burg ift unfer Gott. Bu ben um 8 Uhr beginnenden Teftgottesbienft (ber Frubgottesbienft fiel wegen fruberen Beginn bes Sauptgottesbienftes aus) gogen unter bem Gelaute aller Gloden, vom Martte aus, fammtliche fonigliche und flabtifche Beamte, in ihrer Mitte bie Feftungs : Commandanten und bas Difiziercorps ber Garnifon , ihnen folgend viele Burger ber Stadt , voraus bas Stadtmufit- und bas Gumnafial-Gingechor, ben Choral: Gei Bob und Ehr bem ic., blafend und fingent, in welches Lieb ber gange Bug begeiftert einstimmte, nach ber Rirche. Erfreulich mar es, bag felbft mehrere fatholifche Burger und Ginwohner bem Reffauge fich angeschloffen hatten. Bon ber Beiftlichkeit am Rirchtbore empfangen, fuhrte biefe benfelben in die Rirche und Alle nahmen die ihnen angewiefenen Plate ein. Bor bem Sauptliebe wurde eine große Rirchenmufit aufgeführt, an welcher eine Menge Gefangs. Dilettanten fich mit betheiligten. Die Prebigt bielt ber Superintenbent Dr. Roch. Rach ber Prebigt murbe bas "Te Deum" angeftimmt und barauf folgte bie Abendmalsfeier, an welcher famntliche Beamte und eine ungewöhnlich große Ungahl von Gemeindegliedern theilnahm. Dit biefer festlichen Abendmalsfeier murbe jugleich bie Unionserklarung ber biefigen Rirchen: gemeinde, moven weiter unten bie Rebe fein wird, beffegelt und baburch biefer Sag fur bie firchliche Geschichte berfelben um fo wichtiger und bentwurdiger. Dach beendigtem Gottesbienfte wurden Mittags von 11-12 Uhr fammtliche Stadtarme auf bem Rathhausfaale, Die Sospitaliten aber im Armenhause, theils von bem Ertrag einer bagu vorber veranstalteten Cammlung von freiwilligen Baben, theils auf Roften ber Stadtfammerei, festlich gefpeift. Bein Nachmittagegottesbienfte fanden teine besondern Feierlichfeiten fatt, sowie auch die übrigen Stunden bes Tages in aller Stille jugebracht wurden. Um folgenden Tage, ben 26. Juni, hatten alle Geschafte ihren gewohnlichen Fortgang; Conntag, ben 27. beffelben Monats, folgte eine Rachfeier fur Die Schuljugend. Gammtliche Burgerichulen gogen Bormittags mit Unfang bes Sauptgottesbienftes unter bem Belaute aller Gloden, bie Dabden voraus, bie Anaben folgend, paarweife, an ber Spige bie Stattmufit, ein Lieb fingend, vom Martte aus in bie Rirche und

nahmen bier im großen Mittelgange Plat. Der Superintenbent bielt eine auf bas Aubelfeft begugliche Schulpredigt. Rach beendigtem Gottesbienft gogen bie Rinber in berfelben Orbnung wieder gurud auf ben Martt und fangen bier noch bas Lieb : Run bantet alle Gott, in welches eine gablreich verfammelte Bolfsmenge fraftig mit einftimmte. Nachmittags wurde noch anftatt ber Prebigt, mit einer Ungabl Rinder aus jeber Schule ber Stadt, eine auf bas Reft Begug nehmenbe Catechifation abgehalten. Abende, von 5 Uhr ab, hatte bann bas Gymnafium, auf bem finnig bagu gefdmudten Rathhausfaale, einen feierlichen Rebeactus veranstaltet, wozu bas Publifum icon vorber von bem Rector, Profeffor Muller burch ein befonderes Programm eingelaben war. Reun Primaner traten mit lateinifchen und beutschen, von ihnen felbft gefdriebenen Reben und Gebichten auf, welche ebenfalls fammtlich auf bas Jubelfeft fich bezogen. Den 28. Juni folgte noch jum Beichluß ein allgemeines Schulfeft. Mabden und Anaben, festlich gefchmudt, jogen mit Mufit icon am Bormittag binaus auf ben Unger bei bem großen Zeiche, wo eine Menge Belte und Buben aufgeschlagen maren und bie Rinber, unter Aufficht und Leitung ihrer Lehrer, auf bie verschiedenfte Weise bis gum Abend fich vergnugten und bann mit Dufit wieber gurud in bie Gtabt gogen. Dit ben Rinbern freuten fich bie Ermachfenen und lange Beit hat Torgau ein ichoneres Rinber: und Bolfefeft nicht gefeiert. Die Schuler bes Gymnafiums hatten ihr Seft in bem Gafthause jum ichwargen Bar, an ber Strafe nach Leipzig, in ber Rabe Des Borwerkes Dbernaunborf, wo fie ein gemeinschaftliches Mittagsmahl hielten und bann im Freien mit allerhand Spielen fich beluftigten. - d) Enblich ift noch eines im Jahre 1676 am 7. Juni nur in Torgan celebrirten, vom Rurfurft Johann Georg II. veranstalteten Local, Jubelfeftes ju gebenten. Ueber Grund und Urfache bagu, ift icon im § 18 bas Rabere mitgetheilt worben. Der Rurfurft felbft nahm an biefer Festfeier ben lebenbigften Untheil, tam beshalb von Dresben bierber, brachte einen hoben Gaft mit, ben Bergog Chriftian gu Gachfen : Salle und außerbem bie beiben Bebeimrathe, ben Freiherrn von Friefen, Prafes bes Dber-Confiftorii ju Dresben, und Freiherrn von Gersborf, fowie feinen Beicht: vater, Ober-Sofprediger Dr. Geier. Bon ben Universitaten Leipzig und Bittenberg hatte er bagu eingelaben und anber befchieben : ben Beneral. Superintenbenten Dr. Calov ju Bittenberg und ben Profeffor Dr. Meifiner bafelbft, ferner ben Profeffor Dr. Scherger ju Leipzig und ben Superintendenten Dr. Lehmann bafelbft. Im engern Rreife biefer Manner vom Fache, hielt er, umgeben von ben mitgebrachten hoben Gaften und mit Bugiebung ber Torgauer Geiftlichfeit, vor und nach ber firchlichen Feier bes Feftes, fowohl auf ber Superintenbentur als auf bem Schloffe Bartenfels, mehrere Unterrebungen über firchliche Angelegenheiten. Die firchliche Feier felbft, an welcher ohne besondere Mufforderung febr viele Beiftliche von nah und fern Theil nahmen, war einfach und ohne großes außere Geprange, aber murbevoll. Die Feftpredigt bielt (wie fcon unter § 18 erwahnt worden ift) ber hiesige Superintenbent Dr. Paul hofmann über Phil. 2, 1. 2. Die genannten geistlichen herren wurden von dem Aursursten bei dieser Gelegenheit reichlich beschenkt. Bum Beschuss bes Festes wurde auf dem Schlosse hartensels mit großem Pomp und Kostenausvand eine lateinische Combbie aus dem Plautus aufgesuhrt.") Belchen Antheil die Torgauer Gelehrtenschule an dieser Jubelseier nahm, ist aus dem nachfolgenden zweiten Anhange dur Geschichte berfelben unter dem Jahre 1676 zu ersehen. Als Merkwurdigkeit wird noch erwähnt, daß sich zu bieser Jubelseier eine Anzahl Prager Studenten und Jesuiten in Torgau eingesunden hatten.

# § 24. Die Union und bie neue Rirchenordnung.

Se mehr bie gleich beim Unfange ber Reformation berbeigeführte Trennung ber epangelifden Rirche in 2 Schwefterfirchen und bas Difflingen jebes bamaligen und fpateren Berfuches, eine Musgleichung und Ginigung amifchen beiben an ermoglichen, beflagt merben muß, um fo bober bat es fich unfer Sabrbunbert angurechnen, bag es ibm vorbehalten fein follte, eine Union gwifden beiben Rirchen au Stande au bringen. Mit bem Berannaben bes Reformations : Tubis laums im Sabre 1817 murbe bas Berlangen barnach immer lauter und ber Borichlag (von bem man nicht genau weiß, von mo und von wem er querft ausgegangen) bies Jubelfeft burch bie Berwirklichung jenes Berlangens ju perberrlichen, verbreitete fich, weil er ein willfommener und lanaft erfebnter mar. mit telegraphifcher Schnelligfeit uber alle beutich : evangelifche ganbe und baruber binaus. Aller Orten, mo Evangelifde beiber Befenntniffe beifammen mobnten. bot man fich gegenseitig bie Banbe, um in biefem Ginne Die Reier bes Reftes gu veranstalten. Bor allen mar es Preugens ebler und frommer Ronig, Friebrich Bilbelm III., ber, von biefer 3bee begeiftert, alles aufbot, fie in ber gandestirche Preugens ju realifiren. Gine beshalb unterm 27. September 1817 an bie Confiftorien, Sonoben und Superintenbenten erlaffene Rabinetsorbre gab bagu ben erften Anftog. In berfelben fprach ber Ronig es unverholen aus, wie bie Bere einigung beiber Rirchen fein Bergenswunsch fei, wie er aber, Die Rechte und Freiheiten beiber achtenb, eben fo weit entfernt fei, fie aufbringen und in biefer Ungelegenheit etwas verfügen und bestimmen ju wollen, fonbern alles ber meifen Leitung ber Confiftorien, bem frommen Gifer ber Beiftlichen und ihrer Spnoben überlaffe, überzeugt, bag bie Gemeinben im acht driftlichen Ginne bem gerne folgen murben. Die Rabinetsorbre ift überhaupt ber Art, baf fie verbiente bier vollftanbig mitgetheilt zu werben, wenn bas nicht über bie biefen Blattern

<sup>\*)</sup> Bergl. § 18 Rote \*\*\*). Giniges Rabere barüber findet fich noch im nachfolgenden erften Anhange: "Rurggefaste Chronit", unter dem Jahre 1671.

gestedten Grengen allguweit binausginge. Gie ift fur alle funftige Beiten ein ruhmvolles Denkmal, mit welchem edlen und frommen Gifer und wie febr im Beifte eines evangelischen Furften ber Ronig babei ju Berte ging. Die Confiftorien nahmen balb nach Erlag biefer Rabinetsorbre, in Gemagbeit einer Ministerialverfugung vom 8. October beffelben Sahres, Die Sache in Die Sand. Die Superintenbenten wurden angewiesen, in Berbindung mit ben Beiftlichen ibrer Ephorien auf die Reier bes bevorftehenden Jubelfestes, im Ginne biefer von bochfter Stelle gewunichten Union, Die Gemeinden vorzubereiten und biefelbe mittelft einer am Refte felbft ju veranstaltenden gemeinschaftlichen Abendmalsfeier ber Bekenner beiber Confessionen, wo fich Gelegenheit bagu biete, jedoch obne allen 3wang und mit geboriger Behutfamfeit ju bewirken und bamit bie Union als vollzogen ju befiegeln, indem ein gemeinschaftlicher Abendmalegenuff gu allen Beiten ale bas Beichen und bie Erklarung eines gemeinschaftlichen Befenntniffes bes Glaubens und ber Theilnahme an eine und berfelben Rirchengemeinschaft gegolten habe. Muf ben erhobenen Ginwand, bag bie Erflarung fur bie Union baburch ju bocumentiren und gleichsam ju verbriefen, in folden Gemeinden nicht moglich fei, Die ungemifcht entweder nur aus Butherifchen ober Reformirten beftanben, erklarten bie bobern geiftlichen Beborben, bag in foldem Falle bie bloge Unnahme bes fur Die unirte Rirche festgefetten Abendmaleritus bagu ausreiche. Go murbe allenthalben in ben Gemeinden fur bas erfehnte Bert nach Moglichfeit gemirtt. Balb indeg murben ba und bort, nicht blos aus ben Gemeinden beraus, fonbern auch unter ben Geiftlichen, mancherlei Bebenten und Gewiffensfrrupel laut. Bon allen Geiten febten fich Febern in Bewegung, Die Cache pro und contra qu beleuchten. Das Jubelfeft nabete beran, aber an eine allgemeine Union ber beiben ganbestirchen war nicht ju benten. Der Konig ging inbeg mit feinem Beifviele bem ganbe voran. Dit einer Ungahl evangelifcher Chriften beiberlei Betenntniffes genoff er und bie Ronigliche Familie mit ibm, am Sacularfefte, in ber Sof- und Garnifonfirche ju Potsbam, im Ginne ber Union bas beil. Abend: mal. Un vielen Orten ber verschiedenen Provingen bes Landes jog fich bas Unionswert febr in bie gange, blieb aber barum nicht liegen. Dan mar fortbauernd unermublich bafur thatig und gefchaftig. Doch genug bavon, es foll ja bier nicht eine Geschichte ber Union geliefert, fonbern nur nachgewiesen merben. wie fich unfer Torgau ju biefer in's Leben gerufenen Union ftellte. Much bier zeigten fich im Jahre 1817 Schwierigkeiten, Die bas Bert aufbielten. Diefe Schwierigkeiten murben, wie an anbern Orten, burch bie im Unfange ber 3mangiger Jahre ben Rirchen beiber Confessionen gur freiwilligen Unnahme empfoblene und vorgelegte neue Rirchenordnung, in welche ber fur die unirte Rirche fefigefette Abendmalbritus aufgenommen mar, vermehrt. In ber hof : und Garnifonfirche ju Potsbam und bei allen Militairgemeinden bereits eingeführt, und barauf berechnet, Bleichformigfeit im Gottesbienft berbei au fubren, follte fie bie Union

15

forbern belfen, marb ibr aber mehr hinderlich, indem gar viele Gemeinden bie Unnahme jener ablebnte, womit bann auch bie Unionsangelegenheit in bie Bange gezogen murbe. Much Torgau nahm Unftant, fich ohne Beiteres fur Unnahme ber neuen Rirchenordnung ju erktaren. Das Konigl. Confistorium ber Proving ließ fich's indeffen angelegen fein, perfonlich fur Forberung ber Gache thatig qu fein. "Go tam auch nach Torgau ber General . Superintenbent Dr. Beftermeber in biefer Abficht und feinen mundlichen Berhandlungen gelang es, nicht blos in ber Ephoralftabt, fonbern in ber gangen Ephorie Torgau bie Unnahme ber neuen Riechenordnung ju erwirken und es erfcbien im Jahre 1829 eine neue Bearbeitung berfelben fur Die Proving Cachfen, in welcher Die von vielen Geiten ber Taut geworbenen Defiberien vielfach berudfichtiget maren. Die Unnahme ber neuen Rirdenordnung war im Grunde nichts anderes, als eine fillfchweigende Erflarung für bie Union. Diefe laut auszusprechen, bagu fam es in Torgan erft einige Sabre fpater, mahrend ingwifden die Berhandlungen barüber allenthalben fortbauerten. Daran betheiligte fich auch Torgau, indem ber Guverint. Dr. Roch eine Circularfchrift: "de uniendis utriusque evangelicae formulae, ecclesiis, ejusque unionis ritu eucharistico", burch bie Preffe veröffentlichte, worauf er von bem Minifter v. Altenftein nach Berlin berufen murbe, um mit ihm über biefe Schrift au verhandeln und ibn ju einer beutschen Umarbeitung berfelben ju bestimmen, welche barauf im Jahre 1824 bei U. Ruder in Berlin, unter bem Titel: "Der evangelische Berein ober über bie Biebervereinigung ber beiben evangelischen Rirchen im neunzehnten Jahrhundert", ericbien. Im Jahre 1830 enblich, murbe bei ber Bubelfeier wegen Uebergabe ber Mugsburgifchen Confession, von ber biefigen Rirchengemeinde bie Ertlarung fur bie Union, burch bie erfte Abendmalsfeier nach bem fur biefelbe feftgesehten Ritus offentlich ausgesprochen, nachbem vorber bie Burgericaft und fammtliche Gingepfarrte auf bas Rathhaus berufen und über Die betreffenbe Ungelegenheit belehrt; auch um ihre Erflarung barüber befragt worben maren, ohne bag fich, mit Ausnahme einiger Benigen, ein Biberfpruch bagegen erhoben batte.

### § 25.

### Der Ratholicismus gewinnt in Torgau wieber Boben.

Es konnte nicht fehlen, bag nach und nach und je mehr die Zeitverhaltniffe fich veranderten, auch wieder einzelne Katholiken in Torgau sich ansiedelten und daß Anderen biese Bekenntniffes, Amtes und Berufes wegen unsere Stadt zum Bohnsth angewiesen wurde. Die aber ist ihnen in irgend einer Beise die Berachiete ihres Bekenntniffes, inmitten der evangelischen Gemeinde, gegen welche sie bis daher unter den eigentlichen Einwohnern der Stadt, der Jahl nach durchschnittlich immer nur wie 1 zu 100 sich verhalten, fühlbar geworden und nie wurde der Friede und die brüderliche Eintracht, in welcher diese mit ihnen und

fie mit fenen lebten ; baburch geftort. Befriedigung ihrer religiofen Beburf. niffe fanben fie, fo lange Torgan noch jum Ronigreiche Gachfen geborte in ber fatholiften &Rirche au Subertusburg Gelegenbeit. Gpater ale: Die Proving Sachfen: und mit berfelben auch Torgan an Preugen tam murben fie von Magbeburg aus bamit bebacht, von mober jabrlich einige Dal ein fatbolifder Priefter fam und in der Schloftirche; foater in ber Stadtfirche; Gottesbienft und Sochamt bielt, wogu fich bann immer auch bie in ber Umgegend mobnenben Confessionogenoffen einfanden. Die genannten beiben Rirchen murben ibnen, wie icon & 22 ermabnt worben ift, allezeit bienfiwillig und gern bagu überlaffen) Rebrere ber bier mobnenben Ratholifen, benem biefe nur feltenen Gottesbienfte ibres Befenntniffes nicht genügten, nahmen auch feinen Unftand, unfere fonntagigen und Reftgottesbienfte, joweit es ihr Glaube und ibr Gemiffen ihnen gefattete au befuchen und bie Drebigt zu boren .. und es tann ihnen nachgerubmt werben , daß fie baburch viele unferer evangelifchen Glaubensgenoffen beschämten; fowie aber auch fie es werben bezeugen tonnen, bagt fie nie in benigeborten epangelischen Predigten frankende Ungriffe und Musfalle auf ihre Rirche vernommen haben. Im Jahre 1849, wo bas 19. Infanterie-Regiment bier ftant, welches, gum größten Theit aus Polen beftebent, in feinen Reiben gumeift Ratholifen gablte, batten Die biefigen Confessionsgenoffen berfelben Gelegenheit, an jebem Conntage einem Patholifchen Gottesbienfte in ber Schloge und Garnifonfirche beigumobnen, ben ein jenem Regiment beigegebener fatholifcher Priefter bafelbft abbielt. Damals mar es nabe baran, bag biefe Rirche eine Simultanfirche warb, 215 nun bas 19. Regiment wieber pon bier berfest murbe und bamit biefe fatholifchen Gottesbienfte aufhorten. erachtete ber bijdoffiche Stubl ju Daberborn fur nothig, Die biefige fleine fatholifche Gemeinde anderweit und beffer, als es bis baber moglich gewefen mar, ju bebenten. Bie in Gilenburg und anbern Stabten ber Umgegend, murbe auch in Torgan, mit Bewilliaung ber betreffenben hobern und bochften Beborben, im Sabre 1850 eine tatholifche Diffion begrundet und ber Diffionar Mellmann bier ftationirt. Ein fruberes Gefellichaftelotal in bem Saufe bes verftorbenen Baumeifter Dichael, Badergaffe Dr. 373, murbe gur Bohnung fur ben Miffionar und gur Abhaltung ber Gottesbienfte gemiethet und eingerichtet, fo bag ben 1. December gebachten Jahres, mit letteren barinnen ein Unfang gemacht werben tonnte. Rach einigen Sahren wurde fur bie Gemeinbe ein eigenes Grundftud angefauft, bas ehemalige Gafthaus jum golbenen Lowen , nabe ant Parabeplat; und bie Salfte bavon gur Rirche umgebauet, mabrend bie anberes unverandert gebliebene Saifte bes Saufes, jur Wohnung fur ben Diffionar und gur Schule bestimmt marb. Der Bau ber Rirche mar bis jum Detober 1854 fo meit gedieben, bag aur Beibe berfelben gefchritten werben tonnte: Dagu fam ber Bifchof aus Paderborn Frang Drepper , am 9. October , in-Begleitung einiger fatholifcher Priefter bier an. Die Beibe fand am Bormittage bes folgenben Lages, verbunden.

mit Spendung der Firmung, statt. Es waren von der evangelischen Gemeinde der Konigliche Landrath, der Commandant von Torgau und der Stadtrath, nur nicht — die evangelische Geistlichkeit der Stadt, von welcher der Bischof Drepper überhaupt gar keine Notiz nahm, dazu eingeladen, was gegenüber der von derselben der katholischen Gemeinde und ihren Geistlichen, so viele ihrer von Zeit zu Zeit hier gewesen waren, allezeit erwiesenen Freundlichkeit und Zuvorkommenheit, aussallen und als eine nicht eben erfreutliche Demonstration erscheinen mußte. Soviel ist gewiß, daß, wenn der Kall ein umgekehrter gewesen und ein christliche, wenn auch evangelisches Gotteshaus geweihet worden ware, auch zieder hier stationirte katholische Geistliche, als Diener desselben Einen Herrn, und wenn sonst noch noch ein griechischer Pope sich hier besunden hatte, auch dieser dazu wurde eingeladen worden seine.

Selfe nun Gott, daß auf Grund des apostolischen Wortes, Ephes. 4, 5. 6. und eap. 4, 3., zwischen der ewngelischen und der jungen katholischen Gemeinde, nachdem lettere seite der Resormation zuerst wieder festeren Auß bier gesaßt hat, die Bande der Liebe und Eintracht, welche beide bisher umschlungen hielten, niemals um der Confessionsverschiedernheit willen zerrissen und besonders Schulen und Mischehen teine Berantassung dazu werden, sondern daß beide mit und nebeneinander in Dutbsamkeit und ohne gegenseitige Berkegerung, sern von aller Proselytenmacherei, jeder Theil seines Glaubens lebend, ein gerubiges und filles Leben suhren mogen, in aller Ehrbarkeit und Gottseligkeit, dem gemeinsamen Bahlspruche solgen : "Kürchtet Gott, ehret den König, babt die Brüder lieb!"

### Allgemeine Schlugbemerfung.

Belche Wirren und Sturme die letzten Jahrzehnte, wie auf dem politischen, so auch auf dem firchlichen Gebiete aller Confessionen herauf beschworen haben; Wirren, die noch nicht allenthalben vollständig getöst sind, Sturme, die sich noch nicht ganzlich gelegt haben; wie in der katholischen Kirche der Rongianismus und der Deutsch-Ratholisismus, in der jüngsten Zeit, der Zesutismus und im Suden Deutschlands bischösliche Opposition gegen Regierungsgewalt rumort hat; wie in der evangelischen Kirche erst durch die lichtfreundlichen Bestrebungen, gegenüber der flarren Orthodorie, dann durch die freigemeindlichen Bewegungen, gegenüber der evangelischen Landeskirche, und in der jüngsten Zeit durch das Alt-Lutherthum, gegenüber der unirten Kirche, eine Zeit eben so schwerer, als bedauernswerther geistiger Kämpse, herbeigeführt worden ist, die noch immer nicht zu einem völligen Friedensabschluß geführt haben, das alles ist den jegigen Lesen dieser Blätter hinreichend bekannt; künstige Geschlechter aber, wenn sie von dieser Schrift Notig nehmen, werden Gelegenheit haben, aus andern Werken sied vollständiger und

genauer, als es hier geschehen konnte, von bem Allen zu unterrichten. Sier sollte biefer Wirren und Kampfe im Algemeinen nur beshalb noch Erwähnung geschehen, um die Schußbemerkung daron anzuknupfen, daß Torgau davon, Gott sei Dank! bis auf ben heutigen Tag in keiner Weise berührt worden ist. Moge seine Gnade auch fernerhin und fur immer unsere Stadt davor behüren und bewahren. Ob sich aber unsere Stadt diese lange, ununterbrochene kirchliche Ruhe und das Berschontgebliebensein von diesen Wirren und Kampfen zu einem wirklichen Berdienst anzurechnen hat, mag mit Erinnerung an den Ersahrungssah; "wo ein Feuer brennen soll, da muß Brennstoff vorhanden sein," und: "wo es zu kirchlichreiligibsen Kampfen kommt, da ist auch kirchlichreiligibse Leben," dem Urtheile des Lesers übertassen beiden.

Als lettes Wort nur noch ber Bunich: moge Torgau in allen folgenben Beiten und fo lange es eine evangelische Kirche giebt (bie, wie bas Wort Gottes, auf beren Felfengrund fie erbauet ift, unvergänglich fein wird), bes Motto's au biefer Schrift:

"Bittenberg war bie Mutter und Torgau die Amme ber Reformation",

fich murbig zeigen.

# Eine kurgefafte Chronik von Corgan.

#### Borerinnerung.

Gin gemiffer Balthafar Mann aus Großenbain machte ben erften, aber verungludten Berfuch, eine Chronit von Torgan bruden ju laffen. Er batte fic beshalb 1661 an ben Rurfurft Johann Georg II. gewendet und ihm fein Manuscript überfchidt, mit ber Bitte um ein Privilegium gur Berausgabe beffelben. Aber ber Rurfurft legte bas Borhaben bes Mannes fammt feiner Arbeit vorber bem hiefigen Rathe jur Begutachtung vor. Diefer erkannte bie Mann'iche Schrift als ein ichlechtes Dachwert und bezeichnete ben Berfaffer als einen gang ungefchidten Scribler. Die fcharfe Kritif bes Raths und bie gange fonberbare literarifche Berhandlung ift ergoblich ju lefen in N. XXI. G. 153 figb. Inbeffen veranlagte jenes verfehlte Unternehmen folgendes mertwurbige Schreiben bes Rurfurften an ben Rath: Demnach ber Durchlauchtigfte Rurfurft u. f. w. um ber vielen wichtigen Bandel willen, welche bei unfrer Stadt Torgau in vorigen Beiten furgegangen, ein Torgifches chronicon mit jugeborigen annalibus beff: beriret und die Berfertigung beffelben nicht nur uns jum befonbern Bobigefallen, fonbern auch gemelbeter Stadt jum Ruhme und ber Pofteritat ju vergnuglicher und beilfamer Rachricht bienen murbe: als wollen wir Unbrea Geper, Burger: meiftern bes Orts, von bem wir glaubwurdig berichtet finb, bag er biefen laborem über fich nehmen wolle, Die Berfertigung eines folden chronici in Gnaben aufgetragen baben, bes gnabigften Erbietens, ibn fobann mit einer wirklichen Gnabe por feiner Duhwaltung anzusehen. Geben auf unferm Schloffe Sartenfels au Torgau ben 13. Rovember 1661. N. IX. G. 215. Aber ber Burgermeifter ift uns, ohngeachtet ber Rurfurftlichen Aufmunterung, feine Chronit foulbig geblieben. In neuerer Beit ließ M. Bieler, Paftor in Schweinis, feine Chronica ber berühmten Stadt Torgau auf 6 Bogen bruden, Leipzig 1671; ein bochft unvollstandiges, geift: und plantos jufammengerafftes Ding. Deines Grofpaters Annales von 1409-1629, bie er 1717 unter bem Ramen Thomafius hands fchriftlich binterlaffen haben foll, tonnte ich leiber nicht ausforschen. In N. I. ficht cin conspectus chronici Torgav. si Deus, dies et patroni conspirant, olim elaborandi. Rach biefem febr vollftandigen Dlan eines ungenannten aber febr fachkundigen Berfaffers, ließ fich etwas Befferes erwarten. Aber auch biefer hat es bei bem auten Billen bewenden laffen. Cobann unternahm es ein biefiger Senator, Riefe, eine Geschichte ber Stadt Torgau zu fdreiben. Diefem fehlte es nicht an Duge, Gefchid und Bleif. Schabe! bag er ftarb, ba er erft mit ber . Anlegung eines Diplomatarium beschäftigt mar, worin ihm ichon ber fleifige

Sammler, Superintenbent Lingte, in N. VIII., IX. und X., vorgegrbeitet batte. Endlich trat in ber neueften Beit, 1827, bier eine hiftorifche Gefellichaft aufammen. beren eigentlicher 3med mar, eine Chronit unferer Stadt ju Stande ju bringen. Bas fie geleistet babe, weiß ich nicht, ba fie mich nicht gewurdiget bat, ibr Mitglied zu fein. Gie foll viel ichatenswerthe Materiglien gur altern und neuern Geschichte gesammelt, aber, weil ber Unfange lebhafte Gifer ber Theilnehmer balb wieber verschwunden, ichon im folgenden Jahre ibre Berfammlungen und Bemus bungen wieber eingestellt baben.") Bas ich nun bier gebe, ift feine Chronif nach ben bochaespannten Forberungen unferer Beit und wie fie vielleicht Mancher erwartet bat. Gine folde Arbeit lag, wie icon erinnert worben , ganglich außer meinem Plan. Rur, um bem vielfaltigen Berlangen barnach einigermaßen gu genugen, faßte ich bas Merkwurdigfte aus bem Buft ber portiegenden Materiglien in moglider Rurge gufammen. Debr ju geben, ober bas Gegebene bier und ba ju erortern, ober lebendiger barguftellen, verbot fcon, wenn ich es auch gefonnt ober gewollt hatte, ber enge Raum, in beffen Grengen ich mich zu halten genothigt bin. Uebrigens wird noch Manches jur Ergangung und Erlauterung ber Dentmurbiafeiten bienen.")

Bis gum Jahre 1400.

1070 wurde eine holgerne Brude, weiter nach ber Stuterei Repit hin; vom Elbstrom weggeriffen und eine Fahre angelegt. Die spatere Geschichte biefer Brude vom herrn Superint. Dr. Koch im Torgauer Kreisblatte 1826, 13-15 Stud. (Bergl. hierzu bie in ben neuen Unhangen folgende Geschichte ber Elbbrude.)

1044, 46, 51, 58, 60 Peftjahre.

1074 fo mohlfeile Zeit, bag ein Arbeiter taglich nur 1 Pf. gum Bohn erhielt. 1205 fo große Kalte, baß baß Bier in ben Kellern fror, so baß es in Studen Pfundweise verkauft wurde. (!?)

1264 galt 1 Scheffel Rorn 18 Pf. und 1 Manbel Gier 1 Pf.

1280 galt 1 Scheffel Rorn 22 Pf., 1 Suhn 2 Pf., 8 Beringe 1 Pf.

1292 ift Furst Gberhard von Anhalt bei der Brude in Torgan von Markgraf Friedrich angegriffen und in einem Treffen bei Trossin also geschlagen worden, baß 4000 Mann auf bem Plate blieben und 5000 gefangen wurden. Die Erschlagenen liegen unter ben hugeln gegen Falkenberg begraben.\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Die eigenen Worte ihres Sefretars, bes Diatonus Burger, welcher eine febr fleißig gearbeitete Befchreibung von ben Beranberungen unferer Stabt inner- und außerhalb burch ben Beftungsbau 1811, jusammengetragen und als Beitrag ju ben alteren Sammlungen ber biefigen Schulbibliothet geschenft bat.

<sup>&</sup>quot;') Anmerkung gur 2. Ausgabe. Außer vielfachen Bermehrungen ber von bier an folgenden Dittheilungen ist das, was in ber 1. Ausgabe von S 126-128 nachträglich gegeben ift, in der L. Ausgabe gur bessen Uebersicht, nach der Reibenfolge ber Jabre, bier mit eingeschalte worben.

<sup>\*\*\*)</sup> Radigrabungen an ten bezeichneten Stellen burften vielleicht heute noch manchen geschichtlichen Fund zu Tage forbern.

1296-1307 ftand Torgau unter faiferlicher Botmagigfeit, wo es, als Raifer Albrechts Armee am 31. Mai bei Ludau geschlagen wurde, wieder an die Landgrafen von Thuringen fam.

1312 war Sachfen und Torgau vorbebeutend brei Jahre hindurch unter Die herfchaft eines Brandenburgischen herzogs, Wolbemar, gestellt. Wird von

anderen bezweifelt.

1347—48 ift bas große Beltsterben, ber ichwarze Tob, angegangen, "baß man gemeinet, es werbe kein Menfch auf Erben ubrig bleiben." Auch find bamals einige von ber Secte ber Flagellanten (Geißlerbruber) nach Torgau gekommen und haben bie Pest mit ihren Bugungen vertreiben wollen.

1358 murben bie herrichaftlichen Beinberge in Guptit angelegt.

1365 verbanben fich bie Torgauer Burger mit ben Dichabern und gogen bewaffnet jum Rampf aus gegen bie machtigen Rauberbanben in ber Umgegenb.

1368 folche Theurung, daß man ein Brobden, wie ein Taubenci groß, mit 3 Pf. bezahlte. Bum Gebachtniß baran bat man nachgebends jahrlich folche Brobden gebacken, die man Sparbrobden nannte.

1370 murbe bie alte Stadt ber neuen untergeben, ba guvor jene, wie auch bie anbern Borflabte ibre besonbern Gerichte gebabt.

1379 erwarb ber Stabtrath bie Boigtei und also bie bamit verbundene Eriminalgerichtsbarkeit taufweise um 130 Schock Groschen Freibergische Munze von Dietrich von Torgau, bessen Familie sie lehnsweise von bem Landesherrn beseffen zu haben scheint.

1397 erhielt ber Rath von bem Sachsischen Markgraf Wilhelm Cocles ben Dreipfennig: Antheil von bem Ertrage bes Schultheisenamtes ober ber Erbgerichts-barkeit. Db gegen eine gewisse Semme, sagen bie Urkunden nicht. Auß Geldnoth aber verpfändete berfelbe Fürst spater bas Schultheißenamt mit dem übrigen Zweipfennig: Antheil an bessen Einklussen, sür eine auß dem Stadtvermögen ihm vorgeschossen Summe von 1533 Rhein. Gutben, und als bas eingesette Pfand uneingeloft blieb, überließ Friedrich der Canstmuthige im Jahre 1437 das Schultheißenamt und die Erbgerechtsnuhungen der Stadt völlig und auf ewige Zeiten gegen Löschung iener Schuldforderung und einer Nachtragszahlung von 100 Schod Schildproschen.

1390 verlieh berfelbe Markgraf bem Rathe bie mufte Mark Naunborf, 18 hufen enthaltenb. — Es heißt: "fie ist bem bescheiben und weibsem Burger, meister, Rathsleyten und ganger Gemeyn jur rechten Leben gelieben, bag bie egenannten ungre Burger mit phren Nachkommen es ewigklich haben und gemeinnützlichen gebrauchen sollen u. f. w."

1400.

1410 verheerte ein Sturmwind - benn von Sturm und Better wimmeln bie Chronifen - gang Deifen und Thuringen und 1525 rafte einer fo beftig

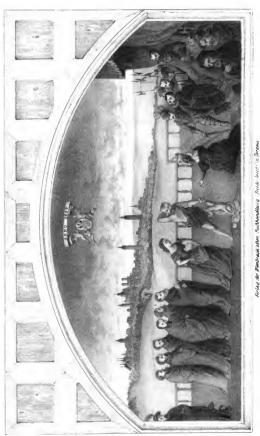

linkay dar Rambrack inter Buchhandlang . Frints lond" in Tengau.

# Getreute Copie eines Gemäldes, welches fich in dem Seffionszimmer auf dem Rathhaufe zu Torgan befindet.

bei Torgau, baß 54 Rube burch einen Binbftog in ben Teich geworfen murben.

1423 ift die Rurwurde an bie Landgrafen von Thuringen und Markgrafen von Meißen gefommen und bie Stadt Torgau von ba an eine fachfische geblieben bis 1815.

1442 am Pfingst- heil. Abend ift auf ber Breitengasse bei einem Wagner, als er Raber-Naben ausgebohrt, ein Feuer ausgekommen, welches folder Gestatt überhand genommen, bag, alles Loschens ungeachtet, die gange Stadt nebst allen Kirchen, Klöster, Schulen, Rathhaus, bis auf 6 haufer in der Stadtgasse in Afche gelegt wurden. (?)

1444 gab ber Rurfurft Friedrich bem Rathe bie Freiheit, aus ber Burger-fcaft 7 Schoppen ju mablen. — Urfprung ber Biertelsmeifter und Commun-

Reprafentanten.

1446, mahrend bes 5 jahrigen Bruderfriegs und nachher burch bie Einfalle ber huffiten und bie letten Berheerungen bes 30 jahrigen Rrieges, find gegen zwei Meilen um unfere Stadt her 70 mufte Marten entstanden! Ihre Ramen in N. XVII. S. 130. und in Rober's Chronit von Dommitich Cap. III. S. 30.

1451 ift vom Rurfurft Friedrich ben Gutigen ein Jahrmartt auf ben

Montag nach corporis Christi in bie Stadt Zorgau gelegt worben.

1462 bie Nachzügler verheerenber Rriege, Deft und hunger, haben bie Gegend fo menschenleer gemacht, bag man fur ein hausbaden Brod ein Bauergut bat eintauschen tonnen.

1470 war bas Georgenhospital — am Eingange ber Bebergaffe gelegen, weichem bie Spitalgaffe ihren Namen hat — so reich, baß es unter andern bem Rathe einnal 50 Schod Groschen, bann wieder 90 R. fl. gelieben bat. Nach ber Reformation ging das Gestift ein, das haus, die dazu gehörige Kirche, ber Begräbnisplat verschwanden und auf ihrer Stelle entstand 1525 die Bebergaffe.

1478 hat fich, als ber Rath etlich Gelb ju gemeiner Stadt Rothburft geforbert, bie Burgerichaft wiber die Sauptleute und Rath freventlich erzeigt. Darauf hat ber Aurfurft jum Behorfam gegen ben Rath aufgeforbert und verlangt, bie Rabelbführer ju ftrafen und wer fich weiterer Widerfehung und Meuterei schulbig mache, folle an Leib und Sut gestraft werben.

1479 überließen ber Rurfurft Ernft und ber Bergog Albert bem hiefigen Rathe bie Biegelfcheune mit bem Bebing, bag er ein Kornhaus bafur aufbauen

follte. -

1482 zweiter großer Brand, welcher Sonnabends vor Areuzes Erhöhung, mabrend bes Sahrmarktes, in ber Leipzigergaffe im huffnericen haufe entftanben, wobei 106 Saufer, & ber Stadt und 40 in ber Vorstadt, in Flammen aufgegangen und, wie in bem vorigen, viel Urkunden verloren gegangen find. Bon ba wurden mehr fteinerne Wohnbaufer errichtet.

1484 hat ber herzog Albert, um ben großen Teich anzulegen, ben bazu erforberlichen, ber Stadt gehörenben Flächenraum, nebst wei große Müblen an sich gebracht und bie Stadt bafür mit ber Mart Mostig und ber Polzung Pflüduss und Dutung am Teiche entschäbigt. Als er aber ben Teich bafelbt angelegt, baben sich bie Borstädter beschweret, baß ihre Beibe baburch geschmälert worden sei, indem sie, anstatt wie sonst 19, jest kaum 9. Stud Kube halten konnten. — Diefer Teich, ber wegen seiner Größe seines Gleichen such, enthält nach einer im Jahre 1662 von bem Dber-Banbes-Feldwesser auf Kursufil. Besch vorgenommenen Ausmessung un Flächeninhalt 4683 Acter 72 Quadratruthen, die um den Teich berum liegenden Damme aber 12 Acter 25 Quadratruthen, die Ruthe zu 7½ Leipziger Elle und 2 Boll, beren 300 auf einen Acter Flächen-Rach einer zweiten, im Jahre 1767 vorgenommenen Messung, ist der Flächeninhalt, mit Einschluß des Entenfanges, ber 24 Acter hält, zu 5044 Acter 61 Quadratrutben berechnet.

1490, nachdem bie von Friedrich bem Streitbaren weiter aufmarts und oberhalb bes Schloffes erbauete, zweite bolgerne Elbbrude baffelbe Schidfal gehabt, wie bie erfte, und man fich bisber mieber mit einer Rabre beholfen batte, fo befchloß Friedrich der Beife, eine gang ffeinerne aufguführen. Bur Beffreitung ber Baufoften bewilligte ibm ber Papft ben Ertrag eines 20jabrigen Ablaffes. Der beil. Bater erlaubte namlich bem Rurfurften und feinen Unterthanen mabrent ber Raften Butter, Rafe und Milch ju effen (lacticinium), wofur Jebermann, über 12 Sabr alt, jabrlich 1 Gr. jablen follte; boch fo, bag nur bas Gintommen von ben erften gebn Jahren jum Brudenbau verwendet werben follte. Die andere Balfte bat fich ber Papft aus, unter bem gewöhnlichen Bormand, ben Bau ber Peters- und Paulffirche in Rom bamit zu vollenden. Diefer Bufdug aber reichte bei Beitem nicht fur ben Brudenbau aus. Daber murbe unter einem folgenden Dapft baffelbe Danover auf biefelbe Beife wiederholt. Aber auch fo fonnten bis 1499 nur 4 ffeinerne Pfeiler, wie fie bis jur Erbauung ber jebigen neuen Brude noch ftanten, gegruntet werben. Man mußte mit Bolg fortbauen, benn bie Beitrage, welche aus ber Ginlage in einem Stod, Buchfe (Butterbuchfe) gufammenfloffen, gingen immer fparlicher ein. Die erfte papftl. Bulle in N. VIII. Das Rurfürftl. Ausschreiben in N. XXI. G. 339. Die Reformation, welche allen Chriften ben Milchgenuß frei gab, fiorte bas Unternehmen. Es half nichts mebr, bag ber Rath mit Strafen brobete, wenn Jemand fich eigenmachtig von bem Saftengwang frei machte. Die Leute magten noch mehr, fie nahmen beimlich bie Beiligenbilber aus ben Rirchen und gerbrachen fie. Die Rlagen und Drobungen Des Rathe über beiberlei Unfug in Bingte's Urfundenfammlung N. IX.

491 hat man nach Saurentii Zage auf bem Martte geadert. Es ift aber bie Urfache, marum folches geschehen, nicht angegeben.

1493 hat Aurfürst Friedrich am Tage Gertrud ben Grundstein zur Kirche jum beil. Kreuz vor ber Stadt gelegt. The er in bemselben Jahre nach Jerusalem wallschrete, bestellte er zuvor 4 Kapellane, 7 Chorschüler und 1 Symphoniasus (Borsanger), beren jedem 20 R. fl. nehst freier Bohnung, Kost und Holz gereicht wurden. — Sein Bruder, der nachsolgende Kursürst Iohann, vermehrte das Singechor mit 7 Chorales. — Kursürst Morig sundirte zur Erhaltung besselbelich 100 R. fl. -- Einige Zeit, während bedrängter Zeitläuste, blieb die Zahlung aus. Kursürst August aber veroronete 1555, daß die 100 R. fl. immerwährend aus der Schsserrie gegeben werden sollten, mit der Bedingung: die Sänger sollten schuldig sein, alle Sonns und Festtage in der Pfarrfirche und, soman es begehret, in der Schosstriche auszuwarten. Dies der Ursprung der, dem Ramen nach noch bestehenden Kantorei.

## 1500.

1502 erwarb ber Rath und die Commun von einem herrn v. Degenfelb ben sogenannten Marftall, bestehend aus bem auf bem wufte gelegenen Rittergute Beinewig erbaueten ehemaligen Aurfürst. Marstallgebote, für 1384 fl., mit ben bazu gehörigen Erundfuden auf bem Baderselbe und ber Fischere im schwarzen Graben. — In noch frührere Beit speinen auf diesem Grund und Boben. firchliche ober kibsterliche Gebaube gestanden zu haben. Man hat wenigstens bei einem im Jahre 1853 erfolgten Umbau eines Theiles ber alten Marstallgebaube Spuren bavon in einem alten Jundamente gesunden. Dielleicht, daß daselbst in ber Nabe des Georgenspitales und bessenschieden, Dielleicht, daß deselbst in ber Nabe des Georgenspitales und bessen mit dazu gehörigem Gottebader das S. 10 erwähnte Dominisanerkloster gestanden bat. Etwas Bestimmtes läßt sich darüber nicht sagen.

1503 große Trauer bei Sofe über den Tob ber Rurfürftlichen Gemablin Johanns, 12 Tage nach ihrer Entbindung von bem Dringen Johann Rriedrich. Die Chroniten berichten, ein biefiger Guperintenbent Roberger fei einer ber Zaufpathen bes Reugebornen gemefen. Rann fein; benn folche Chre wieberfuhr bamals ben Geiftlichen. Aber fonft tomint ber Rame Roberger nicht por und Superintenbent mar er gewiß nicht, weil biefer Titel fpater auffam. Siebe bie unterbaltenbe Abbanblung: "Jugenbgeschichte bes Rurfurft Johann", von Job. Muller in N. XXXIII. Das icone Dentmal ber verftorbenen Rurftin aus bem Saufe Medlenburg, eine meffingene Platte mit ihrem Bilbe, auf einer etwas erhoheten, fteinernen Grundlage, mit einem Gitter und mit 24 Medlenburgifden Bappen umfrangt, ift jest noch eine Bierbe unferer Rirche und ein Beiligthum ber Salle, mo, um unfere Erinnerungen an jene Borgeit noch mehr ju beleben, auch ber Denfftein und bas Bild ber Gemablin Buthers in Lebensgroße fich erhebt. Jahrlich murben am Grabe jener Geligen 5 große Geelenmeffen und an ihrem Sterbetage feierliche Umgange gehalten, auf 24 hoben Beuchtern um bas Dentmal brannten 16.

Bachsterzen u. f. w. Die Stiftung und Anordnung dieser Gedächtniffeier in N. XI. Früher und bis 1813 ftand dies Denkmal in der Altarhalle und hatte bei seiner Einrichtung einen eigenen Altar, mit einem schönen Bilde von Lucas Kranach, die 14 Nothbelser darstellend, welches noch heute in der Sacriftei unserer Kirche ausbewahrt wird und die Bewunderung aller Kenner auf sich lenkt. Die messingenen Leuchter, welche um das Denkmal standen, machte das Gotteskaften-Kerarium nach der Responation, als auch der erwähnte Altar beseitiget und der jetz stehende große Altar 1696 errichtet wurde, zu Gelde, bis auf zwei, mit welchen man den neuen Altar schmüdte (dieselben, welche noch heute dort stehen). Dasüt wurde das Denkmal mit dem eisernen Sitter umgeben.

1528 werden um die fast gang offene Stadt, zur innern Sicherheit, die verfallenen Mauern wieder gebauet. Denn — heißt es in einem Rathsichreiben an ben Kurfürften — es mehret sich bei und bas Bolf, unter welchem ohne Bweifel wunderliche und settsame Adamstinder sich mögen bergen, die der scherfe ber Geseh bedürfen. Da eyne stadt Mauer von nothen, das boswillige nicht bei Rebel und Nacht boses thun und wir arme Leut bei nachtschlasender Zeit in unsern Saufern ruben mügen. — Aber nur langsam und ftudweis ging dieser Bau vor sich. Befestigungswerte gegen seindliche Angriffe von außen wurden 1546 — 47 eifriger getrieben. Wegen friegerischer Zeitläufte — sagt ein Kursurstliches Ausschreiben — thut es noth, die Stadt auf das Wehrhafteste zu bauen. Da mußten Bützer und Soldaten Sand an's Werk legen. N. XXI. S. 105.

1528 hat E. Rath zu Torgau bas Rittergut Mabibichen mit allen Gerechtigs feiten und Freiheiten, wie es Gby v. Ragewis befessen, für 2050 Rhein. Goltzgulben gekauft. Nach einer andern Angabe foll bas Rittergut von einem herrn v. Schönfelb gekauft worben sein. Ueber Kauf und Belehnung N. XXI. S. 368.

1529 murbe ber lette Gottesbienft in ber Nicolaitirche gehalten und bas Gewandhaus fur Suchmacher und Kurichner, auch unten bie Brobbante, gegen 20 Grofchen jahrl. Standgelb hinein verlegt.

1530 ift bom Rurfarft Die Currenbe erlaubt morben.

1532 versammelte fich bier ber erfte allgemeine ganbtag, und ber lette 1678. Es wurden beren zusammen breifig hier abgehalten, ohne bie Ausschuß- und Rreisversammlungen und geiflichen Convente. — Diese gabender Gaben ber Gtabt viel Nahrung. Ein Dresdener Burgermeister verzehrte bei solcher Belegenheit in 25 Tagen 400 fl. Siehe hilf der's neue Chronit von Dresden V. Best. — Später hielten die Oberhofperbiger aus ber neuen Resibeng die ganttagspredigten. Ein feierlicher Ausgug ber Abgeverneten nach ber Kirche in N. VIII.

<sup>\*)</sup> Raberes barüber in Archibiat. Burger's "Golef Gartenfels", Zergan 1844, 3. 9 und 10 mit baru gehöriger Rote 1.

1533, wo ber Kurfurst Johann Friedrich große Bauten im Schloffe unternahm und fich unterdeffen meist in Weimar aufbielt, wurden auch die 16 katholischen Altare aus ber Stadtfirche genommen, bis auf einen, der heil. Anna und den 14 Nothhelfern geweihet, aus Achtung gegen die Kurfurstiche Mutter, zu beren Andenken dieses heiligthum war errichtet worden. Aber auch dieses verschwand 1694. Den jetigen Altar hat ein Berliner Künftler, Simonettiv versertigt, koftet 280 Thaler.

1534 Privitegium für Wittenberger Buchbruder jum ersten vollständigen Drud ber ganzen Lutherischen Bibelübersehung, von Torgau batirt. Diefen Antheil unserer Stadt an jenem segenstreichen Unternehmen spricht die Chronik, in dieser Bormel aus: was Wittenberg ebirt, bas hat Torgau zuvor privitegirt! In biesem Jahre wurde auch ein besonderer Prediger beim Pospital angestellt.

1538 wurden auf bem Grund und Boten, auf welchem von 1811 an bas Fort Binna fich erhob, 2 Beinberge gur Rechten und Linken ber Bittenberger Strafe, vom Rath angelegt. Es wurden babei viele Tobtenurnen ausgegraben. Ein Anfang zu biefer Weinbergsanlage war schon im Jahre 1518 im Rieinen von einem Torgauer Burger, Otto, gemacht worben, dem man bie Grundstude abkaufte.

artaufte.

1539 faufte bie Gefellichaft ber Buchfen- und Armbrufticuten bas fogen. Freitagstand fur 680 fl., und bas Schiefhaus wurde 1598 eingeweiht. hier feierte fie oft in Gemeinschaft mit bem Rurfürftlichen hof ihr Konigsschießen. Alles verschwand 1811.

In bemfelben Sahre hat ber hiefige Rath ein Stipendium fur 3 Studirende

geftiftet, baf jeber auf 4 Jahr 15 fl. erhalten folle.

1541 find alle 3 Burgermeifter, Erasm. Roppe, Jac. Bibfeuer und Seorg Reithammer, Ungehorfams wegen gefänglich nach Schweinig abgeführt morben.

1545 murde ein Stipenbium vom Burgermeifter Leonhard Roppe fur 3 Stubirende gestiftet, fur jedem auf vier Jahr 10 (andere 15) fl. jahrlich. Damals also icon murde

angenommen, bag ber afabemifche Gurfus 4 Jahre bauern folle.

1548 und folgende Jahre ift unter Kurfurft Johann Friedrich ibie Stadt beffer und fester, als es icon 1528 geschehen war, mit Mauer, Wall und Graben, auch befestigten Thoren mit Bruden über ben Mallgraben, aus bem gemeinen Stadtvermögen und durch besondere Collationen der Burgerschaft, wobei biefelbe noch überdies Handbienste zu verrichten hatte, umgeben worden, wie die Kammereirechnungen aus jener Zeit und andere Rachrichten im Stadtarchive nachweisen; auch wurden bei biefer Gelegenheit die schon stehenden alteren Thortharme zur Bertheidigung eingerichtet.

1548 feste Rurfurft Morit bie Biertelsmeifter ab, weil fie fich feinen ftarten Gelbforberungen fed miberjett hatten. Gein Nachfolger August fette

fie 1556 wieder ein. - In Diefem Jahre galt die Ranne Bier zwei Pfennige.

1549 wurde auf bem Markte ein neuer 10 ediger fleinerner Rohrkaften errichtet, mit 26 Gentnern Blei und 2 Gentnern Binn ausgelegt, in der Mitte eine hobe fleinerne Saule, auf ber Spihe eine mannliche Gestalt, am Zußgestell berselben 8 Sowentopfe, aus beren Rachen das Wasser floß; Wappen schwückten die Ginfassung; 4 Stufen führten hinan, alles von Stein; nach der Abbildung in N. XXXI. ein wahres Runft- und Prachtfild. Im Jahre 1696 war es verfallen und ein bolgerner Kaften kam an seine Stelle.

1556 wurde bie Superintenbentenwohnung verneuert. Bu ben Bautoften nahm man auch 100 fl. Strafgeld von einem Muller aus Belgern, ber feine Mablgafte gar zu arg betrogen batte.

1557, ben 30. Detober, hat eine Dagt in ber Ruhgaffe Feuer angelegt und ift bafur ben 17. December in ber Lehmgrube verbrannt worben. (Schnelle Buffig.)

1559 wird ein bofer Menfch, Namens Donat Rothe, weil er feine Mutter und die Geistlichkeit beschimpft, laut Aurfürstlichen Besehl auf 5 Jahre Bandes verwiesen und mußte vorher auf bem Rathhause die Urfehde schwören, b. h. er mußte schwören, bas Band in dieser Zeit nicht wieder zu betreten.

1562 hat fich ber Fleischauer Leonhard Tramberger mit einem Beile bie rechte hond vorsätich abgehauen, weil er bas Coangelium Matth. 18, 8. falich verftanten.

1564 bie Stadtfirche frifch geweift von 80 Thalern Strafgelt, fo bie Juben erlegen muffen, weil fie mit ihren hopfenwagen bas Geleite umfahren.

In bemfelben Jahre ift am 27. September bie Burgerichaft gum erften Male auf bem neuen Rathhaufe versammelt gewesen und ben 5. November für bie Burger bie erfte Fechtschule auf bem Rathhause gehalten worben,

1565 wurden bie gemeinen Rathe . und Stadtguter ju 77,528 Afo. abges fcatt und 1 Afo. mit 9 Pf. besteuert. — In diesem Jahre ift auch ben Gastwirthen in Torgau folgende Taxe vorgeschrieben worden: von funf Effen sollen sie fordern 2 Gr. — von vier Effen 18 Pf. — von drei Effen 1 Gr. — von einer Kanne Bier 2 Pf. — von einem Scheffel hafer 6 bis 7 Gr. bei 100 fl. Strase.

1567 ift ber Bau bes jegigen Rathhauses (angefangen im Jahre 1564) vollenbet und 1577 bie Teinkftube, wozu man zwei Saufer angekauft hatte, von einem Dresdner Baumeister, Wagner, aufgeführt worden. Der Aursurfuft August hatte ichon 1561 auf Bitten ber Stadt geordnet, daß zum Ausbau bes neuen Rathhauses aus ber Tranksteuer 600 fl. Bufduß gezahlt werden sollten. Denn "bas alte war so baufällig geworden, daß fich bie Bürgerschaft nicht mehr fühnlich barin versammeln, noch bei hochzeitlichen Ehren baselbst zu tanzen erlauben

burfte." Das alte Ratbbaus, wo sich auch sonft die Reischdante befanden — baber die Benennung bes Fleischmarktes — fiand an ber Ede, wo siest bak Richtersche haus fich erhobt, und wurde, weil es ganzlich baufällig war, 1565 bis auf ben Grund niedergeriffen und die Stelle verfaust. Das neue Rathbaus wurde mit einem Tanz der Schulfigend und mit ber Hochzeitsfeier einer Burgermeisters-Tochter eingeweihet. Der Trinffitude wird als einer öffentlichen Bechanstatt gedacht. Kurfürst August — beißt es — babe sie mit stattlichen Privilegien und legibus verseher; unter andern, daß ben Weibern nicht erlaubt sein solle, obne Bergunstigung der Trinfheren einzutreten, damit die Manner nicht in ihrer Luft gestört matten. (1) Auch sei von 1696 nicht mehr darin gezecht worden; versehr sich, nicht so regelmäßig und unmäßig.

1567 hat im Januar jeber Burger fo viele leinene Sade, als er Biere gu brauen berechtiget, jeder bagu Richtberechtigte 2 bergl. und jeder Bauer fo viele Sade, als er hufen Landes gehabt, liefern muffen. Die Bahl berfelben hat im Amte Torgau (incl. Torgau) 18,000, in gang Sachfen aber 19,009,656 betragen und wurden tieselben bei Ersturmung bes Schloffes Grimmenstein gebraucht, um

fie mit Cant ju fullen und bamit bie Schlofgraben voll ju foutten.

4569 wurde bas Saptiher Rohrwasser in die Stadt geleitet. Auch hat ber Aurfurst August in diesem Jahre 200 Brabanter Auchbereiter und Manusacturiften in unsere Stadt wohl aufgenommen und ihnen Bohnung angewiesen. — Anfang und Brundlage bes nachmals blühenden Gewerbzweiges ber Audmacherei. N. XIV.

1570 ift am 18. Juli unerwartet ein Jod ber Elbbrude gusammen gebrochen und find babei 15 Personen mit in bie Etbe gestürgt, wovon jedoch nur eine umfam, bie meiften aber hart beschäbiget wurden.

1571 murbe bei großer Theuerung bos Brob halb aus Dehl und halb aus Aepfel ober Ruben gebaden.

1578 im Marg murben bie biefigen Gacramentsverachter vor bas Dberconfifterium nach Dresten vorgeforbert.

1579 hat man angefangen, ben Damm von Torgau nach 3wethan aufzuwerfen, ber aber 1810 und 11 bei Anlegung ber Befestigungswerke eine ganz neue und zwar bie jesige Richtung erhielt, wahrend er damals einen großen Bogen beschrieb und 3 Bruden batte.

1584 vermachte Dr. Prager, ein Rechtegelehrter, feinen Freunden 50 fl., ben Currentanern wochentlich jedem 2 Gr., armen Schullindern wochenfich eine Suppe, Bugemuse und Trinten (Covent). Die große Noth hatte bes Menschenfreundes herz gerührt. Denn an ber Pest waren 2233 Menschen gestorben und Faum noch 10 Rinder in ber Schule.

1585 galt ein Scheffel Rorn 14 Gr.

1588 ift ben 18. Mary eine Mufterung ber Ebelleute, Burger und Borfter bes Torgauer Begiets bier abgehalten worben. Der Ebelleute

waren 300 ju Rof, ber Burger, ohne bie Wittmer 1200, ber Forfter 180. -

1589 hat man einen Durchflich gemacht, um bie Elbe von Werbau naher nach ber Stadt zu leiten; welches zum zweiten Mal 1810 geschahe. — In diesem Jahre galt 1 Schffl. Korn 10 Gr., eine Wage Mehl 12 Gr., 1 Schffl. Weizen 15 Gr., 1 Bier Gerste 16 fl., 1 Malter Hopfen 4 fl.

1590 legirt ber Burgermeifter hoppe 2 fl. jahrlich ju 4 Budern, unter 4 Schuler au vertheilen, welche im lebten Gramen fich ausgezeichnet batten.

1592 hat ein Orgelbauer, gange aus Cameng, bas Orgelwerk in ber Stadtkirche alfo verneuert und mit 1100 Pfeisen vermehrt, baß sie eine ber 23 hauptorgeln in Deutschland gewesen sein soll. Dafür erhielt er 200 fl. und ein Jahr
treie Rost für sich und zwei Gesellen. — Bei Erwähnung eines Branbes in
biesem Jahre erfährt man auch, daß bamals bie Dacher noch mit Schindeln
gebedt gewesen sind.

1598 ift zu Pfingsten bas neue Schützenhaus burch ein solennes Buchfen-schießen eingeweihet und ber Kurfürstliche Abministrator von E. Rath bagu als Gaft gelaben worben.

1599 hat bas Umt Torgau ber Stadt Salle einen Revers ausgestellt, bag bei Erbichaften tein Abzug von beiben Seiten genommen werden foll.

### 1600.

1602 find alle 3 Burgermeifter gestorben, Joh. Freund, Casp. Buttner und George Ringenhann.

1603 fam Rurfürst Christian II. nach Torgau und wurde auf ber Jagt von einem Meuchelmorber burch einen Schuß verwundet. Den Thater brachte man bier ein gur Tortur.

In bemfelben Jahre ftarb bier ein Beib von 106 Sahren. Beber vor- noch nachher ermahnen bie Chroniten einer 100jabrigen Person aus unserer Stadt.

1604 mußte eine Angabl Burger von ben Defenfionern, mohl ausstaffirt, nach Dresben gieben und bei ber Bermablung Johann Georgs I. aufwarten.

1605 Etwas von ber bamaligen Polizei! Ein Muller mußte wegen Umgang mit einer lüberlichen Weibsperson einen Kahn über bie Elbe führen, daran waren 8 solcher Dirnen gebunden, die nebenher schwammen; damit die Zuschauer sich ein Beispiel nehmen möchten! Roch 1721 wurde eine Magd an den hölzernen Esel geschlossen und von dem Buttel mit einer Kanne kalten Waffers überschüttet, weil sie den Soldaten so sehr nachgelausen war. Auch sonst scherchüttet, weil sie den Soldaten so sehr nachgelausen war. Auch sonst scherch die Berichte fehr willkihrlich versahren zu baben. Ueberhaupt bemerkt man in den Nachrichten aus biesem Jahrhunrett eine auffallende Menge der gröbsten Berbrechen und unnathrlichften Schandthaten und zugleich der schauberhaftesten Martern und Hinrichtungen, womit man die Schuldigen bestrafte; sie wurden

lebendig gefadt, Arme und Beine abgehauen u. f. w. War bas bie alte gute Beit? Doer follten wir nicht bie unfrige fegnen?

1606—1607 wird bas lange Gebaube hinter bem Rathhause, welches von ber Leipziger- bis jur Scheffelgasse geht, vom Rathe gebaut, die untersten gewölbten Raume zu Brod- und Fleischänken eingerichtet, die obern aber als Gewehrkammern und Kornschuttboden benutt. Später wurden die letteren zu einem Schullocale, zuerst für die bürgerliche Madchenschule, und als eine besondere Armenschule in's Leben gerusen wurde, für diese und zugleich für eine Kleinkinders Bewahranstalt eingerichtet. Roch später, im Jahre 1849, mußten auch diese Anstalten von da wieder weichen, weil diese Locale für die Sitzungen ber Schwurgerichte beraeachen und dau unmedbauet wurden.

1607 feierte bier ber Rurf. Johann Georg I. fein zweites Beilager mit bem gewohnlichen Domp. Ueberhaupt trugen bie Regenten biefes Sahrhunberts ben Glang ber neuen Refibeng in Dresten noch oftmale auf unfere Stadt über und liegen ihren alten Ruhm nicht fobalb verfcminben. Die beiben Chriftiane, Die vier Georgen, alle lutherifd - fromm - chrten Torgau in bantbarer Erinnerung an bie Reformation. Dazu murben fie von ihrer Jagbluft ju unferen Balbungen bingezogen; bas Schloß fant noch in feinem alten Glange, mar von ihnen fogar noch mehr verfconert morben; auch lieferte bie Rellerei und Brauerei einen guten Tifchtrunt, ben jene herren meiftens febr liebten. Daber maren fie noch oft bier gegenwartig und bie Chronifen miffen, bis auf die Beit bes erften tatholifden Rurfurften, viel bavon ju berichten. Sier nur grei Beifpiele: Chriftian II. fam 1611 mit 27 fürftlichen Berren und vielen Grafen bier aufammen. um bie Banbel megen ber Bulich'iden Erbfolge friedlich auszugleichen. Dabei murben, unter antern, 4 Baren auf bem biefigen Schloghofe gebett. Denn bergleichen Beftien gab es auch noch in Gadfifden Balbern. Go murte einft einer bei Bicopau, ein anderer bei Duben eingefangen, und ber immer noch fo benannte Bargraben am Schloffe mar ihr Aufenthalt.

Das prächtigste Schauspiel aber gab Johann Georg I. bei ber Bermählung seiner altesten Prinzessin mit einem Landgrafen von hessen. Ich theile aus der weitkausgen Beschreibung, N. XVII. S. 362 sigde, nur Einiges mit. Die Braut faß in einem Wagen, an dem fast nichts als Silber und Gold zu sehen war. Inwendig sahe man Cupido mit Köcher und Pfeil an die Decke gehestet. Auf der Decke oben stand ein vergolderte Herz, von einem Pseile durchschoffen. Hinten fand wieder ein Cupido auf einem Gestelle und zielte in den Wagen. Die Pserde waren mit schwarzen und gelben Federn geziert, ihr Zeug von schwarzem Sammet mit vergolderten Silber beschlagen. Die Ausschret trugen lange, schwarzen Kose und Braunschweizsische Sammet. Drei Tage nacheinander wurden Thierbethen gehalten. Einmal kämpsten 3 Wären mit Ochsen von englischen Hunde nach schloshose

gebeht; juleht wieber 5 Baren im Streit mit Dofen und Bunden auf bem Schlofhofe. Dabei wird bemerft: es waren große Rublfaffer mit Baffer gefeht. barin bie Bare fprungen, und weil fie nicht wieder heraus wollten und bie Sunde ihnen nicht beifommen fonnten, fo icog man nach ihnen, bis fie mit großem Brummen wieber beraussprangen. Unterbeffen mußte ber Pribicmeifter (Sofnarr) in einem eifernen Rang fteden, wo er von ben Baren mehrmals umgeworfen und trefflich geangftet murbe. Unterbeffen larmten bie Erommeln und Trompeten immerfort. Das muß mohl eine Fürftenluft gemefen fein! In ber neuen Silfder'fchen Chronit von Dresben, V. Seft fiebet man eine Abbilbung von einer folden Thierhete im Dresoner Schloghof nach einem alten Drigingle gemalbe. Abends murben fcherzhafte Combbien und nachtenfliche Tragobien agirt - gulett ein prachtiges Runftfeuer obgebrannt, wo 40 Ranonen brein bonnerten. - Doch genug! Muffallend erfcheinen noch bie Berichte von ben baufigen Luftjagben in ben biefigen Balbungen und von ber faft unglaublichen Menge und Grofe bes erlegten Bilbes. Bie mogen biefe Beerben Siriche und Cauen, Die Caaten bes Landes beimgefucht haben! Dan nehme bagu bie allgemeinen Drangfale ber Beit, Die Berfolgungen ber Glaubensbruber in fatholifden ganbern, Die Berheerungen bes 30jabrigen Rrieges, Sammer und Roth überall! Aber auf bem Thron ber Cachfiften Furften rubete ungeftort eine behagliche Indoleng und an ihrem Sofe mar Freude bie Rulle. Und bennoch laffen Die alten Berichte baruber fein bittres Wort, feinen Baut ber Rlage vernehmen, fonbern bewundern und preifen nur bie Berrlichfeiten und bitten Bott einmal über bas andere um Cout und Gegen über ihren allertheuerften Landesfürften. Go viel vermochte ber fromme Glaube an Die gottliche Majeffat ber Regentenhaupter! Bie viel anders jest!

1608 wird bie Rathsfeller . ober Garkuchen . Wirthschaft eingerichtet. Die baran ftogenbe, gewolbte Stube, nach bem Markt beraus, murbe als Raths. Beinschenkftube benut, nachdem bie eigentliche Erinkflube im Rathhause (vergl. Jahr 1567 und 1577) nur seltener noch bagu gebraucht wurde.

1621 wurde am 17. Juni der Anfang mit dem Bau eines Munghaufes gemacht, wozu die Bauern aus dem Amte Torgau das Bauholz anfahren mußten. Es ift aber niemals zum Mungen in diesem Sause gekommen.

1623 hat Dr. Bapf, Confiftoriafprafibent in Altenburg, von bier geburtig, fur bie Rirchen- und Schulbiener ju Torgan ein Legat von 1300 fl. geftiftet.

1623 ift ber biefige Superintenbent Dr. Binter auf ber Rangel in ber Balfte feiner Predigt vom Schlage getroffen worben und balb barauf geflorben.

1631 verfammelte fich bier die facht. Armee, 14,000 Mann mit 10 Ranonen, um in Berbindung mit ben Schweden gegen ben faiferlichen Befehlshaber Tilly nach Leipzig aufzubrechen. Sie bezog ein verschanztes Lager hinter ber langen Borfladt. In ber Stadt ftand ein Reiterregiment, welches berfelben binnen

neungehn Tagen 6788 DR. fl. 16 gr. 2 pf. foftete. Dabei mußte bie Stadt gum Defenfionsmert außerdem noch 1277 DR. fl. contribuiren. - 3m Geptember tam ein Bote von Salle, um fur ben Ronig von Schweden, Guftav Moolph, Torgifc Bier zu bolen. - Bon ba an miffen unfere Radrichten faft nichts ju fagen, als vom Bijabrigen Rriege. Durchmariche, Contributionen, Ungriffe, Bewaltthaten, Drangfale aller Urt! Eruppen, bald feindliche bald freundliche, brangten fich im langen Bechfel bes Rriegsgefdids in und um Torgau und machten fich immerfort ben Befit einer Ctabt ftreitig, bie burch ibre Lage einen Dunft fur fricgerifche Unternehmungen barbietet. 3ch ftelle bas Bichtigfte bier gufammen. "1631 ben 4. Januar ift vom Rurfurften Befehl an bie Stadt ergangen, 300 Defenfioner ju ftellen, um bie Brude und Stadtthore geborig ju befeben, wegen allerband berumftreifender Reinde. Much folle jeder Burger 2 Pfund Pulver und 1 Pfund Blei in Borrath halten. Den 21. April marb bie Burgericaft gemuftert. -1632 marb im Muguft vor bem Rifcherthore fart gefchangt, mobei viele Barten ruinirt murben. - Den 4. April famen fcmebifche Truppen bierber, Die großen Gefdute vom biefigen Schloffe nach Magteburg abzuholen. 1631, 32 und 33 ließ Rurfurft Johann Georg I. Die Bruden-Schange jenfeits anlegen. Gie batte einen tiefen Graben und 4 Baftionen. Im Jahre 1637 marb tiefe Schange bart mitgenommen und alle barinnen befindlichen Bebaube murben mit einem Theile ber Brude ein Raub ber Rlammen. (Erft 1666 lief Johann Georg II. biefe Schange wieder berftellen und mit Befdut befeben.) Rach bem unfeligen Drager Rrieden, als ber General Banner ben 4. Januar 1637 bie von ben Sachfen fdmad befette Statt einnahm, ba fing erft bie Schwebennoth an. Torgau, welches Damale uber 1000 Saufer gablte, mußte fich mit 12,000, und feine Rirchengloden mit 3000 fl. lostaufen. Rach 24 Ungftwochen, welche ber Stabt 150,000 Thir. foffeten, jogen bie Schweden ab und verbrannten bie Elbbrude, Die Elbichange und 10 Schiffmublen. Dit ben anderen befannten Greueln und Bermuftungen, welche ber erbitterte Beind in ber umliegenden Begend aurichtete, blieb Torgau gwar verfcont, aber Deft und Tob mutheten graufam. Der Rirchenzettel biefes Sabres gablt 4172 Tobte, unter benen 1822 Ginmobner. Die Chronif XVII. fest berichtigend bingu: weil ber Rufter an ber Stadtfirche geftorben, bat man viele Tobte nicht eingeschrieben. Biele Frembe, welche auf ben Gaffen, in ben Thoren und Rellern verschmachtet, find von Sunden gefreffen, oder fonft beimlich ver-In bem Sterberegifter jur Begrabniffirche find wirflich fcarret morben. 11,700 Berftorbene eingetragen worben. Etliche meinen, es feien leicht 18,000 Der. fonen umgetommen.") Ein großes Unglud bebrobete auch unfere Stadt, als

<sup>&</sup>quot;) Aussubricheres über biefes Ungludsjahr findet fich im Aorgauer Kreisblatte, Jahrgang 1827, Rr. 9, S. 66 figt., unterzeichnet E., und ebendafelbst, Jahrgang 1837, Rr. 38, S. 302 figt., mitgetheilt vom herausgeber biefer 2. Austage ber "Denkwürdigkeiten".

Wallenstein früher, 1632, ein Streiftorps mit etlichen Stüden Geschüt von Leipzig hierher schiefte, da eben die Stadt von Besahung entblöst war. Schon hatte sich das Brand- und Anubbeer bis zum Ausgang des Waldes genähert, als der Ansührer Halt machte, um genauere Erkundigung einzuzieden. Ein Bauer, den man eben ergriffen hatte, sagte aus, was ihm List oder Angli im Augenblid eingab: es wimmele in und um Torgau von Schweden! Die Wallensteiner kehrten erschroden um. Die Sage seth hinzu: ein Brausen in der Luft habe sie verjagt. Wie wohlhabend muß aber Torgau damals gewesen sein! Außer den anderen Lasten der Truppenverpflegung hatte die Stadt über 50,000 Thater baar nur an die schwedischen Keldherren Königsmart, Wranget u. a. bezahlt. Mancher Einwohner mußte über 1000 Thater beitragen. Buleht forderte noch Torstenson sür sich 6000 Thater. Die konnte man nicht mehr ausbringen und auf klägliches Kürbitten ward die Forderung bis auf Weniges derabgesett. In Dommissch wurde aus den Braupsannen und Gloden Geld gemünzt. Der Schesse Korn galt 11—16 gr.

1632 hatte ber hiefige Rath bem Kurfürst Johann Georg I. 20,000 Thaler Kriegsanlehen unterthänigst aufgebracht (gelieben). Unter ben folgenden Regenten geschahe bie Rückzahlung unregelmäßig und ungenügend, so daß noch unter König Kriedrich August 16,963 Thir. restirten. Dieser, gerechter und haushälterischer, als seine Borfabren, tilgte 1798 die ganze Schuld. Der Rath machte von diesem ansehnlichen Rapital die beste Anwendung. Es wurde die wüste Mark Obernaundorf urbar gemacht und mit Wirthschaftsgebäuben versehen, auch das Straßenpstaster, mit dessen der Ausbesserung man schon vorher angesangen hatte, ganz neu in allen Gassen bergestellt. Das Wert stodte zwar mitten in der Arbeit, aus Mangel an Steinen, die nur auß serner Gegend mit großen Kosten bezogen werden sonnten. Da war es eine glüdliche Entbedung, daß in dem nahen Dorfe Sigenroda ein reicher Borrath Psassersen, von dem versallenen Kloster betrührend, gefunden wurde. Die kauste man dem Könige ab und vollendete das Bert.

1637 wurde auch die zwischen bem Schloß- und Baderthore, neben bem Gafthofe zum goldenen Köwen, auf ben später Kaufmann Barth'ichen, jeht Langsbr'ichen und ben baran stoßenden Grundstäden besindliche Aursürstliche Rennbahn, welche mit einer Mauer umgeben war und schöne Gebäude hatte, von ben Schweden zerstört, was aus biesem Unglüdsjahre besonders zu erwöhnen ist, weit biese Rennbahn nicht wieder aufgebauet wurde und lange Zeit eine Wässenwische Sieben Buffung blieb. hinter bieser Rennbahn, nach den Feldern hinaus befand sich der Kurfürstl. große Baumgarten, in welchem ebenfalls viele Gebäude, unter andern bas sogen. Auffenbaus gestanden. Auch an diesen Garten mit allen seinen Gebäuden, legte jenes Jahr seine zerftbrende Hand.

1638 wurde bas verfallene hospital burch ein Bermachtnis von 1000 fi. wieber bergestellt. Fr. Katharine Trofiin heißt die Boblthaterin. In bemfelben Jahre war große Theurung. Der Scheffel Korn, groß Maaß, toftete 4—5 Thir., und war nicht einmal fur Gelb zu bekommen.

1639 tam ber schwebische Oberst Wrangel bier wieder an, forderte 1800 Thr. Contribution und weil nur 500 Thater zu beschaffen waren, wurden die Burgermeister Bogelhaupt und Stolle als Geiseln mitgenommen, welche jedoch bald wieder zurudkehrten. Rurz barauf requirirte ber Aurfurst burch Haubold v. Schleinig 300 gaß Bier zur Berproviantirung Dredbens.

1640 mußte Torgau 5000 Pfund Brob und 10 Saf Bier nach Gilenburg

liefern.

1642 bat Torgau 1500 Thaler Contribution an General Banner, ber in Gilenburg ftand, gabien muffen. Außerdem murbe ber Stadt alles Bieb genommen.

1642 tam General Konigsmart nach Torgau und mußten ihm 1000 Thir. gezahlt werben. Da bas Gelb nicht gleich ju beschaffen war, wurden 6 Rathsberren als Geiseln mitgenommen.

1643 murbe ben Burgern auferlegt, monatlich 700 Thaler jur Berpflegung ber fremben Rriegsvoller aufzubringen. Im Monat Marg mußte bas Doppelte

gezahlt merben. Das hat gebauert bis in bas folgenbe Jahr.

1644 wurde bas Schloß 4 Tage lang vom General Ronigsmart beschoffen. — In biesem Jahr erging strenger Befehl wegen ber Sonntage beiligung. Wer am Sonntage mit ber Dand arbeitet, wurde mit 6 Gr., wer aber mit Bieb arbeitet mit 12 Gr. bestraft.

1644 ftiftete ein biefiger Amtsichöffer, Rofe, ein ansehnliches Legat: 100 ft. fur arme Studirende, 1300 fur Schulbiener und hospitaliten, 50 Thaler fur ben Superintenbent, 50 bem Archibiatonus und jedem Diatonus 25 ft. In

Diefem Jahre murben auch bie Rlingelbeutel in ber Rirche eingeführt.

1648 wurden, nach beendigtem Rriege, die überfluffigen Truppen befoldet und entlaffen; bagu mußte bas Land 33,845 Thr., Torgau 1113 Thir. beitragen. Die gesammten Kriegsfdaben unferer Stabt wurden auf 400,000 Thir. angefchlagen. Bon 923 Hausern 340 wufte geworden und die Bewohnergahl, sonst über 4000, jest nur noch 2806. Aus einer Rathbeingabe gum Landtage 1649, wo Torgau eine fast gang be Stadt genannt wird.

1651, nach bem 30jabrigen Rriege, waren bie Aerarien fo erfcopft, bag bie Beifilichen Roth litten und Die Burgerfdaft eine Collecte fur fie fammelte. (1)

1651 bittet ber Erzbischof zu Salle, Bergog August, bie ganze Sachsische Lanbichaft zu Gevattern. Diese Ehre toftete ber Ritterschaft 2000 Abaler, ben Stabten 4000 Abaler, Sorgau allein 400 Abaler Eingebinde. Auch wird unter biesem Jahre gemelbet: es ift eine gar teuflische hoffahrt unter ben Leuten gewest mit ben Popelmuben und Stiefeln mit zwei Bornern. (!)

1657 großer Brand. Das Feuer kam Abends 9 Uhr in bem Sause aus, in welchem jest die Sbwenapotheke ift. Durch Flugfeuer ward ber hinterm Rathhause besindlich gewesene Sausmannsthurm entzündet und brannte bis auf bas Ermäuer ber Ricolaifirche ab. Dabei kamen auch die Abbeinerwohnungen mit in Brand und wurden sämmtlich in Asche gelegt. Beim Zusammenfurgen bes Thurmes wurden 5 Personen erschlagen und unter bem Schutt begraben. Der Schaden wurde auf 20,000 Abtr. geschätet.

1658 murbe ber lange bebedte Bang, wo fonft bie herrschaften vom Schloffe aus in die Stattfirche gegangen waren, abgebrochen. — In bemselben Jahre wurde eine Burgereffrau aus Dommitich als eine here bier vor Gericht gestellt und befragt, ob es wahr sei, daß fie ihre Tochter auf ben Blodsberg geführt und mit Junter hansen (bem Teufel) habe tangen laffen.

1659 burften, megen ganbestrauer, jum Pfingfifeft feine Maien in Die Rirde

gefett merben.

1660 ift in der Rabe bes Dorfes Leipnig, & Stunde von Dommibid, bei einer Ruble, nach vorhergegangenem Braufen unter ber Erbe und mit einem Rnall, ein Heibrunnen entsprungen. Der Ergabler versichert, bag viele hundert biefes Baffer mit Ruben gebraucht hatten und er selbst will es gesehen haben, daß Blinden, Lahmen, Tauben, besonders solden, die an Podagra und Steinschmerg gelitten, Heilung widersabren fei.

1666 wurde bie von Johann Georg III. neuerbauete Elbbrude von feinem Erbprinzen eingeweihet, ba biefer mit seiner tonigl. Braut aus Danemark zuerst darüber subr. Auch hat der Superintendent Dr. himmet eine öffentliche Synobaldisputation: de consociatione lutheranae et calvinianae religionis resp. Nitzschka past. Neidensi gehalten und die Bürgermeister dazu eingeladen, welche 16 Kannen rheinisch Wein unter die Prediger austheiten laffen.

1666 find bie, noch jeht im sogenannten Salghofe ftehenden Gebaute, jum 3wed einer Rurfürfil. Salgniederlage erbauet worden. hinter biesen Gebauden, nach bem Schloffe zu, fland früher, nabe am Schloffgaben, das Aurfärfil. Rauchhaus, welches im Jahre 1644, bei Belagerung bes Schloffes in Feuer aufgegangen war und nicht wieder aufgebauet wurde. So fland auch an der Eibe, oberhalb der Brude, das Farbebaus, ein großes massives Gebaube, welches der Auchmacher-Innung gehorte und von welchem der Farberdamm feinen Namen erhalten hat.

1667 wird auf Befehl ber hochften Kirchenbehorde, wie im ganzen gande, so auch hier jum ersten Male bas Reformationsfest am 31. October, aber nur als halber Festrag geseiert, und biese Feier auch fur bie Folgezeit seftgesett. Man muß sich wundern, bag bieser Lag 150 Jahre ungefeiert bleiben konnte.

1671 ift bas im Rriege fehr beschädigte, aber wieder verneuerte und verschonerte Schloft, von Johann Georg II. im Beisein vieler frember herrichaften und mit staatlichen Banquetten eingeweihet worben. Diefer und bie beiden

folgenden Georgen besuchten nun noch biters unfere Stadt und festen Die einige Beit unterbrochenen Soffeste auf bem Schloffe fort. Rolgende brei verbienen aus ber Menge ber übrigen eine Ermabnung. Johann Georg II. ordnete 1676 bier ein befonderes firchliches Bocalfeft an, jum Undenten ber por 100 Sabren auf bem Schloffe verfagten und übergebenen Gintrachtsformel. Die gange Stadt mar mit Theologen angefüllt und unter ihnen befanden fich viele ber angefebenften und berühmteften aus ber Rabe und Berne. Cogar etliche Rutiden voll Prager Stubenten und Sefuiten fanben fich ein. Die geiftlichen Berren murben nicht allein auf bem Schloffe mobl bewirthet, fontern auch anfebnlich befchenkt. Die firchlichen Feierlichkeiten babei befdreibt Jahn in vita Joh. constantis. Zuch wurde gulett eine lateinische Combbie im Schloffe aufgeführt und gwar eine aus - bem Plautus. Georg III. feierte bier ein Carneval- ober Raftnachtsfpiel mit feinen Pringen, Miniftern und Sofleuten beiberlei Gefdlechts. Unter andern gogen 4 Bagen von viererlei Karben, auf beren jedem 18 Paar Berren und Krauen fagen, uber ben Martt und burch bie Strafen, angethan mit furgen Manteln, Barrette auf bem Ropfe und Dasten vor bem Geficht, unter Trompeten. und Dautenfchall. Georg IV. fam bier mit Kriedrich III., Rurfurft von Brandenburg 1692 gufammen, und beibe flifteten gum Beiden und Denkmal ibrer gegenfeitigen Freundschaft einen neuen Ritterorben. Gein Beichen mar ein rothes Urmband mit zwei in einander gefchlagenen Sanden und zwei über's Rreug gelegte Rurfcmerter; bie Infdriften maren vni pour jamais und unter ben Ramen beiber Stifter noch Die Borte: amicitia sincera. Much murben auf ber Stelle 12 Gadfifde und 12 Preufifde von Abel ju Rittern bes Freundichaftsorbens gefchlagen und nachber bei einem Begenbefuche Georas in Berlin Die Symbole Des Orbens in einem prachtigen Runftfeuer bargeftellt. Fur Die nachfolgenben fatbolifden Rurfurften fonnte bas biefige Schlof, weil es allguftart antipapiftifche Erinnerungen wedte, unmöglich noch etwas Ungiebenbes haben, und es biente ibnen bochftens auf einer Durchreife ober bei einer Jagopartie nur noch ju einer flüchtigen Gintebr. Die vortreffliche Cherbarbine, Gemablin bes erften fatholifden Briedrich August, mar noch allein bem evangelifden Befenntniß getreu und bem Schloffe Bartenfels, bem Stammfit ber evangelifchen Bekenner, bolb geblieben. Prebfc, menige Ctunden von bier, mar eigentlich ibr filler entlegener Aufenthalt, wo fie ben Abfall ibres Batten und Sohnes beweinte. Aber fie fam febr oft nach Torgau, wohnte 1697 feche Monate mit ihrem Sofftaate auf bem Schloffe, mo fie Conntags unfere Stadtfirche befuchte, Uber Montags, Mittwochs und Freitags Rrub 10 Uhr borte fie die Stadtprediger in ber Schloffirche. Dafelbft genoß fie auch bas beil, Abendmal, jabrlich 4 Dal, und bann fam jebesmal ihr Beichtvater, ber Dberhofprediger von Dreeben, Dr. Carpgov, bierber. Rach beffen Tobe mablte fie ben biefigen Superintenbent, Dr. Bude, jum geiftlichen Diener ihrer Undacht. Gebr oft nabm fie auch bier Befuche an, am meiften von fürftlichen Personen ihres Saufes. Dit bem Tobe biefer Furstin erlofc fur immer ber Slang, welchen bie Gegenwart eines hofftaates bisher unferer Stadt gegeben batte. ---

1675 bittet ber Superintendent Dr. hofmann die sammtlichen Pfarrer feiner Sphorie ju Gevattern. Jeder contribuirt 1 Abir. Pathengeschent. (!) Der Archibialonus verrichtet an ibrer Stelle bas Ebrenwerk.

1686 ift bie Mart Repit, welche fonft bas Dorf Belfau benutt batte, einge-

gangen und eine Rurfürftliche Stuterei bafelbft errichtet worben.

1691 mußten die über der Elbe gelegenen Stadtwiesen, über welche bem Rath die Jurisdiction juftand, wegen Anlegung ber gandgestüte Rrepschau und Gradis, an ben Aursufürst Johann Georg III. abgetreten werben, wosur die Stadt die Jurisdiction auf der Mart Altenau erhielt und als im Jahre 1717 auch diese na bas Gestüt Repits abzutreten verlangt wurde, war der Aursusst geneigt, die cessurents Gerichtsbarkeit des Rathes auf die Mart Aneesen überzutragen, wie die darüber im Rathsarchive vorhandenen Acten nachweisen.

1693 wird bie zweite Apothete jum goldnen Bowen von Gottfried Riften-

macher, Rathsherrn allbier, errichtet. Derfelbe bat

1694 ben marmornen Taufflein ber Stadtfirche geschenkt und ihn erst mit einem Sermon, dann mit der Taufe seines Kindes weihen laffen. — Im November besselben Jahres erging an Rath und Superintendenten die ernste Beisung, daß sie der Schule sich besser annehmen mochten. In diesem Jahre koftete 1 Bage Mehl 3 Ihr. und 1 Schffl. Korn 21 Ihr.

1697 maren in Torgau 923 Saufer, 583 bewohnte, 340 mufte, und

2806 Einwohner.

### 1700.

1705 murden die hiefigen Ginmohner, bie über 12 Jahr alt, gegahlt und

beren 2103 gefunden.

1714 wurde bei 3methau eine neue fteinerne, an Stelle ber baufallig gewordenen holgernen Brude gebauet. Die Bogen wurden von Sandftein gewolbt. Diefe Brude, auf 6 Pfeilern rubend, fand bis 1811. Refte davon noch viel langer.

1718 hat ein Konigl. Leibmedicus, Dr. Bapf, 1372 Ehlr. ju Legaten fur bie hiefigen Rirchen Gulbiener und hospitaliten geftiftet.

1719 toftet 1 Schiffl. Korn 3 Thir. 18 Gr., 1 Ranne Butter 7 Gr., 2 Rannen Bier 3 Pf., mas als große Theurung angefeben murbe.

1720 murbe Alles noch theurer, 1 Sofff. Rorn 5 Thir., 1 Sofff. Beigen 4 Mbir. 12 Gr.

1720 im Februar entftand in ber Rlofterfirche burch ein fieben gebliebenes Barm. Roblenbeden ein Feuer, wobei faft alle Stuble und beibe Emportirchen

verbrannten. Einen Monat fpater verzehrte eine Feuersbrunft 15 Saufer. In bem einen berfelben murben 300 Schffl. Getreibe mit vernichtet, welches bem Eigenthumer auch bei bobem Preise nicht feil gewesen.

1724 murben bie Liebertafeln an ben Rirchpfeilern eingeführt.

1726 find zwei Coneibere. Cone, Rament Schirmer, studiosi juris, welche aus hoffnung großer Beforberung tatholifch geworben, jur protestantischen Rirche wieber gurudgefehrt.

1727 Die Beichtftuble erbaut. Borber mar bie Privatbeichte von ben Diatonen

in ben Beiberftublen gehalten morben.

1728 wurde das Provianthaus gebauet, auf berselben Stelle, wo das Manzhaus gefanden, welches wegen Baufälligkeit abgetragen weeden mußte. — In demselben Jahre ist auch der Grundfein zum Baisenbause gelegt worden. — In diesem Jahre kam der König von Preußen, Friedrich Bilhelm I., nach Torgau. Er übernachtete in der Wohnung des Generals von Backerbarth, Früh um 2 Uhr nimmt eine Feuersbrunk in diesem Gebäude so gewaltig überhand, daß Alle nur auf Flucht und Lebensrettung bedacht sind. Der König liegt im tiesen Schlaf. Rur mit beftigem Geschreit kann man ihn erwecken und den Erschrockenen in einer Sanste kaum der Gesahr entreißen. Doch kam ein Lieutenant und sieben Soldaten in den Flammen um, und viel Kostbarkeiten gingen mit dem Haufe zu Grunde.

1731 ben 3. Auguft, baben bie Schuten ein jabrliches Ronigfdiegen gu balten

angefangen.

1732 tamen von Burgen ber 500 Galaburger, bie megen ibreb evangelifden Glaubens aus bem Baterlande vertrieben, fich unter Preugens Cous begaben, auf 53 Bagen bei bem großen Teiche an. Die Burgermeifter au Pferbe begrußten fie. Dann gefchabe ber Gingug amifchen 2 Reiben von Burgern und Gotbaten, um ben Andrang bes Bolts abjuhalten. In ber Borftabt empfing fie ein Diatonus mit einer Unrebe. Dann ftimmten fie an: Gine fefte Burg ic., und fo fingend gogen fie ein. Alle Ginmohner, burch folden Anblid tief geruhrt, beeiferten fic, Die Bereriebenen gaffreundlich ju bewirthen. Babrend ihres breitägigen Aufentbalts gingen fie taglich jur Rirche, mo fie ihre angewiesenen Site einnahmen und ber gange Gottesbienft ihnen jum Eroft und jur Ermutbigung eingerichtet war. Muf bem Rathbaufe murben reichliche Spenben unter ihnen vertheilt. Beim Abidied fang bas Schillerchor an ber Elbbrude und ein Prebiger fprach über jeben Bagen ben Cegen. Begleitet von Gludmunfchenben machte ber Bug bei 3methau mieber Salt, benn ber baffge Gutsbefiger martete ibrer am Bege mit 1 Raf Bein und ließ jedem einen gabetrunt mit einer Semmel auf ben Beg Darreichen. Etliche Tage nachber langten wieber von Dichat ber 480 folder Musmanderer bier an, Die eben fo empfangen und entlaffen murben. Golde Zage, mit fo allgemeiner, inniger Rubrung und Anbacht, fo reich an Berten ber

Bruberliebe, fo gang erfallt von Theilnahme, von Segensmunfchen und Thranen bes Dankes, hat Torgau vielleicht nie gefeiert. Ausführliche Beschreibung in N. XVII., XXXII. und X.

1733. Racbem ber Rurfurft und Ronig von Dolen, Friedrich Muguft II., auch ber Starte genannt, am 1. Rebruar in Barfchau geftorben mar, bat man bier gur Bulbigung feines Dachfolgers und Gobnes, Friedrich Muguft III., im April grofartige Unftalten getroffen, ba ber neue Rurfurft bie Bulbigung in Berfon annehmen wollte. Der Rathhausfaal und bie Erinfftube murben bagu in Stand gefeht und namentlich bie Rurfurflichen Bilber in ber Trinfftube reffaurirt. Das gange Rathhaus erhielt neue Tenfter. Die zwei mittelften im großen Gaale murben ausgebrochen und Kenfter in ein umgemanbelt, por bemfelben aber ein Balfon erbauet, und berfelbe (ba noch Banbestrauer mar) mit fcmargem Buch behangen, worauf ber in Gilber gearbeitete Ramensaug bes neuen Rurfurften angebracht mar. Ueber bem Balton und bem Portale molbte fich ein, mit bem Rurfurfil., Ronigl. Bappen und Rrone verzierter Balbachin. Bom Schloffe aus murbe ber Beg, bie Schlofgaffe und ben Rartt entlang, bis bin jum Eingang nach ber Erintftube, mit Bretter, einige Ruf boch erhobet, belegt. Um 11. Dai Abende 7 Uhr fam ber Rurfurft pon Bittenberg bier an. Bu feinem Empfange waren bie Bebarnifcten, 60 Dann fart, bie übrigen Burger-Compagnien und bie gange Burgerichaft por ber Stabt, auf ber Bittenberger Strafe aufgeftellt, an ihrer Spige ber gange Rath, mit ben Biertelsmeiftern. Der Contifus, Licent. Doring, begrufte ben Surfarften im Ramen bes Rathes und ber Burgericaft und überreichte Die Schluffel ber Stabt, melde ber Rurfurft bulbreich alfobalb jurud gab. Die Burger Compagnien marfdirten bierauf um die Stadt berum, ftellten fic an ber Elbe vor bem Schloffe auf, ben Bimmern gegenuber, in welchen ber Rurfurft abgefliegen mar, und gaben bier eine breimalige Gewehr-Galve. Im 13. Dai fand bann Die Bulbigung fatt, nachdem Frub um 7 Uhr in ter Ctabtfirche ein Gottestienft vorangegangen mar. Die gange Burgericaft, in ichwarze weite Mantel gebult, ftellte fich nach been-Digtem Gottesbienfte auf bem Martte in geboriger Ordnung auf; vom Schloffe aber, burch bie Schlofigaffe bis jum Rathbaufe, bilbete Militair ju beiben Geiten bes Bretterweges ein Spalier. Gegen 11 Uhr, nachbem ber Abel bem Rurfarften im Schloffe befonbers gebulbiget batte, febte fich von bort aus ber Rurffliche Bug in Bewegung. Boraus ein Marfchall, ibm folgend ber Abel, bann wieber amei Maricalle, Darauf ber Rurfurft, welcher in einer fcmargen Ganfte getragen murbe, binter ber Ganfte abermale Marichalle. Den Bug beichlof eine Abtheilung ber Rurfurfit, reitenden Beibgarbe. Der Rurfurft begab fich in bie Erinfftube und beflieg ben bier errichteten Thron, por welchem querft ber Rath bulbigte, bann trat ber Rurfurft von feinen Miniftern umgeben auf ben obengebachten Balfon beraus und begrufte Die Burgericaft, worauf ein Minifter eine Unfprache an bie Burgerschaft, ber Kanzler aber ben hulbigungseib vorlas und bie Burgerschaft auf Grund besselben huldigte. Ein dreimaliges Lebehoch von dem ersten Burgermeister bem Kurfürsten ausgebracht und von der Burgerschaft kraftigst beantwortet, beschieß die Keierlickeit. Der Kurfürst trat bankend von dem Balton zurud und der Zug begab sich in derselben Ordnung und auf demselben Bege wieder nach dem Schosse gurud. Der Rath überreichte nacher dem Kurfürsten min Namen der Stadt als hulbigungsgeschaft ein großes, silbernes Bassergefäß mit beral, Beden und mehreren Bechern.

1735. Eine kleine Emeute unter der Burgerschaft, welche in Folgendem ihren Grund hatte. Die Burgerschaft zog ben 25. August zum Erereiren aus und zwar nach dem Schießbausgarten. Die Schützengesellschaft wollte bas aber nicht erlauben, weil der Schießgarten nicht der Burgerschaft, sondern den Schützen gehhre. Sie hatte daher bas Thor zu demselben verschlossen, worüber es zwischen beiden Parteien zum Handgemenge kam, in welchem die Schützen der Burgerschaft eine Fahne zerbrachen. Als bieser That schulbig find ber Kramer Gierth und der Schneider hienhsch genannt. Die Sache kam zur Untersuchung und hat den Schützen, namentlich den genannten Beiden, viel Geld gekoftet.

1736 horte Friedrich August III. in der Schloftirche fatholische Meffe und 1741 noch einma! mit seiner Gemablin, als er beim Ausbruch bes Schwedischen Krieges sein ganges Deer hier musterte, und 1746 jum brittenmal, wo die Destreicher Aorgau befett hatten. Bei biesen Nachrichten bemerkt die Chronif iedesmal, es sei unter ben hiesigen Burgern über solche Entweihung ber Kirche ein Kammern und Behklagen gewesen. (!)

1741 wird bei Suptig ein Lager aufgeschlagen und ruden 6 Regimenter Insanterie und 4 Regimenter Cavallerie, nebst ber benöthigten Artillerie, in basselbe ein. Der König besuchte bas Lager mit 2 Prinzen. Rachber bezogen die Truppen in ben nächsten Oberfern Kantonirungsquartiere. Daburch entstand in ber Stadt große Theurung und wird gestagt, baß man 1 Kanne Butter mit 7 Gr., 1 Manbel Cier mit 3 Gr. und 1 Kanne Grübe mit 14 Pf. habe bezahlen mussen. Im October brachen die Truppen auf und zogen mit ber ganzen Armee, 24,000 Mann start, nach ber böhmischen Grenze.

1744 nahmen die Schreden und Drangsale des Schlesischen und 7jährigen Krieges ihren Ansang. Die Chroniken sind in dieser Periode sehr umftändlich und rebselig. Ich beschräfte mich auch bier auf kurze Anzeigen des Wichtigsten. Den 30. November 1745 des Nachts um 11 Uhr lautet die Sturmglode; überall Schreden und Geschrei: die Preußen rüden an! Ein Husarencorps holt die Burgermeister nach Eilendurg, wo sie dem großen Friedrich Treue und Gedorsam geloben mussen. Ein husaren Regiment bringt sie zurud und besehr Torgau. Die schwache sächsische Besahung wird nach hause geschiedt. Den 16. December folgen 32,000 Mann Preußen nach. In einem Berichte meines damals lebenden Großvaters

beißt es: Torgau hatte vor aller Welt bie Ehre, aber auch die Last, baß sie einen Theil der preußischen Armee, so ber Kürst von Dessau, Leopoldus, commandite, ganzer 6 Bochen bewirthete. Doch mussen wir den Preußen nachrühmen, daß sie gang unverbesserliche Mannszucht gehalten, daß man bei Tag und Nacht friedlich hat geben können und keinem Bürger sast die geringste Belästigung wiedersabren ist. Doch erzählt die Chronik N. XXXII. manches Starke von Belästigungen, wie es auch nicht anders sein konnte, da in den keinsten Paufern wenigstens 30 Mann zu verpsiegen waren. Aber sehr gerühmt wird es, daß die Preußen unsere Krichen heilig gehalten haben. In der Schlöstirche seierten sie ihren Militairgottebienst. Der Superintendent Dr. Grulich weiherte sie dazu ein mit einer freimüttigen Predigt über Iohannes Worte an die Kriegsleute: Thut Niemand Fewalt noch Unrecht, und lasset euch begnügen an eurem Solde, Luc. 3, 14. Denn der Schloße Commandant — sagt die Chronik — plagete den Rath sehr und bestehrte täglich 100 Ahlt. Späterhin wurde einmal die Klosterkirche, als die entschrifchste, zum Kornmagagin gebraucht.

1747 ist ber Thurm unserer Stadtkirche, von bem Blit entzündet, niedergebrannt und find babei 3 Gloden zerschwolzen. 1750 wurde ein neuer von Grund aus daneben aufgebauet. Eine neue Glode, ein Königsgeschent, wurde von Weispenfels hierher geschafft; die größte, 50 Entr. schwer, in Dresden gegoffen. Bu ben Baukosten batte die Regierung den Ertrag einer besondern Botterie verwilligt. — Um das Kirchengebäude vor ähnlichem Unglud zu schüngen, von welchem es 1811 abermals bedrohet ward, wurde es noch in diesem Jahre mit Blitableitern versehen, kostet 240 Thtr.; zugleich der Thurmknopf neu vergoldet, kostete 70 Thr. Die darein gelegte lateinische Denkschrift vom Herrn Superintendent Dr. Koch ist in Diak. Bürger's angesangenenen Nachrichten S. 105 zu sinden, \*\*\*

<sup>&</sup>quot;) Das unserm Torgau auch im Jiahrigen Kriege eine nicht unwichtige Kolle zugedacht war, inden das Preuß. Zeld- Kriege Dietkrotium hier placitt wurde und bie Stadt mehrere Jahre hintereinander eiese allerdings soffienige Ehre genoß, auch durch die Schlacht bei Supitie einem Kamen in diesem Kriege rhielt, ist bekannt. Es hat sich daher während diese Krieges für die Seschichte unserer Stadt des Denkwürdigen so viel zugetragen, daß e unmöglich sein würde, das Wichsigste davon in diesen Blättern auch nur in der gedrängtesten Kürze mitzuteilen, ohne die hier geskeckten Verngen zu überscheiten. Der Herausgeber dieser Lust abzgabe der Gru lich schen höher geskeckten Verngen zu überscheiten. Der Herausgeber dieser Lust schen dazu schenkt, in den nächsten Zahren, wo jene Beit hundertisdrig wirt, ein eigenes Schristen, vielleicht unter dem Titel: "Avergau, während des Jigderigen Krieges", deuden zu allein. — Er dat seit Zahren schon das Material dazu gesammelt, wegu ihm sichere und reiche Lucksen zu Gebote standen. So mag es denn auch dei den durgen kurzen Andeutungen sein Bewenden haben.

<sup>&</sup>quot;) Der Brand und Wieberaufbau diese Thurmes ift vom Herausgeber der A. Ausgade teifer "Denkwürdigkeiten", im Torgauer Kreisblatte vom Jahre 1947, unter dem Titel: "Die Thurme der Marienkirche zu Torgau" ausstührlich ergäbt und vom damal. Redakteur gedachten



Torgau um das Juhr 1700.

1754 mar eine kirchliche Feier. Die Dospitalkirche hatte eben 200 Jahre gestanden. Da gab' es wieder Prozessionen, Arompeten und Paulen. Bon der bei tiefer rührenden Beranlassung gesammelten Collecte ju nur 5 Ahr. 10 Gr. bekam jeber hospitalit 3 Gr. 6 Pf. (!)

1755 batte Torgau, wie fich aus einer Bolfegablung ergab, 3560 Einwohner. 1756. Die preuß. Armee tommt wieder, ber Ronig an ihrer. Spige, zu feiner Rechten ber Sieg. Drei Thore wurden verrammelt, Graben und Schangen aufgeworfen, Pallifaben und Bollwerke errichtet; Borbereitungen zu einem großen Rampf, Andeutungen naber Gefahr, Schreden und Angft in allen Gaffen und herzen!

1758. Schreden auch in ber Rirche! Eine Debonnang mit aufgestedtem Bajonett tritt unter Die Berfammlung und ruft bie Goldaten beraus. Die Deftreicher waren in ber Rabe, fie weichen nach einem Borpostengefecht jurud.

1759 ein ernsterer Angriff. Das bstreichische Geschütz bonnert herein, bas preußische bligt hinaus. Die Sospitalkirche und bie Grabgewolbe werden start beschädiget. Die Häuser vor dem Schloße und Wäckerthore brennen. Ein Bofewicht benutzt ben Tumult und stedt die einschafe Borstadt nach dem großen Teiche an. Man ergriff ihn, es war ein Sachse. Die Destreicher zogen ein Rach einem Gesecht in der Raundorfer Flur nahmen die Preußen wieder Besitz von der Stadt. Sie soll 10,000 Tolt. Brandlichahung geleisten. Der Rath hat auf dem Schlosse fall Trest, dis die Zahlung geleistet ist.

1760 ben 26. September bricht ber preuß General Sulfen plotlich auf und geht über bie Etbe. Die Destreicher schießen ben Abziehenden nach. Ihre Granaten entganben bie Brude. Drei Joche nach ber Schange bin brennen ab. Auch die Bospitallirche und mehrere Bedaube in ber Nabe werben ber Flammen Raub. So litt bie Stadt im wechseinden Streit ber beiberseitigen heere, bis ben 3. November bie große entschiebens Schlacht geschabe.

Arcieblattes, unter bemfelben Titel, in Quart, 18 G. besonders gedruckt worden. Daß, wie oben angegeben, der abgedrannte Thurm als Ruine fteben geblieben und baneben von Grund aus ein neuer aufgebauet werden sei, so daß man bei jest noch stehnne Hurmunine für den daus ein gebrannten Ahurm anguschen verleitet werden konnte, deruhet auf einem Arrihum. Es hat die Kirche bis zu dem oben erwähnten Thurm erhurm ih nachweislich derselbe, an dessen debt die ber im Zahre 1747 abgedrannte Ahurm ist nachweislich derselbe, an dessen Etelle sich der jest stehende erhob. Sein Rachbar und Brittingsbruder aber, den die Buth des Feuers damals zwar verschonte, den aber die Gluth boch sehr angegriffen haben mochte, nachdem der Bahr der Sie dam festen der jen der der den genagt hatte, wurde nach und nach so daufällig, das man entweder zum Abtragen bestehen, ober zu einer gründlisen, aber fosspieligen Repearatur sich entschließen mußte. Bu diesem Resultate kun man nach einer im Zahre 1735 angestellten sorzischischen Beschätzung und da die Resuldu des anderen Aberd der Angereiche vollig erstäder werte.

Ich beschließe biefe nachrichten mit etlichen Anefboten, Die mir burch guverlaffige Kamilientradition befannt geworben find.

Der bamalige Superintenbent Grulich erhielt von bem preug. Commandanten Befehl, ben Gieg bei Rogbach mit einer Danfpredigt ju feiern. Jener entschuldigte fich mit Unpaglichteit. Diefer argwohnt Berftellung; benn man batte ibm binterbracht, ber Superintendent fei ein eifriger, fachfifcher Patriot und ben Preugen eben nicht hold. Sofort fdidte er ihm einen Regimentsargt und feinen Mojutanten in's Saus. Der eine foll ben Gefundheitszuftand bes Mannes unterfuchen, ber andere ibm andeuten, wenn er predigen tonne, aber nicht wolle, fo werbe man ihn mit einem Unteroffigier auf bie Rangel fubren laffen. Der arme Grofvater! Doch ju feinem Glude lag er wirklich an einem Rieber im Bette. Dan fennt bie in Befchreibungen und burd Bilber ausgezeichnete Merfmurbigfeit von ber Perfon bes Ronigs, wie er nach ber Torgauer Schlacht in ber Dorffirche ju Elenig auf ben Stufen bes Altars beim Schein ber Rirchenfergen Drores fcbrieb.\*) Man bente: im September, in einer Rirche! Alfo ber Monarch fror und munichte eine Taffe Raffee. Bobnen maren vorbanden, aber feine Duble. Der Abjutant erfundigt fich eilends und erlangt gludlich eine - von bem Pfarrer. Es mar mein Bater. Er, ein enthusiaftifder Bewunderer und Freund bes preuß. Belbenruhms, ergablte jebesmal mit berglichem Bachen, bag er bem großen Friedrich eine Raffeemuble geborgt, fie aber nicht wieder erhalten babe. Dach fcmer errungenem Siege in ber morberifden Schlacht mußten, außer ber Relbbaderei, Die Stadtbader Zag und Racht fur Die ermatteten Rrieger Brob baden. Aber biefe famen ju balb und ju gablreid, ale ber Teig noch gefnetet wurde. Da fielen die Beighungrigen über bie Badtroge ber, und nicht menige, Die eben ben Befahren ber Schlacht entronnen maren, farben an unmagig verschlungenem Brotteig. - Relation meines Ontels, Dr. Magnus, Stadtphpfifus und bamale beim Belblagareth mit angeftellt.

1761 hat man im Februar mit bem Bieberaufbau ber abgebrannten Etbbrude ben Unfang gemacht.

1762 große Theurung. Der Schffl. Korn koftete 12 Ahr. 12 Gr., 1 Kanne Butter 20 Gr., 1 Manbel Eier 6 Gr., 1 Schod Pflaumen 2 Gr., 1 Kanne hirfe 5 Gr., 1 Kanne Bier 1 Gr., 1 Commisbrod 8 Gr. 1 Groschenbrod hat 20 Both gewogen. 1 Kanne Del koftete 18 Gr. Im December fliegen die Preise noch hoher. Dabei hatten die Burger starte Einquartierung, viele Salle 12 auch 20 Mann, welche sie täglich, mit Ausschluß bes Brobes verpflegen mußten. Bum Ueberstug wurden auch von Zeit zu Zeit Krieges Contributionen

<sup>\*)</sup> Das Anbenken baran mar burch ein biefe Rachricht enthaltenbes, in ber Rirche aufgehangenes einsach beschriebenes Blatt fort und fort erhalten worben, an beffen Stelle in ber güngften Beit eine in Bronze gesatte Porzellantafel, auf welcher biefelbe Rachricht eingebrannt ift, mit einer besondern Feierlichkeit aufgehangen wurde.

eingeforbert. Diefelben Berhaltniffe bauerten auch im folgenben Jahre noch eine Beit lang fort. Der Drud wurde um fo fühlbarer, ba ber Cours bes Gelbes ein fo gar ichlechter war. Munge unter 2 Gr. nahm Riemand, die 3-Stude wurden nur fur 3 Gr. genommen. Bum großen Glud war bie Ernte bes Jahres 1763 in allen Früchten eine überaus gefegnete, worauf die Preise febr schnell

gurudaingen.

1771 fant tas bielige Schloff abermals burch ben Rrieg perbbet, aller porigen Serrlichkeiten beraubt, und fein Cachfifcher Regent batte noch guft, es wieder fur fich bauen und fcmuden au laffen. Dan mußte nun von bem verlaffenen Rurftenfit feinen andern Gebrauch ju machen, als bag man es ju einem Bucht. und Arbeitshaus einrichtete. Diefe Schmach wiberfubr ibm im gebachten Sabre unter Rurfurft Rriedrich Muguft III. Gin Bucht. und ein BBaifenbaus maren nun noch bie einzigen Borguge unferer Stadt, Beibe, fur bas gand mobithatige, aber in fich abgefchloffene Unftalten, fanben in faum mertlicher Begiebung au bem Orte und feinen Bewohnern. Sie brachten ihnen baber menigen Bortbeil. fogar manchen Rachtheil. Es trat nun, nach bem Subertusburger Rrieben; wie im ganbe, fo auch bier eine Biabrige Rube bes burgerlichen Stilllebens ein, mo chen nichts Mertmurbiges gefchabe, mas bier einer Ermabnung verbiente. Alles ging feinen abgemeffenen, alltäglichen Gang. Dan machte Zuch, trieb Aderbau, Gemulegartnerei, und brauete, man pflangte und befferte bier und ba gang gemächlich und Beter bewegte fich in feinem Umt und Beruf bem lieben Bertommen gemaft, bis bas Leben ber Boller anfing pulfanifd ju gabren, b. b. bis jur frangofifden Revolution.

1773 im October mar ber Rurfurft Friedrich August mit Gemablin gum

erften Dale in Torgan und murten feierlich empfangen.

1784 mar eine ber fcredlichsten und verheerenoften Eisfahrten fur die hiefige Gegend. Sie wurde es burch eine Eisflopfung beim rothen Dobsen. Seit 1501 hatte die Eibe einen so boben Bafferstand nicht gehabt. In Modrit famen 105 Studen Bieb und in Dobern 77 bergl. um.

1799 wiederum ein verheerender Eisgang der Elbe, wodurch die Elbbrude fehr beschädiget und der Farberdamm, sowie der Damm ober- und unterhalb Berdau gesprengt, das Dorf boch unter Wasser geset und die Felder besselben total versander werden. Die Elbbrude war so zerflort, daß sie für alles Fuhrwert gesperrt werden und eine Fahre zum leberseten desselben herbeigeschafts werden mußte. Solche ungludliche Eisgänge kamen noch vor in den Jahren 1805, 1814 und 1850. Bei dem erstern brachen die vorhin genannten Damme abermals. Bei dem anderen war der Postenlauf nach jenseits 23 Tage unterbrochen, und der letztere ift allen Bewohnern der Stadt und Umgegend noch in frischer trauriger Erinnerung.

### 1800.

Rach langem Streit, ob bie Sacularfeier 1800 ober 1801 gu begeben fei, hat man fich fur Behteres entschieden und wurde bas neue Jahrhundert firchlich und außerfirchlich so solenn als möglich begrüßt, obicon nicht unter allzuheltern Aussichten, ba eine brudenbe politische Schwüle und ein Wetterleuchten von jenseit bes Rheines her alle Gemuther mit banger Beforgniß für die Zukunft erfüllte.

1800 mard mit der sehr nothwendigen Umpflasterung ber Stadt der Anfang gemacht. Der Berfasser verstehenen "Denkwürdigkeiten", Archidiak Grulich, set in der 1. Ausgabe berselben treffend hingu: "Solches sei geschehen, als habe man es geahndet, daß die Sassen bei Gassen sehn bei bie Massen bei bie Massen bei bie Massen bie Massen wen Steinen und die Menge des groben Geschübes zu tragen, welche nun bald darüber hin und ber gesührt werden sollten."

1804 flieg der Preis fur 1 Schiff. Roggen, Drebbner Maag, bis gu 6 Thir. (mogegen ber Beigen auch nicht mehr toftete) und ber Scheffel Gerfte 4 Thir.;

für bamalige Beit fcon eine Theurung.

1805 flieg die Roth viel hoher, indem der Schffl. Roggen bis zu 10 Thlr., die Gerfte bis zu 7 Thlr. und der hafer bis zu 5 Thlr. hinaufging. Um ben Rothstand der armern Klasse in etwas zu milbern, erlangte es der Rath, daß ihm aus dem hiesigen Kursurstlichen Proviant-Magazine, worinnen sich gute Borrathe befanden und welches die Hungernden zu erfürmen broheten, 190 Schffl. Roggen und 100 Entr. dergl. Mehl, leihweise überwiesen wurden. Beides wurde in kleinen Portionen und zu geringern Preisen, die Körner bis zu & Schesse, das Mehl Mehenweise, lehteres die Mehe zu 6 Gr. 6 Pf. verlauft.

1806. Die Theurung tauert fort, mabrent ein ungebeures ruffifd-preufifdes Maggain von Roggen bier angelegt wird. Richt nur alle bisponiblen öffentlichen Bebaube, fonbern auch viele geeignete Boben in Privatbaufern, merten bamit belegt. - Starte preufifche Durchmariche. - Die Rriegstrubel fommen nach ber ungladlichen Schlacht bei Jena ber biefigen Gegend naber. - Den 19. Detober fieht Torgau Die erften Frangofen und gwar als Gefangene. Es maren 4 Chaffeurs und 1 Colonell ber Garbe - Chaffeurs, Dis. Dominic, welche ber Lieutenant p. Pflug von ben Clemens - Dragonern mit feinen Leuten gefangen genommen batte. Der Erftere ging mit einem fachf. Diffigier noch an bemfelben Sage nach Dreeben ab. Im andern Tage murbe fur bie Fortbauer bes Rrieges gegen bie Frangofen, Die Reutralitat Sachfens burd bffentliche Maueranichlage publicirt. -Balb follte bie Stadt mehr als ju viele Frangofen ju feben befommen. Die Durchmariche berfelben beginnen mit 1. Rovember. Das bier aufgeschüttete ruffifch. preugifde Magazin wird von ben Frangofen in Befchlag genommen und ber groffere Theil beffelben pon bem frangbiifden Commiffariat, anftatt es an bie bagu übermiefenen Orte gu ichaffen, bier um einen billigen Preis vertauft, woburch jum Beften ber Ginmohner alebalb bie boben Getreibepreife mehr als um bie

Sälfte herabgebrudt wurden. — Den 3. November brach unter ben manntichen Buchtlingen bes biefigen Buchthauses im Schlosse hartenfels eine Revolte aus, welche durch Trommel und Sturmglode die ganze Stadt in Marm sehte. Wer nur eine Schieswaffe und Munition hatte, eilte nach dem Schlosse und es war nie eine ficheswaffe und Munition hatte, eilte nach dem Schlosse und es war welchen eine einzige Compagnie die damalige Besatung der Stadt ausmachte) zurückgeschlagen und zum Theil sich ihrer Wassen bemächtiget, so daß sie nahe datan waren, in Masse aus dem Schlosse heraus zu brechen. Erst nachem 7 von ihnen niedergeschossen und viele andere verwundet waren, zogen sie sich in ihre Arbeitssalc zurück. Nachdem sie überwältiget waren, wurde durch eine gräuliche Prügel-Trecution, von der Boltsjustig ausgeübt, der Schredensauftrit beschlossen. — Mit Ende des Jahres ward öffentlich publiciet, daß das Kurfüssenthum Sachsen durch Napoleon zum Range eines Königreiches erhoben sei.

1807 wird ben 8. Februar firchlich ein Friedens-Dantfeft gefeiert.

1808 ben 24. Ceptember reift Raifer Meranber jum Congreg nach Erfurt bier burd. - Bei bes Raifers Burudfunft burch Torgau fommt es gwifchen ben an biefem Tage jum Empfange beffelben aufgestellten Burger-Compagnien und einem jur Escorbe bes Raifers bier ftationirten frangofifchen Cavallerie-Detachement ju einem blutigen Bufammenftog, mobei letteres, ba es nummerifch ichon im Rachtheil ftant, gewaltig mitgenommen murbe. Gine Abtheilung fachfifder Dragoner, bie hier ftanden und auf die Frangofen febr erbittert maren, weil fie ihre Pferbe an biefelben hatten abgeben muffen, mar babei befonbere mit gegen biefelben activ. Es murben mehrere Frangofen fcmer vermunbet und ber Tumult mar nur turg vorber gefillt, ebe ber Raifer antam, ju beffen Begrugung Die Bergogin von Beimar icon Tags vorber bier eingetroffen mar (welche am Martte, im Rober'iden, jest Berbold'iden Saufe logirte). Man fürchtete von biefem Auftritte ichlimme Kolgen fur bie Stadt, ba jene Frangofen jum Corps bes allenthalben gefürchteten Darfchall Davouft geborten, ber fury barauf mit feinen Truppen auf ber Dubener Strafe vorwarts rudte. Es fam jeboch weber ju einer Rachfrage noch zu einer Untersuchung wegen biefes Borganges.

1809 wird Torgau auch von ber schwarzen Schaar bes herzogs von Braunschweig-Dels heimgesucht. Ihr Abseben war hauptsächlich auf die Pserbe ber Königl. Gestüte Gradig, Repig und Doblen gerichtet. Da sie sich aber nicht lange aufhalten konnten und fämmtliche Pserbe auf biesen Gestüten, sobald man von der Absicht jener Wind bekommen hatte, in bas Freie auf die eingebegten Wiesen gejagt worden waren, konnten sie nur wenige berselben als gute Beute mit fortnehmen. So erging es ihnen auch mit den hiesigen Königl. Kassen, welche sie mit Beschlag belegten. Sie fanden dieselben meist leer, da die betreffenden Beamten kurz vorher, als ihr Nahen kund wurde, alle Gelder in die Jauptkassen nach Dresben einaeschielt batten.

1810 febrte ben 28. Januar bas Bataillon vom Regiment Pring Friedrich, welches lange in Torgau geftanden hatte, aus bem bffreichifchen Reldauge wieber bierber jurud. Es marb von Rath und Burgerfchaft am Ente ber langen Borftabt feierlich empfangen und in Die Stadt, bis auf ben Darft geführt. Abende gab bie Stadt bem Dfffgiercorps auf bem Rathbaufe ein Couper, mit barauffolgentem Ball. Ginige Tage barauf marb auch fammtlichen Unteroffizieren und Gemeinen ein Ball gegeben. - Den 7. Rovember fiebet Torgau feinen geliebten Banbebfürften, Friedrich Muguft, in Begleitung ber Ronigl. Kamilie jum erften Dale ale Ronig in feinen Mauern. Gine in ter Rabe abjubaltente Ronigl. Jago führte ber Stadt biefen boben Befuch gu. Der Empfang war feierlich. Im Leipzigerthore batte fich ber Rath mit ben Biertelsmeiftern, Die Beiftlichfeit und ber Rector ber Schulen aufgeftellt; baran fic anschließent, bildeten bie Burger-Compagnien, mit ihren Geharnifchten Die Leipzigergaffe binauf bis jum Martt, ein Spalier, Muf bem Martte mar bie Garnifon in Varabe aufgestellt. Sobald bie Allerhochften Berrichaften bas Beichbild ber Stadt erreicht batten, ertonten alle Gloden ber Stadt. Im Thore angefommen, hielt ber Superintendent Dr. Rod, jum Ronial, Wagen tretent, eine Unrebe an ben Ronig und bie Ronigin, worauf ber regierenbe Burgermeifter Dr. Biener, auf einem rothsammetnen Riffen ein Gebicht Ramens ber Stadt überreichte. Muf ber anbern Geite bes Bagens traten bann 12 weiß gefleibete, mit Blumen gefcmudte Sungfrauen an benfelben beran und prafentirten ber Ronigin ein filbernes Rorbchen, mit Fruchten und Blumen gefüllt. Alles wurde gnabig und bulbvoll auf = und angenommen. Die Ronigl. Bagen fuhren nun langfam burch bie Reiben nach bem Marft, von bier nach bem Proviant-Magazin, welches Ge, Majeftat in Mugenichein nahm. Rach beffen Befichtigung fuhren bie Allerhechften Berrichaften nach bem'in biefem Jahre bei Loswig angefangenen Elbourchflich, mo von Dresben berabgefommene Ronigl. Gonbeln bereit fanten, um Sochbiefelben über Die Etbe ju feben. Bier nahmen Geftuts - Equipagen Die Ronigl. Ramilie auf, melde fic nad Grabis begab und bier binirte,

1810. Es beginnt fur Torgau eine verhängnisvolle Beit. Rachdem bas Gerücht eine Beile geschwankt hatte, ob nach Napoleons Willen Wittenberg ober Torgau zu einer Landessessung ausersehen sei, entschied eine Konigl. Erklärung vom 29. November 1810 für unsere Stadt, jum Schrecken der Bewohner. Unmittelbar darauf erschienen Commissarien, Ingenieurs, Sappeurs u. s. w., um bie nothigen Boranstatten zum nächstägtigen Festungsbau zu treffen und Alles wurde mit einer Hast betrieben, daß man an das: "Hannibal ante portas", zu benken versucht ward. Man war zur Gile gezwungen, denn der gewaltige Areiber Napoleon war binterber.

1811 ben 1. April ergriffen verfchiebene Regimenter und nach und nach bie gange fachfiche Infanterie, felbst bie Garbe nicht ausgenommen, sowie mehrere

Zaufend Bandarbeiter, Bimmerleute und Maurer, Saden, Spaten, Merte, Rellen und Rarren , und die Schangarbeiten begannen. Bergleute aus Freiberg famen, um mublen und fprengen ju helfen. Da die Erbe aus bem neuen Reffungsgraben, mit welchem bie Stadt umgeben murbe, nicht aubreichte, um bavon ben boben Ball babinter und bie Baftionen aufzuschutten, murben von dem nenen Glb-Durchflich bei Loswig und bem Berbauer Beeger 1,372,966 Cubit-Glien Erbe und 25.680 Cubif. Ellen Ries auf Rabnen berbeigefchafft. Damals gablte Torgau 717 Saufer. Davon murben 180, Die bem Reftungeplan im Bege ftanben, gerftort; 6 fonigliche, 162 burgerliche, 12 Raths = und Commungebaube und 2 Rirden. Die Gologe und Rlofterfirche bienten ju beliebigen Behaltniffen fur bie Reftung. Die Regierung batte indeffen jene Baufer febr portheilbaft fur Die betbeiligten Befiger abichaben laffen und gablte bafur 728,122 Thir, 20 Gr. Mimalig batten wir uns an ben Anblid bes Berftorens gewohnt. Biele fcbauten mit Buft bas Gewimmel von vielen Saufenden luftigen Arbeitern, und bas Betriebe nie gefebener Dafdinen, jumal beim Bafferbau, und bas larmenbe Ereiben am Zage, ja oft die Racht bindurch. Aber allgemein emporend mar Allen Die Raumung bes Rirchhofe und bas Ausgraben ber Totten; bie burdwublten. offenen Graber, Die gehäuften Anochen und Schabel, Die vermoderten Garge, Die balbvermeften Leichname. Bon noch haltbaren Gargen wurden 250 auf ten neuen Briedhof por Die Stadt geführt; eine gewaltfame Auferftebung vor ber Beit! Musführlicheres in Diaf. Burger's angefangenen Rachrichten.

Im Jahre 1812 erfaufte bie Stadt von einem herrn v. Gablenz bas Rittergut Plotha für 82,500 Thir. Im Jahre 1838 wurde es, weil es nicht sonderlich rentirte, wieder für 70,000 Thir. an ben herr Kammerrath Odring verkauft. — In biefem Jahre ward hier ein eigenes Polizeiamt errichtet und trat mit 1. Mai in Wirtfamkeit. Das Regulativ gur Berwaltung bessehen ward von Gr. Majestät König Friedrich August eigenhändig vollzogen, d. d. 31. October c. — Durch hohes Reservir ward für die Stadt ein Beitragsquantum von 500 Thie. aur Unterhaltung bes Roberwassers seine Statt ein Beitragsquantum von 500 Thie.

Reftunge-Unterhaltungefonds auferlegt.

1813—14 giftige Pfeile der Peft, und Bomben der Belagerer! Den 10. Mai 1813 verließ die ganze fächf. Armee, auf Königl. Ordre unsere Stadt, um sich, zum Theil wider Willen, an die Franzosen anzuschließen. Ihr bisberiger Obergeneral und hiefiger Commandant, Eneralliutt, Freib, von Thielemann, bessen Eiser für die Sache der Deutschung gegen Napoleon sich allzu beleidigend erflärt batte, bielt es für rathsam, zu den Allirten überzzugeben, weil, wie er sagte, senseit bet Kheins fur ihn keine Berzeihung zu hossen war. Die Franzosen besetzten nun die Festung. Commandant ward Graf Narbonne, ein Nebensprößling aus bem alten Königsstamme ber Bourbons. Den 4. December 1813 nahm das Bombardement seinen Anfang. Die sächsischen Artilleristen schossen zuerst auf die Festung, welche

fie hatten bauen helfen. Ihre Feuerbugeln, Die meift bes Rachts flogen, mahrend bie Ginwohner unter feften Gewölben, ober in Rellern Schut fucten, verbrannten 10 Bohnbaufer, obne bie Rebengebaube.

Surchtbarer aber mar ber Reind innerhalb ber Stadt, bie Geuche. Gie befam neue Rahrung, als bas große, frangbfifche Felblagareth von Dresten auf Elbichiffen bierber geführt und untergebracht murbe. Reihenweife lagen bie ausgepadten Rranten und Bermunbeten am Ufer. Jammer, Bergweiflung in ibren Befichtern. Much nach ter Schlacht bei Großbeeren, ben 26. Muguft 1813, baufte fich bie Rrantengahl. Burgerwohnungen, gange Baffen, bffentliche Gebaube, endlich bie noch einzig übrige Stadtfirche murben Lagarethe. Die Eterblichfeit nabm fürchterlich überband. Debrere Leichenmagen, mit nadten Rorpern bis oben angefüllt, maren taglich im Gange. Bom Dilitair, meift Frangofen, murben 20,000 auf bem neuen Rirchofe in großen Gruben übereinander geworfen. Bulett borte man auf ju gablen. Dan rechnet überbies mehr als 10,000, bie nach ber Beriperrung ba und bort eingescharrt, jum Theil in bie Elbe geworfen, ober in ben besetten Mugenmerten ber Stadtfeffung begraben worden maren. -Der vornehmfte Tobte mar Graf Rarbonne, Er liegt in Baftion 8. Gin einfacher Denfftein ftebt auf feinem Grabe, von etlichen Pappeln beschattet, mit ben Inschriften feines Ramens und feiner Burben, gulent Die brei Borte, welche bas Sodfte bezeichnen, mas ber Frangofe fennt: honneur - vertu courrage. - 3m Sabre 1813 und in ben pier erften Monaten bes folgenben Sabres farben 1122 Ginmohner; von 78 Familien murben bie Bater und Mutter meggerafft; einige Ramilien verlofchen gang. Da bie Belagerer nicht mehr erlaubten, unfere Totten auf bem Friedhof vor ber Stadt gu bringen, fo murben fie im Schlofgarten beerdigt. Dafelbft ruben 267. Bon biefen beifit es auch, mie Df. 103, 15. 16. gefdrieben fichet: "Ihre Ctatte fennet man nicht mehr." Der Bunich, Diefen improvifirten fleinen Begrabnifplat ale folden burch ein gemeinfames einfaches Dentmal, jum Bedachtniß fur fpatere Beiten ju bezeichnen und zu ehren, wozu bie Mittel fich gefunden baben murben, ift wiederholt laut geworben, bat aber meber Bebor noch Unterftubung gefunden. Die bamaligen Leiben und Drangfale unferer Ctatt, nicht geringer, wie bie im 30 jabrigen Rriege, befdreibt mabr und lebendig ber Berr Superintendent Dr. Roch in feiner angeführten Geschichte ber Torgauer Elbbrude, f. oben 1070.\*)

1814 ben 10. Januar jogen bie Preugen, Bachholderbeeren fauend, in unfere verpeftete Stadt ein. Und wer ein deutsches Berg im Bufen trug, ber hieß fie willemmen und jubelte laut, bag bas verhafte Frangosenthum

<sup>&#</sup>x27;) Spater hat Raheres barüber ber herausgeber biefer 2. Auflage ber "Dentwurdigfeiten" burch ben Druck veröffentlicht, unter bem Titel: "Rachrichten über bie Blotabe und Belagerung ber Elb. und Landesfestung Torgau im Sahre 1813." Tergau 1838. S. 10 Bogen.

ausziehen mußte. Denn schon hatten unsere Poderinnen angesangen, franzbisch zu rabbrechen. Borgau war aus schredlichen Gesahren gludlich genug gerettet. Unter bem ersten preußischen Commandanten, General Schuler von Senden und burch die thätigste Theilnahme und Unterstütung der neuen Königl. Regierung gründete sich bald in ben schüchternen zweiselnden Gemüthern Bertrauen und Zuneigung. Wohlstand und Wohleben nahm zu. Richt allein jene 10 durch bie Belagerung eingeäscherten Saufer sind verschöhnert aus der Asche hervor gegangen, sondern auch gegen 40 alte, wuste Bauftellen und Lüden in den Straffen mit neuen Wohnungen ausgefüllt. In den solgenden Jahren hatten einzelne Feuersbrünste gegen 30 häufer zerstört; überdies waren 9 andere daufsitlig geworden. Diese alle sind jest die schöften der Stadt. Und bies ist alles seit 22 Jahren geschehen!

1817 traten bei ber ftabtischen Berwaltung an Stelle ber zeitherigen Biertelsmeister, 12 Communreprafentanten, welche von ben Burgern gemahlt wurben. — Den 24. Juni verweilt Er. Majestat Friedrich Bilbelm III., bier burchreisend, einige Stunden in unserer Stadt und hinterließ ein Geschent von 40 Kriedrichbo'or fur bie Armen.

1818 constituirt fich eine Freimaurerloge unter bem Namen "zu ben brei Rrangen" und beginnt ihre Arbeit am Johannistage in einem bagu eingerichteten Bocale ber zeither zu einem Militair-Borrathshause benutten Rlofterkirche.

1820 ward die feit 30 Jahren bestandene Tuchfabrit bes Raufmann Barth vor bem Schlofthore, welche feit ebensolange vielen Familien Brod gegeben hatte, von bem Besitzer aufgegeben. — Im 22. und 23. Juni erfreute Sr. Königs. Hobeit, Kronprinz Friedrich Bilbelm von Preußen, unsere Stadt mit einem Besuche. Die Stadt gab hochdemselben einen solennen Ball auf dem sichbecorirten großen Rathhaussaale. — In der Communwaldung richteten die Raupen große Berhereung an. — Im September wandelte sich bas zeitherige Torgauer Wochenslatt in ein Torgauer Kreisblatt um.

1821 warb ein Konigl. Landgericht hierher verlegt, wozu 1822 und 1823 auf Koffen ber Statt ein von Grund aus neues Gebaute, auf ber Leipzigergaffe, unmittelbar an bas Rathhaus anftogend, bis bin zur Scheffelgaffe, auf beffen Grund und Boben vorher bie sogenannen Buden (fammtlich Freiwohnungen fur hebammen, Stadtwachtmeister und Stadtmustus) ftanten, mit einem Aufwand von eirea 12000 Ehtr. erbauet wurde.

1822 wird ber Gottebader jum zweiten Male, ba ber erfte Berfuch im Jahre 1817 mifflungen war, mit einer lebendigen Bede umpflangt.

1824 wird vom Raufmann Barth bie erfte Dampfmafchine in Torgau gur Bollfpinnerei angelegt. — Die Locale aber ben Fleischbanken, hinter bem Rathbaufe, werben fur bie burgerliche Tochterschule eingerichtet. Es waren biefe Raume als Schuttbeben und Montirungstammern benutt worben.

1825 wurden jur Berlangerung ber Elbbrude 63,666 Thir, genehmigt und ber icon fruber, 1811, angelegte Bau größtentheils vollendet. In bemfelben Jahre geschahe eine Umgestaltung bes hiesigen Schulwefens. Borguglich bilbet feitbem eine bobere Burgerschule, an welcher 4 Lehrer und 2 Lebrerinnen arbeiten.

1826 ben 31. October murbe bie Ctabtfirche, nachbem gu ihrer Berichonerung

Mles gefchehen mar, feierlich eingeweiht.

1826. Als Beleg, wie gut es noch im Jahre 1826 um die Braunahrung in Torgau fiand, unterstützt burch ben noch aufrecht erhaltenen Bierzwang für einen ziemlichen Umfreis, mag solgendes Erempel bienen. Nach einer amtlichen Nachricht wurden in biesem Jahre 234 Gebräude Bier abgebrauen. Bu jedem Gebräude wurden 32 Entr. Malz geschüttet und burchschnittlich 22 Faß Bier darauß gewonnen, das Kaß zu 420 Dredb. Kannen gerechnet. Es betrugen also biese 234 Gebräude 5148 Kaß, ober 2,162,160 Kannen Bier!

1827 in der Racht vom 1. jum 2. Juli große Feuersbrunft in der Leipzigergaffe, rechts bom Martt herunter, wobei ein Knabe von 10 Jahren in den

Flammen umfommt.

1829 tritt mit Februar eine Armenschule in's Leben, welche gleich ju Anfange 105 Knaben und 109 Mabchen zählet. Diese alle hatte ein einziger Lehrer zu unterrichten (eine hercules-Arbeit). — In tiesem Jahre wird es ben Juden zum ersien Male gestattet, auf ben besissen Jahrmarkten ihre Waaren feil zu bieten. — Im Februar wird auf bem Schlossbose vergeblich nach bem vermeinlich vergranbenen französischen Schalb gegraben und im April wird auf Dringen bes Mannes, ber davon Kenntnis haben wollte (er war ein Beamter von Magdeburg) eben so fruchtlos an einer andern Stelle darnach gesucht.

1830 trat eine Gesellschaft zusammen, beren ursprünglicher Bwed mar, nicht allein leibliche Noth in ber Stadt zu milbern, sondern auch bei ber versammten armern Volkstlaffe Sittlichkeit und Religiosität zu ferbern. Der Zwed ift zwar nicht vollständig erreicht worden. Doch, auch wenig Gutes ift gut! — In diesem Jahre wird auch hier, wie in andern Stadten eine Hundesteuer eingeführt, nicht sowol um dabei zu gewinnen, als vielnehr der allzugroßen Zunahme, namentlich auch berrenloser Hunde zu steuern. Willommener als biese Steuer, war die Einsubrung einer allgemeinen Straßenbeleuchtung, welche damals freilich noch viel zu wünschen übrig ließ, aber spater eine besser geworden ift. —

Aber ba bin ich schon zu ben Merkmurdigkeiten ber allerneuesten Beit übergeschritten, die ein spaterer Chronift ben Nachkommen vermelben mag.") Es sei mir nur noch die eine Bemerkung erlaubt, bag namlich die Behorden des Festungsbaues, bei ben immer noch fortgesehten Arbeiten, burdaus menschenfreundliche Gorge tragen und bedächtige Rudficht nehmen, wo und wie irgend die

<sup>\*)</sup> Bis jum Echlug Borte bes Berfaffers ber "Dentwurdigfeiten" 1. Ausgabe.

Stadt von innen und außen zugleich an Berichonerung gewinnen moge. Es ift icon von einer antern Sant in ben Torgauer Unnalen niebergefdrieben und wird bier nur wieberholt, bag Gr. Ercelleng ber General-Lieutenant Rraufened, mabrend feines biefigen Gouvernements vorzuglich bemubet mar, ben Anblid ber edigen Balle und ftarren Mauern moglichft ju milbern und bie abfdredenbe, brobende Geffalt ber Reftungsmerte, fur ben Sconbeitefinn ertraglicher ju machen, . burch gefällige Unlagen, Pflangungen und Plate gum Buftmanbeln. Dies gur Radricht fur bie Magugutmuthigen in ber gerne, bie gum Theil uns immer noch ohne Roth bedauern, als murben wir lebendig eingemauert, als verfiegten uns alle Quellen bes froben Raturgenuffes. Und fo fchliege ich mit brei guten Bunfchen! Da bie Gefchichte ber Borgeit jum Ueberfluß beurfundet bat, bag Torgau vom Unfang ein lieber Aufenthalt fur Die Regenten bes Canbes gemefen, ba fogar ber Thurminopf auf ber Stadtfirche noch bem fpateften Beichlecht verfundigen wird, daß biefe Stadt in bem Rubme, eine fürftlich begunftigte ju fein, feiner anbern nachgeftanten bat;\*) fo gebt baraus naturlich ber erfte Bunfc hervor: Mochte unfer Ronig ben hiefigen Bewohnern bie langerfehnte Freute ichenken, Ibn, ben Allverehrten einmal in ihren Mauern ju begruffen. - Doge bann ferner ber Allmachtige ben wilben Damon bes Rriegs in ewige Feffeln folagen, bag er nicht, abermale loggelaffen, an unfere geftung feine graufame, gerftorenbe guft bufe, und une, ober benen, bie nach une fommen, unfäglichen Sammer bereite! Enblich, wenn einerfeits immer mehr bobe Balle und Mauern gegrundet werben, Die uns gegen feindlichen Ungriff von außenber umfchirmen, moge nur nicht andererfeits Boderbeit in unferem Innern, in Ginn' und Gitte, einreißen, und Glaube, Biebe und hoffnung ben Bergen entfallen! Denn ob auch bei einem fünftigen Bolfergericht Bollwerfe, von Menfchenbanden erhauet, wieder gertrummert und gefchleift werben follten; jene breifache Bebr und Baffe, von ewigem Gebalt, werben ble feindfeligften und furchtbarften Dachte boch nicht begmingen und rauben. Butbers Relfenvertrauen und fein Gelbenwort: Gine fefte Burg ift unfer Gott! bas werben fie muffen laffen fabn und feinen Dant bagu baben! - 2. Detr. 3, 17. 18.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die lateinische Inschrift im Thurmknopf, wo es unter andern von Torgau heißt: vrbs principum favore cedens nulli. S. oben bei dem Jahre 1747.

# Nachträge gur zweiten Ausgabe.

Die vorstehende "turzgefaßte Chronit von Torgau" schließt mit bem Jahre 1830 ab und ber sel. Berfasser überläßt bie Fortsetung berfelben einem späteren Chroniften. Dazu schein nun allerdings nach erft 20 Jahren die Beit noch nicht gekommen zu sein, ba ja die Mehrzahl ber Bewohner bes jetigen Torgau's bas alles, was nun sortzusehen und zu berichten wäre, selbst mit durchlebt und ersahren hat. Da aber in ben letten zwei Decennien in unserer Stadt so Manches vorgegangen ift, was man ber Auszeichnung wohl werth halten barf und bies Buch auch für spätere Beit geschrieben ift, in hoffnung, daß es boch vielleicht bier und ba ein bkberes, als ein bloses Menschanatter erreichen wird, so möge bier eine Fortsetung dieser "turzge faßten Chronit" solgen und die geneigten Leser, wenn sie Ausschlichteit vermissen, dies Bezeichnung nicht aus ben Augen lassen, weil es gemäß berselben, hier nicht auf Ausschlichteit abgesehen ist. Der Gegenwart diese Rottzen vorzulegen, bietet den Kortheil, daß sie, wo Fassche ober Unbestimmtes mit unterlausen sollte, für spätere Beiten berichtiget werden können.

An die brei Buniche anknupfend, mit welchen die vorgehende Chronik ichließt, tann ben nachtommen gemelbet werben, bag ber erfte biefer Buniche, wie weiter unten die Rebe bavon fein wirb, balb erfullet worben ift; die beiben andern mogen bem lieben Gott gum Deil unferer Stadt, von Neuem an's Berg gelegt fein!

# 1831.

Die von Rufland her den Grenzen Preugens sich nähernde Cholera abzuwehren, wird Oder und Elbe im Sommer militärisch beseht und gesperrt. Wie an vielen Orten, wird auch nahe bei Torgau in Krepschau eine Contumaz-Anstatt errichtet. Bald aber erweisen sich viese Maßregeln als frucklos. Die Seuche vurchbricht an beiden Rüssen die militärischen Cordons und ziehet in Franksut a. D. und in Magdeburg im September ein. Schon im October wird daher jene Sperre ausgehoben und der Verkehr freizegeben. Torgau und bie nächste Umgegend blieb von der Seuche verschont. — Torgau zählte in diesem Jahre 6440 Seelen, ohne die Garnison. Die Bevölkerung der Stadt hatte sich in 14 Jahren um 1023 Seelen und seit 10 Jahren um 457 Fremde vermehrt. Die für das solgende Jahr bevorstehende Einführung der neuen revidirten Städte-Ordnung vorzubereiten, mußten an Stelle der bisherigen Communrepräsentanten 15 Stadt verord nete und eben so viele Stellvertreter gewählt werden. Durch Ministerial-Reservit war der Bürgerrechts oder Wahltensu auf 500 Abst. Grundeigen-

thumswerth ober 300 Thir. jahrl. Erwerbsertrag, der Bahlbarkeitscensus aber auf 1200 Thir. Grundeigenthumswerth oder 500 Thir. jahrl. Einkommen sestgeseht. — Durchschnitts-Getreibepreise: 1 Berl. Schffl. Weigen 2 Thir., 1 dergl Schffl. Roggen 1 Thir. 22 Sgr., 1 Schffl. Gerste 1 Thir. 1 Sgr., 1 Schffl. Hafer 21 Sgr. — Ein Theil ber alten Schatmauer finter ber Rirche fturzt ein. Die Bestwerberftellung ab. So sicht sich der Ragistrat genöthigt, bie Lide mit Brettern einstwerten zugumachen. So ist? bis heute nach 24 Jahren damit geblieben.

#### 1832.

Bom 6. Januar bis 20. April geben von ben Polen, welche fich nach Unterbrudung ber polnifchen Revolution im Jahre 1830 auf preug. Boben geflüchtet und in Kranfreich eine Bufluchtsftatte gefunden batten, 1204 Offigiere und 222 Unteroffigiere (Rabnbriche) in 76 Colonnen bier burd. - Rachbem Die im porigen Jahre gemablten 15 Stabtverordneten, Bebufs Ginführung ber neuen repibirten Stabte Drbnung, bie neuen Dagiftratsperfonen (nach theilmeifer Denfionirung ber bisberigen) gemablt batten, fant Die feierliche Bereidigung und Einführung bes neuen Stabtrathes am 18. April fatt. 3mei Ditglieder beffelben maren befoldet und amei unbefoldet. Die Erfteren murben auf 12, Die Besteren auf 6 Jahre gemablt; ber Burgermeifter ebenfalls auf 12 Jahre. - 3m Juli constituirt fich ein neuer Begrabniffaffen - Berein, mit recht ibblichen, manchen bisberigen Uebelftand und Digbrauch bei Beerdigungen befeitigenden Statuten. -Die Getreibepreife fint ben vorjährigen fast gleich. - Es werben Anftalten jum Bau eines neuen Schulhaufes getroffen. (Das Rabere barüber und uber Ausfabrung bes Planes, folgt in einem befonbern Anbange.) - Die Cholera bricht im Rebruar, 2 Stunden von bier, in bem Dorfe Groftreben aus, verbreitet fich aber nicht weiter. Bom 4. bis 23. Februar erfrantten bort baran von 665 Ginmobnera 58, wovon 27 ber Seuche erlagen. - Am 22, Auguft murbe Torgau von einem verheerenden Sagelwetter beimgefucht.

#### 1833.

Einwohnerzahl 6625 (vergl. 1831). — Im September wird eine Einkommenfleuer, als Kommunalanlage zur Tilgung der im Kriege von 1812 bis 1815 entstandenen und über 120,000 betragenden, dermalen jedoch bis auf 72,000 Thir. getilgten Stadtschulden eingeführt. Bisher war die Tilgung derselben durch außerordentliche Holzschläge in den Kommunalwaldungen bewirft worden. Die Beit war aber da, wo damit innegehalten werden mußte und man sahe sich genöthigt, zu jenem Mittel zu greisen. Bei dieser Einkommensteuer hören jedoch die bisherigen besondern Abgaben zur Stadtarmenkasse, sowie der zur Straßendeleuchtung und zum Schulbausonds erhobene Serviszuschlag auf, welche Abgaben

burch die Einkommenfteuer mit gebeckt werben. Ein an alle Betheiligte ertheiltes Reglement, d. d. 24. September 1833, befagt über die Erhebung berfelben bas Rabere. Sie wird nach bestimmten Anfaben von Grundeigenthum, Gewerbe, Diensteinkommen, Rubegehaltern, Bartegelbern, Leibrenten, Penfionen und werbenden Capitalien erhoben. Durch biese Einkommensteuer fließen ber Rammereifaffe ohngefahr 3900 Thir. jahrlich zu.

#### 1834.

Den 1. April wird durch Pring Albrecht von Preußen, Königl. Soheit (jungster Sohn Er. Majestat des Königs Friedrich Wilhelm III.), bei Getegenheit einer Snipectionkreise bier anweiend, ber Grundstein zum neuen Schulbause gelegt. (Raberes darüber in einem besondern Anhange.) — Den 8. Nowember schon sindet bie Richteseierlichkeit statt. (Wie vorher.) — Das zum Kommunalvermögen gehörige Borwerk Obernaundorf wird vererbpachtet. — Im Schloßhose wird der Bersuch angestellt, einen artesischen Brunnen zu bohren; der Bersuch gelingt aber nicht. — Das alte Franziskanerkloster wird abgetragen, um auf bessen Grund und Boden ein neues Militärlazareth zu erbauen, und die Klosier- oder Franziskanersirche wird halb zu einem Lazareth, balb zu einer Montirungskammer eingerichtet. — Eine Schnellpost von Leipzig über Torgau nach Franklurt a. D. tritt im März in's Leben. — Aus der Elbe wird eine Schwimm-Lespanfalt errichtet.

#### 1835.

Auf hobere Unordnung wird, wie aller Orte, auch fur bie biefige Rirchengemeinde ein Rirchencollegium ober Presbyterium, beftebend aus 7 Mitgliedern, ermablt, welches aber in Ermangelung einer bestimmten Inftruction, feine rechte Lebensfäbigfeit erlangen tonnte und einige Sabre nur bem Ramen nach beffebenb. bald mieber entichlief. - In ber letten Balfte bes Sabres mirb burch ben evangelifchen Bifchof und General. Cuperintendenten ber Proving Sachfen, Dr. Drafete, eine Rirchen - und Schulvifitation (feit fast einem Sabrhundert Die erfte mieder) bier abgehalten, wobei fammtliche Beiftliche und Behrer ter Ephorie gujammen berufen maren. - Einweihung bes neuen Schulgebaubes am Reformationefefte burch ebengenannten Bifcof ic., Dr. Drafete. (Much barüber im Anbange Raberes.) - Einwohnerzahl: 6675 Geelen. -- Das Inftitut ber Schiedemanner greift, auf bobere Unordnung auch in Torgau Plat. Es werden 4 Manner aus ber Mitte ber Burgerfchaft burch ihre Mitburger fur bie Stadt bagu gemablt. -Im 7. Februar legte vor Torgau, von Magbeburg fomment, um nach Dresten gu geben, bas erfte bier gefebene Dampfidiff an. Es entfprach jeboch als erfter Berfuch ben Erwartungen nicht, welche man von einem Dampfichiffe unterhalten batte. Spater ift es bamit beffer gelungen, fobag in ben vierziger Jahren eine regelmäßige Kahrt eines Fracht Dampfichiffes von Magbeburg bis Dresben und eine bergi. Personen-Dampfichifffahrt zwischen Dresben und Torgau in ben funfziger Jahren in's Leben trat.

#### 1836.

Mit Anfang tes Jahres bilbet sich hier eine Bibelgesellschaft für Stadt und Umgegend, als Socheregesuschaft er Preuß. Hauptbibelgesellschaft in Berlin. — Einwohnerzahl: 6750. — Eine Compagnie neuerrichteter Bürgerschüßen erhält auf ir Ansuchen und auf Befehl Er. Majestät bed Königs, 60 Stud gezogene Büchsen mit dazu gehdrigen Bajonett-Dirschlängern, aus bem biesigen Königl. Beugdaufe als Inventarium. — Berwaltungsetat ber Stadt-Kämmereikasse für bas Jahr 1836: a) Einnahme 19,925 Shir. 5 Sgr. 11 Pf., b) Ausgade 19,975 Aht. 12 Sgr. — In ber Nacht vom 10. zum 11. September wird die Stadt-Kämereikasse und aus einer in der Expedition mit besindlichen Privatkasse gegen 30 Ahtr. Ein Mehreres war in ber Anste besindlich gewesen, weil größere Summen allezeit im Kämmereigewölbe verwahrt werden. — Die chemalige Stadtmühle, am sonstigen Leipzigerthor und schwarzen Graben, jeht an Bastion 4 gelegen, wird auf Königl. Kosten in ein Gesellschaftslocal und Ofstier-Speiseanstatt umgewandelt. Der Um- und Andau koster siber 7000 Ahtr.

#### 1837.

Einwohnergabl : 6800 Geelen. - Das feit alter Beit üblich gemefene Gingen bes Gymnafial-Chores vor ben Saufern ber Stadt an jeber Mittmoch und jebem Sonnabend mird abgeftellt. Das Chor giebet fatt beffen an gedachten Zagen, einen Choral fingend, burch einige Strafen und wird bafur jum Beften bes Chores in ben Saufern eingefammelt. Diefe Ginrichtung wollte jeboch Bielen nicht gefallen, weshalb fie auch ju ber Gammlung nicht beifeuerten. Spater borten auch tiefe Singumgange auf. - Die 1830 eingeführte Straffenbeleuchtung bort wieder auf, angeblich megen Mangel an ben bagu nothigen Gelbmitteln. - Die Berginfung ber Stadticulbiceine mird von 4 p. Ct. auf 34 p. Ct. berabgefest und event. Die Schuld gefündigt. Allen, Die auf eine Umfdreibung ber Schuldicheine auf ben berabgefehten Binefuß eingeben, werben 4 p. Ct. als Pramie auf noch 2 Jahre jugefichert. - Es bilbet fich ein Berein jur Befferung ber Dienftboten, ber aber, megen Mangel an Theilnahme, nur menige Jahre fortbeftanb. - Bu Enbe bes Jahres tritt eine ftabtifche Spartaffe, unter Bermaltung und Garantie bes Magiftrate, in's Beben. Ginlagen von 1 Mblr. bis ju 50 Mblr. merben mit 31, bobere Summen mit 21 p. Ct. verginft. - Preife ber Lebensmittel: 1 Schffl. Beigen 1 Thir, 10 Car., 1 Schffl, Roggen 1 Thir, 5 Ggr. 10 Pf., 1 Coffl. Berfte 25 Sgr., 1 Schffl. Safer 20 Sgr. 2 Pf., 1 Pfund Rinbfleifch 3 Sgr.,

1 Pfund Schweinefleisch 3 Sgr. 4 Pf., 1 Pfund Schöpfenfleisch 3 Sgr., 1 Pfund Ralbfleisch 2 Sgr.

#### 1838.

Die Ephorie Torgau, bis 1815 einige 30 Parochien gablent, wird abermals vertleinert und fcmilgt bis auf 17 Parochien gufammen, indem jest 8 Darocien gur neuen Ephorie Belgern abgezweigt merben, nachbem ichon feit 1815 6 Parocien jur Ephorie Liebenwerda gefdlagen worben maren. - Die im vorigen Sabre aufgehobene Strafenbeleuchtung wird, megen beshalb von ber Roniglichen Commandantur geführten Befdwerbe, auf febr energifden Befehl ber Konigliden Regierung wieder bergeftellt und nimmt mit 12. Februar von Reuem ihren Anfang. - Um ber Roth ber Armen im Binter ju feuern, mogu bas Rommunglvermogen allein nicht mehr ausreicht, wird bie Milbthatigfeit ber Ginwohner burch Aufforderung gu freiwilligen Beitragen in Unfpruch genommen. Es gingen 213 Ebir. 8 Sar. an Beitragen und außerbem eine bedeutenbe Menge Bictualien und Rleidungeftude ein. Bon bem Gelbe murben 27 Ebir. 16 Gar. 3 Df. gu baaren Gelbunterftugungen und ju Unichaffung von Beigungsmaterial fur folde, welche an ber gewöhnlichen Armenholy - Bertheilung feinen Unfpruch haben, 35 Ebir. 23 Sgr. 9 Pf. aber ju Unfchaffung von Rleibungsftuden, neben Bertheilung ber eingelieferten, vermendet. Bon bem Gelo - Ucbericus murben, mit Benutung der eingelieferten Bictualien und durch Bufchuffe aus bem Rommunalvermogen, taglich marme Speifen vertheilt und gmar nach und nach 4300 Dortionen, bie Portion gu 1 Quart, namlich 3036 Portionen Gemufe mit Rleifc und 1264 Portionen Suppe.

#### 1839.

Einwohnerzahl: 6925 Seelen. — Es tritt eine Aleinfinder Bewahranstalt in's Echen. Bon der städtischen Behörde werden die dazu benöthigten Bocale unentgelblich bergegeben und zur ersten Einrichtung, von ten durch die München- Aachner Feuer Bersicherungs Seselellschaft zu gemeinnügigen Bweden der Stadt zugetheilten 300 Ehlrn., die Halfte zur Disposition gestellt. An die Einwohner erging aber, zur sortdauernden Unterhaltung der Anstalt, eine Aussorderung zur Subscription freiwilliger jährlicher Beiträge. Außerdem wurde als Beigülfe zur ersten Einrichtung, für das erste Mal ein Ertrabeitrag erbeten. Es stehet der Anstalt eine besoldete Wärterin vor. Man konnte sofort 30 Kinder aufnehmen. Die innere Einrichtung dieser wohlthätigen und heilsamen Anstalt dier näher auseinander zu sehen, würde zu weit sühren. Gott möge ihr, mit seinem Segen, Dauer und Bestand geben. — Die seit einigen Jahren bei Prehsch gehaltenen Pferderennen werden nach Torgau verlegt und bei Obernaundorf abgehalten. Bugleich wird damit eine Thierschan verbunden.

#### 1840.

Den 8. Juni (2. Pfingfttag) Bormittags 10 Uhr fam bie Trauernachricht von ben am 7. Juni Rachmittags 3 Uhr 23 Minuten erfolgtem fel. Abfcheiben Gr. Daieftat bes Ronias Rriebrid Bilbelm III. und ber fofortigen Thronbeffeigung bes geitherigen Rronpringen, unter bem Ramen: Friedrich Bilbeim IV., bier an. Unmittelbar nach Gingang biefer Doppelnachricht leiftete Die biefige Garnifon und bas Reftungsperfonal im Schloghofe bem neuen Ronige ben Gib ber Treue, mobei bie Truppen unter ben Rabnen aufgestellt maren. Die Bandlung mar Mittags 12 Uhr beenbigt. Die Allerhochften Orts anbefohlene Landestrauer beftand ben außern Beiden nad, a) beim Militar: in Umflorung ber Butagraffe und ber Cortons, ber Epauletten, ber Scharpe und bes Portepees, auf 3 Boden, von bem bochften Grabe bis jum Couslieutenant; b) beim Civil: in berfelben Weife fur alle Uniformberechtigte, bis jum Collegienrath; bei ben Subalternen in einem Blor um ben Arm. Letteren tonnte jeder Unterthan tragen. Im biefigen Drte murbe bieb Erguerzeichen von Bielen, felbft von Damen getragen. Alle Dufit, alle Schaufpiele und Bffentlichen Luftbarkeiten, maren auf 14 Lage unterfagt und eben ip lange murben aller Orten Dittags von 12 bis 1 Uhr bie Gloden gelautet. Auf Allerbochften Befehl murbe ferner im gangen Banbe, alfo auch bier, ben 5. Sonntag nach Trinitatis (19. Juli) eine bem Sochfeligen Ronig geltenbe firchliche Getachtniffeier begangen und in allen Rirchen über ben vorgefchriebenen Tert: Jacob. 4, 12. geprediget. Das auf bas Geburtsfeft Gr. Majeftat Abnig Friedrich Bilbeim IV., alfo auf ben 15. Detober, verschobene allgemeine Sulbigungefeft, murbe bier fo feierlich als moclich begangen. Morgens 6 Uhr große Reveille, mobei von ben Ballen funfgig Ranonenfduffe barein bonnerten, mabrend mit allen Gloden ter Stadt bagu gelautet murbe. Um 9 Uhr Reftgottesbienft. Bom Rathhaufe ber ein Feftgug nach ber Rirde, beftebent aus allen fonigt, und flabtifchen Beborben ber Stabt, an ihrer Spite Die beiben Reftungs-Commandanten, ber Ronial. Rreis-Banbrath, fammtliche Stabs - und andere Offiziere ber Barnifon. Dem Buge fcoloffen fic, außer vielen Burgern, Die Gomnafiallehrer und Chorfculer an. 3mifden Liturgie und Prebigt große Reffmufif: "te Deum laudamus" von Inbreas Romberg, ausgeführt vom Cantor Brener. Die Predigt über 1. Petr. 2, 17. vom Cuperintendenten Sauptmann gehalten. Um 10 Ubr Reftgottesbienft in ber Colog. und Garnifonfirche. Dredigt über 2. Cor. 9, 6. gehalten vom Divif. - Pred. Grang. Rach 11 Uhr große Parade auf bem Martte, von fammtlichen Truppen ber Barnifon, melde querft in einem Biered aufgestellt murben, in beffen Mitte ber 1. Commanbant, Generalmajor v. Quabt, in furgen Borten über Die Bebeutung bes Tages fic ausfprach und bann ein breimaliges "Bebeboch" bem Ronige brachte, welches fraftig von fammtlichen Truppen und noch fraftiger vom Donner ber Ranonen auf ben Ballen und bem Belaute aller Gloden beantwortet murbe.

Sierauf Parademaric. Rachmittags Reftmabl auf bem Rathbausfgale und im Geffionegimmer, mogu ber große Gaal angemeffen becorirt worben mar. Beim Toaft abermaliger Ranonendonner und Glodengelaute. In andern Localen wurden bie Armen gefpeift. Abends Ball ber Burgerfchaft auf bem Rathhaufe und im Schutenbaufe. Im Cafino Befellichaftsball. In ber Stadt allgemeine Mumination, am Rathbaufe ein großer Transparent. Rachft bem Rathbaufe zeichnete fich besonders Schlog und Schule bei ter Illumination aus. Bergl. Torg. Rreisblatt Sahrgang 1840 Rr. 43 und 44. Bur perfonlichen Gulbigung waren in Berlin aus ben Statten und von ber Rittericaft Abgeordnete um ben Thron Er. Majeftat bes Ronigs verfammelt. Bon Torgau mar ber Burgermeifter Barmintel bagu abgeordnet, welcher nach feiner Rudfebr bon bort, ber gefammten Burgerfcaft am 4. Nov. auf bem Rathbaufe über bie Gulbigungsfeierlichkeiten Bericht erftattete. Ginen noch barauf fich beziehenden Erlag bes Dber-Prafibenten ber Proving, theilt bas Torg. Rreisblatt, Jabra. 1840, Rr. 45 S. 354 und 355 mit. Bon ber Sulbigungemebaille, welche Gr. Majeftat ber Ronig in Große eines Zweithalerftudes hatte pragen laffen, erhielt auch Torgau eine in Gilber, welche, in einem iconen Rabmen gefaßt, im Rathe Scffione, gimmer gum bleibenten Unbenten aufgehangen ift. - Um 15. Dai feierliche Inveftitur bes Superintenbenten Sauptmann, burd ben General. Superintenbenten ber Proving Cachfen, Bifchof Dr. Drafete, womit gugleich eine Generalvifitation, feit 1835 bie zweite, verbunden murbe. Es maren babei fammtliche Beiffliche und Bebrer ber Ephorie versammelt. Rach bem Inveftitur - Gottebbienfte, Epnote ber Beiftlichen auf ber Superintenbentur und nach berfelben bie ber Lebrer. - Bur nothigen Berbefferung bes Gehalts ber hiefigen Stadtgeiftlichen wird gegen Enbe bes Jahres auf freien Antrag bes Magiftrats, als Rirdenpatron, und ohne porberiges Ansuchen ber betreffenden Beiftlichen, mit Bewilligung ber Roniglichen Regierung, Die eben vacante 3. Diafonatstelle eingezogen und beren Ginfommen bem Daftorate und ben beiten Diafonatstellen jugelegt. - Einwohnergabl in Diefem Jahre: 7050 Geelen. - Baut Regierungs - Amteblatt vom Sabre 1840. Dr. 30, maren fammtliche, ber Civilgemeinde ber Ctabt geborigen Gebaube in ber mit 1839 neuorganifirten Provingial . Stabte . Feuer . Berficherungs . Societat in Summa mit 1,009,685 Thir, verfichert. - Bei ber im Sabre 1837 errichteten Spartaffe maren in biefem Jahre, mit Ginfchlug ber jugefchriebenen Binfen, bereits 51,482 Ehlr. eingelegt.

#### 1841.

Einwohnerzahl: 7125 Seelen; alfo feit 1831, innerhalb 10 Jahren ein Buwachs von 685 Seelen. — Es wird ber Anfang gemacht, an Stelle ber gebohrten holgernen Bafferleitungerohren, welche im Binter fo leicht fpringen ober einfrieren, gugeiserne burch bie Etragen zu legen. Dieselben tommen, um bas Einfrieren berfelben zu verhuten, einige Buß tiefer zu liegen. Man hofft burch biefen Bechfel, neben anbern wefentlichen Bortheilen, auch ben zu erreichen, bag bas Strafenpflafter nicht so oft mehr aufgeriffen werben barf, wie es bisher bei ben bolgernen Robren ber Fall war, wodurch ein fdiechtes, unebenes Etrafenpflafter entftanb. — Die hospitale und Biegengaffe werben umgepflaftert.

#### 1842.

Das im Rabre 1830 im Auszuge ericbienene Torgauer Befangbuch, ift bei einer Muflage von 2000 Eremplaren vergriffen worden und muß baber, burch Berlag bes Gottebfaftens, eine neue Musagbe beforgt merben, mobei man alle modern veranderten Lieber wieber auf ihre urfprungliche Form gurudguführen Bebacht nimmt, Drud in Torgau bei Bibeburg. - Es erfcheint ein neues, ben bermaligen Beitverhaltniffen mehr angepagtes, auf Erfahrung fich ftubentes, in mehrmaligen Sigungen bes Dagiftrats und ber Ctabtverordneten moblermogenes und bobern Drts unterm 2. Rebruar 1843 beffatigtes neues Ctatut ber Ctabt Torgau. - 300jabrige Reier bes Auszuges ber Burger-Compagnien am 19. Dai. (Bergl, Torg, Rreisblatt vom Jahre 1842, Rr. 21, G. 162.) - Reue Barm. Babeanftalt, mit Ruffifden Dampfbab, ein rubmenswerthes Privatunternehmen bes Dullermeifter Probitbann vor bem Schlofthore, ber feine Roften gefpart bat, allen Unforberungen an eine folde Unftalt ju entfprechen. Gie erfeste eine fruber porbanden gemefene, vom damaligen Stabbargt, Dr. Lebmann, etablirte aber eingegangene gleiche Babeanftalt und marb bamit einem mefentlichen Beburfniffe pon Reuem abgeholfen. Der Befiber berfelben unterhalt auch feit Sabren icon. gur Commerbaeit, eine mobleingerichtete Strom-Babeanftalt, in amei, fur herren und Damen abgefonberten, auf ber Elbe fcwimmenben Babehaufern.

#### 1843.

Am 6. August firchliche Erinnerungsfeier, wie im ganzen Lande, so auch bier, wegen 1000jäbrigem Bestehen ber politischen Einheit und nationalen Selbstfändigseit Deutschlands, mit Bezugnahme auf ben im Jahre 843 n. Chr. zu Berdun abgeschlossenen Bertrag, durch welchen Ludwig ber Deutsche, der erste König der Deutschen wurde. Das Gymnasium betheiligte sich an bieser Feier dadurch, daß am Tage vorber, am 5. August, als dem eigentlichen Festrage, einer hoben Ministerialverordnung gemäß, Bormittags 10 Uhr, auf vorberzegangene Einladung dazu durch das Kreisblatt, vom Director des Gymnasiums, Prosessor. Dr. Sauppe, im großen Schulfaale eine Festrebe gehalten wurde, welcher Chorgesang voranging und solgte. — In der hiesignen Sparkasse sind bermalen 130,096 Thr. 29 Sgr. 5 Ps. eingelegt, ohne die 1219 Ihr. 1 Sgr. 3 Ps. beragenden ausgesparten Binsen. — Bur Linderung der in diesem Winter, wegen voranggangener geringer Ernte und badurch böber gestiegenen Preisen alle

Lebensmittel, großen Roth unter ben Armen ber Ctatt, werben außer ben gewohnlichen Gelbunterftugungen aus ber Armenkaffe, welche theilmeife erbobet murben, 80 Schiffl. Rartoffeln und 38 Schiffl. 9 Mt. gutes Roggenmehl, in Partien von 2 Dt. Kartoffeln und 1 Dt. Debl an bie Mermften nach und nach unentgelblich vertheilt und außerbem noch 125 Schift. 11 Dt. Roggenmehl ebenfalls in fleinen Partien von einigen Deben, an bedurftige Ramilien gu ermäßigten Preifen auf Roften ber Rammereitaffe abgelaffen. - Das bisber vom Magiftrat befeffene Privilegium bes Beinschankes wird von jest ab nicht mehr, wie bisber gefcheben, verpachtet, fonbern ber Beinfdant freigegeben; von Mlen aber, Die Davon Gebrauch machen wollen, ift bafur jabrlich eine Abgabe von 10 Mblrn. an Die Rammereifaffe ju entrichten. Jeder Contraventionefall mirb nach ben alten, landesberrlich bestätigten Ctatuten, mit 50 Ebirn, beftraft. -Unter bem Militar bricht im Mai ber typhus abdominalis aus, ber viele Opfer forbert. Beil man glaubt, baf bie Golbaten im Schloffe gu eng bei einanber wohnen und barinnen einen Grund biefer Seuche findet, wird ein Theil berfelben auf bem Rathhaufe interimiftifch cafernirt und ein anderer Theil in Die Burgerbaufer einquartiert. Bon ba an bricht jene Rrantbeit auch unter ber Einwohnerfcaft aus, bleibt aber nur auf bem Martte und in beffen nachfter Dabe. Dit Ende Geptember ließ bie Rrantheit wieder nach. Unter bem Militar batte fie in fo furger Beit und in foneller Aufeinanderfolge mehr als 100, in ber Civilgemeinde 21 Opfer geforbert. - Balbbrand im Pfluduff, auf eine unermittelt gebliebene Beife entftanten. Es murben baburch 10 Morgen Belg verheert.

#### 1844.

Der seit 1810 angelegte neue Gottesader ), bessen nicht unbebeintenber Flächenraum sich jeht schon, nach erst 34 Jahren, als unzureichend erwies, wird in seiner Länge durch ein daranstoßendes Grundstüd, nach der Stadt herein, vergrößert. Da eben die Separation ber Stadtselber im Gange war, bot sich badurch die günstigste Gelegenheit dazu bar. Auf Ansuchen der Kirchenbehörde, unterstügt durch Fürsprache ber beiden Festungs-Commandanten, Generallieutenant v. Quadt, Ercellenz und Derft v. Haas, ließ sich, weil auch die Garnison Antheil an dem gemeinsamen Begräbnisplate hat, bas Königl. Kriegsministerium geneigt sinden, den Besishern des gedachten Grundstücks, Behufs Abtretung dessichen zur Bergrößerung des Gottesaders, durch andere, der Festung gehörende Aeder zu entschädeigen. Gleichzeitig hatte sich ein Berein zur Berschöfenerung des Gottesaders, die sehr nöttig war, gebildet, dessen Borstand mit rühmlichem Eiser seinen Plan versolgte, so daß der Gottesader gar bald eine freundlichere Gestalt gewann und dessen Berschöferung mit jedem Jahre bedeutend zunahm.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. unter ben neuen Anhangen : "Rirchen in Torgau" ""Dospitalfirche"".

Muf bittliche Bermenbung biefes vorermahnten Borftanbes, abermals unterflust von ben genannten boben Militar : Dbern ber Stadt, batte auch G. Majeffat ber Ronig gerubet, gur meibenben Bierbe biefer beil. Statte ein febr icones foloffgles Rreug jum Befchent ju machen, und ju verfugen, bag baffelbe unter Leitung bes Ronial. Baurathes Rangiem in Berlin, aus ichlefischem Sanbftein gefertiget murbe. Der Grundftein, worauf bas Rreug ju fteben fam, murbe aus ben Pirnaifchen Steinbruchen, ebenfalls auf Ronigl. Roften, ju Schiffe bierber gebracht, und bestand aus einem fo großen Burfel, bag 14 Pferbe erforberlich waren, um ihn von ber Elbe bis auf ben Gottesader ju transportiren. Ingwifden war bas Rreug mobl verpadt von Berlin bier angefommen und nachdem jener Grundftein, ber jugleich jum Godel mit biente, bearbeitet, und auf einer Erb: erhobung in ber Mitte bes großen Mittelweges eingefenft mar, murbe bas Rreug unter Leitung eines eigends von Berlin bagu hierher gefchidten Steinmebes aufgerichtet und am 24. November, als am Conntage bes Gebachtniffes ber Berftorbenen, Nachmittags feierlich geweihet. Gin feierlicher Bug, bestehend aus ben Militars und Civil-Beborben, Magiftrat und Stabtverordneten, ber Beiftlichfeit und wer von ber Burgerichaft fich anschließen wollte, voraus bie Burgerichulen und bas Gymnafium, mit fammtlichen Lehrern, gang an ber Spite Die Stadtmufit, binter ben Schulern Die Militars mufit, einen Trauermarich abwechselnd blafend, bewegte fich um 2 Ubr, unter bem Gelaute ber Gloden, vom Martte nach bem Gottebader, begleitet von einer großen Menichenmenge. Dort angefommen wurde um bas Rreug von bem Buge ein Rreis gefchloffen, von bem Schulerchor ein vierftimmiger Trauergefang aufgeführt, barauf bie Beibrebe und ber Segen gefprochen und bie Feierlichkeit mit einem vierstimmigen Gefange bes Schulerchors befchloffen. Bu Borfiebenbem peral, man übrigens bas Torg. Kreisblatt vom Jahre 1844, Rr. 7. G. 52: ferner Rr. 16, G. 122, und Rr. 42, G. 331. - In Mitte bes Jahres constituirt fich, in einer burch bas Kreisblatt jufammen berufenen offentlichen Berfammlung in bem Rathe: Geffionegimmer, ein Zweigverein gur Guftav: Abolph: Stiftung. -In bem ehemaligen Raufmann Barth'ichen Tuchfabritgebaube wird von bem Seifenfiebermeifter gangohr, nach übermunbenen, von Seiten ber Mullerinnung bem Unternehmen entgegen gestellten Sinderniffen und nach erlangter Conceffion ber Ronigl. Regierung, eine Dampf-Mahlmuhle eingerichtet. Es zeigten fich aber balb bei ber Musfuhrung mehrfache Uebelftanbe, an welchen bas Unternehmen vorerft icheiberte. 3mei Jahre fpater ging bas Bert fauflich an ben Umtmann buth uber, ber mit einem großen Roftenaufwande, ben bie Unschaffung einer neuen, großeren Dampfmafchine und fonftige umfangreiche Baue nothig machte, baffelbe gludlich ju Stande brachte. - Den 28. Muguft große Feuersbrunft, welche in ber Badergaffe (feit wenigen Jahren jum 3. Male) ausbricht, 4 Saufer in Afche legt, burch bie Sintergebaube fich nach ber Rittergaffe verbreitet und auch bier 3 Saufer in einen Schutthaufen verwandelt; bie Entftehung des Feuers blieb unermittelt.

#### 1845.

Der von bem Magiftrat öffentlich abgelegte und burch ben Drud veröffentlichte Rechenschaftsbericht über Ginnahme und Ausgabe bei ber Communal Berwaltung feit Ginführung ber neuen Stadte : Drbnung und nach einem Berlaufe von gebn Sabren, namlich vom Jahre 1833 bis 1842, giebt eine fehr fvecielle Ginficht in bes Magiffrates und ber Stadtverordneten gute haushaltung. Diefen Bericht ausführlich mitzutheilen, murbe zu weit fuhren. Es mag bie Ungabe einzelner Summen genugen. Die Gefammt : Ginnahme auf alle gehn Jabee betrug 311,508 thir. - far. 4 pf., bie Gefammt : Musgabe auf alle gehn Sabre bagegen 310.700 thir. 5 far. 4 pf. Es verblieb mithin ein Gefammt : Ueberichuf von 807 thir, 25 far. Die Durchschnitts . Ginnahme auf jebes ber gebn Jahre mar mit 31,150 thir. 25 fgr., bie bergl. Musgabe aber mit 31,070 thir. - fgr. 9 pf, berechnet. Die bis jum Enbe biefer gehn Jahre ber Stadt noch aufliegenbe pergineliche Rriegeschutd betrug nur noch 57,725 thir., mabrend fie im Sabre 1833 noch eine Sobe von 72,000 thir. hatte und nach Beendigung bes Rrieges im Jahre 1815 bis ju ber Summe von 120,000 thir. angewachsen gemefen mar. Bur fernern Bergins: und Tilgung biefer Schuld find jahrlich 3300 thir. ausgeworfen. Der neue Saushalts: Etat auf bas Jahr 1845 mar in Summa ber Ginnahme und Ausgabe auf 22,177 thir. feftgeftellt. - Der biesjahrige Gisgang in ber Elbe brachte große Bafferenoth. Die nicht febr ftarte Giebede bes Rluffes brach ben 28. Mary bei 101 guß Baffer, nach mehrtagigem Thau: und Reaenmetter auf, und alles ging fo gut, bag an eine Gefahr nicht ju benten mar, bie aber gar ba'b befto furchterlicher hereinbrach. Schon am 30. Dars batte ber Bafferftand eine Sohe von 21 Fuß erreicht, berbeigeführt burch eine Gis. ftopfung unterhalb Torgau. Die Kluthen gingen über alle Damme, Die ober: und unterhalb ber Stadt mehrfach burchbrochen wurben. Den 31. Mary fabe man, fomeit bas Muge reichte, nichts als Simmel und Baffer. Bon allen Geiten ertonten aus ben Dorfern Sulferufe burch bie Sturmglode. In Torgan mar fein einziges Thor mehr ju paffiren. Die einzelnen Ctabliffements um bie Stadt berum ftanden boch unter Baffer und nur mit Lebensgefahr fonnten Menfchen und Bieb auf Rabnen baraus gerettet werben. Dit 1. April fing bas Baffer an gu fallen und erft nachdem es fich gang verlaufen hatte, maren bie angerichteten Berwuftungen ju überfeben. Der Damm gwifden Berbau und Grabis mar faft gang rafirt, woburch bie bahinter liegenben iconen Relber in eine Sandmufte umgewandelt worden maren. Ueberall fabe man Berftorung und Bermuftung. Much an ben Seftungswerfen hatten bie Fluthen großen Schaben angerichtet und namentlich war in ben Elblunetten viel Pulver berborben. Ginen fo boben Stand hatte bie Elbe feit 1784 nicht gehabt. Im Torg, Rreife maren 6 Menfchen in den Aluthen umgefommen. Der Berluft an Bieb mar viel großer. Der Stadtfammerei foftete bie Biederberftellung ber gerftorten Straffen Bruden und

Damme 5 bis 6000 thir. - Reue Berbeerungen brachte am 9. Juli ein. Mor: gens balb 6 Uhr fich erhebender furchtbarer Drean, von einem farten Regenouffe und ichwerem Gewitter begleitet, nach vorangegangener, mehrtagiger, faft afris fanifcher Site. Starte Baume maren burch ihn entwurgelt und in ber Umgegenb viele Gebaube niebergeriffen worben. - Bei ben flabtifchen Schulen tritt eine Reorganisation ein. Die feit 1825 bestandene bobere Burgerschule wird aufgeloft und bleibt blos eine bobere Tochterichule in 4 Rlaffen. Die Burgerfnabenichule wird um 2 Klaffen vermehrt. Die burgerliche Tochtericule erhalt eine eigene Elementarflaffe und bie Urmenschule auch 1 Rlaffe mehr (gemischte Elementarflaffe). Damit ift felbftrebend eine Berftartung ber Lebrfrafte, aber auch eine Erhobung bes Schulgelbes verbunden. Db ber von bem Director ber hiefigen burgerlichen Schulen, Eppner, mit großem Fleiß ausgearbeitete und viel verfprechenbe Reor: ganifationsplan, ber von ber boberen Schulbeborbe genehmigt und gut geheifen warb, in feiner Musfubrung sum Beffern fubren und Die barauf gefebten Erwartungen befriedigen wird, muß die Bufunft lehren. Gott mag feinen Gegen basu geben.

#### 1846.

Rach vieljabrigen Berhandlungen tommt endlich bie Chauffirung ber Strafe von bier nach Dablen, jum Unichluff an bie Leipzig : Dresbner Gifenbahn, jur Musführung und wird bamit feinem allgemein gefühlten Beburfniffe abgeholfen. Im Ronigreiche Sachfen mar gleich nach Bollenbung jener Gifenbabn, bis an bie Preuß. Grenge bie Strafe chauffirt worben. - Ueber Luther's 300 jabrige Tobtenfeier ift icon porgebend ausführlich berichtet worben. - Gine erfte Deffentlichkeit ber Berhandlungen ber Stadtverordneten : Berfammlung tritt infofern ein, als mit Bewilligung ber Ronigl. Regierung, nach bem Beifpiele anberer Stabte, von Beit zu Beit bie in jener Berfammlung verbanbelten Gegenftanbe und bie gefaßten Befchluffe burch eine besondere Redactions : Commiffion, beftebend aus bem Burgermeifter und zwei Stadtverordneten, burch bas Torg. Rreisblatt in einer befonbern Beilage ju bemfelben veröffentlicht werben. - Der Gefammtbeftanb ber Spartaffe betragt in biefem Jahre 205,893 thir. - far, 24 pf., ber Referve: fond 8536 thir., ber reine Geminn 3764 thir. 15 far., wovon 1882 thir. 15 fgr. jum Refervefond gefchlagen, bie ubrigen 1882 thir, aber ju Rommunals zweden verwendet murben. - Der Tuchfabrifant Gichler legt zur Bergroßerung feines Befchafte, eine Dampfmafchine an. - Die Getreibepreife geben in Diefem Sabre, in Folge einer geringen Ernte, bober binauf. Der Preug. Schffl. Beigen toftete 2 tir. 19 fgr. 4 pf., Roggen 2 tir. 13 fgr. 7 pf., Gerfte 1 tir. 22 fgr. 6 pf., Safer 1 tir. 3 fgr. 9 pf., Sirfe 4 tir. 20 fgr., Erbfen 2 tir. 12 fgr. 6 pf., 1 Entr. Seu 15 fgr., 1 Schod Strob 4 Thir., 1 Pfb. Grube 2 fgr. 6 pf., 1 Quart Branntwein 4 fgr. 9 pf. Diefe Preife find fammtlich nach bem 21 \*

Martini : Durchichnittspreise gestellt. Mehrere Fruchtpreise gingen Seitweise im Jahre noch bober binauf.

Das wichtigfte und erfreulichfte Ereignig biefes Jahres, ift ein Befuch S. Majeftat bes Ronigs in unferer Stadt, in Begleitung G. Ronigl. Sobeit bes Pringen Carl. Es war bas erfte Ral feit ber Thronbesteigung G. Dajeftat Ronigs Friedrich Bilbelm IV., bag unferer Stadt fo bobe Ehre ju Theil warb. Es gefchabe bas am 25. Dai. Dbicon am 23. Dai bie beftimmte Rachricht bier einging, bag G. Majeftat nur bie Parabeaufftellung ber Truppen ber Garnifon im Brudentopfe in boben Mugenichein nehmen und von ba auf bas Schloff zu Gradit fich begeben murben, um bort zu übernachten, fowie bag alle Empfanasfeierlichkeiten verbeten feien, fo gab man boch bie Soffnung nicht auf. baß G. Majefiat fich bewegen laffen wurden, auch bie Stadt mit Ihrem Muerbochften Befuche ju beebren und in biefer Soffnung murben fofort bie umfangreichften Unftalten zu einem feierlichen Empfange getroffen. Bor bem Rathbaufe ließ ber Dagiftrat eine Reihe Areaben und uber Diefelben, in ber Ditte, einen mehrere Transparents tragenben Ehrenbau, ju beffen beiben Seiten zwei machtige Birfen fich erhoben, errichten, auf welchen berab von ben 3 hoben Giebeln bes Rathhaufes große Fahnen, in ben Rational: und Stadtfarben, flatterten. Um Enbe ber Fifchergaffe, burch welche man ben Muerhochsten Gaft uber ben Darft ju fuhren gebachte, erhob fich ein bobes Chrenportal in antifer Form. Das neue Schulgebaube ward in feiner gangen gange mit Reftons feftlich gefcmudt und uber bem Saupteingange beffelben ein großer Transparent angebracht. Bor bem Schlofthore, in ber Rabe ber Garnijonbaderei, prangte eine auf Roften ber bortigen Unwohner bergeftellte bobe Chrenpforte, mit Blumengewinden und Rabnen reich vergiert. Sonft aber maren alle Bewohner ber Stadt und Borftabt geichaftig, ihre Saufer mit Reftons, Rrangen, Teppichen und Rabnen ju fcmuden und Alle wetteiferten barinnen einander es guvor ju thun. Da mar tein noch fo fleines Gagden, fein noch fo armliches Sauschen, welches gurude bleiben wollte. In ben meiften Strafen, namentlich an ben Endpunkten berfelben. waren noch überdies von einer Sauferreibe jur andern Reftons gezogen, und Garten mußten babei freilich eine arge Plunberung erfahren, aber alles murbe gern geopfert. Um bem Gangen ein noch festlicheres Unfeben ju geben. wurden ber Martt und bie Sauptftragen mit weißem Sand bebedt. In einem festlicheren Schmude hatte fich Torgau wohl noch nie gefeben. Much vom Rirchthurme wehete aus ber oberften Durchficht eine große Rabne. Balb nach 6 Uhr Rachmittags gebachten Zages, tamen G. Majeftat mit ber porermabnten boben Begleitung, unter bem nicht enbenben jubelnben Surrahrufen ber aus ber Stabt und Umgegend gufammen geftromten Bolfemenge, im Brudentopfe an, burch welchen bamals noch bie ganbftrage führte, und nahmen fofort über Die links ber Strafe in Parabe aufgestellten Garnifontruppen, bestehend in 2 Bataillonen Anfanterie, vom 20. Regiment und 4 Compagnien Artillerie, vom 4. Regiment, Die Revue ab, worauf ber Parademarich folgte. Darnach ließen fich Muerbochftbiefelben burch ben anwesenden Dberprafibenten ber Proving, v. Bonin, Die versammelten tonigl, und flabtischen Beborben und bie gandftanbe bes biefigen Rreifes vorftellen und nahmen barauf bie rechts ber Strafe aufgeftellten Burger : Compagnien mit ibren Bebarnifchten, ebenfalls in Mugenfchein, benen auch ein Borbeimarfch geftattet marb. Jest bestiegen bes Ronigs Majeftat und Pring Carl, Ronigl. Sobeit, wieber ben Bagen, mobei ein großes Unglud batte gefcheben tonnen, indem bie beiben erften Pferbe, mit welchen ber Ronigl. Bagen befpannt mar (Grabiber Geftutspferbe), vor bem Gewuhl und Gebrange ber Menfchen icheu murben, fobaß fie nur mit Dube und Gefahr jum Steben gebracht werben fonnten, um fie abaufpannen. Rach Befeitigung jeber weitern Gefahr fuhren Allerhochftbiefelben burch ein bichtes Menichengebrange, jur bochften Freude aller Bewohner Torgau's, uber bie Brude und burch bas finnig, mit Sifcher-Emblemen gefchmudte Rifcherborfchen, nach ber Rifchergaffe, burch biefe binauf uber ben Darft, von ba burch Die Bader- und Rittergaffe, nach bem Schloffe Sartenfels, wo Muerhochftbiefelben abermals ausstiegen und bie Schloftirche in Augenschein nahmen und von bier aus nach Gradit fuhren. Die beiben Commanbanten, fammtliche Stabe. offiziere, bie ermahnten anmefenden ganbftanbe, fowie bie Spigen ber tonial. und flabtifchen Beborben, maren borthin jur Tafel befohlen. Raum brach bie Dunkelheit bes Abends ein, als auch, in hoffnung, baf G. Dajeftat noch einmal gur Stadt gurudfehren murben, eine glangenbe Beleuchtung in allen Gaffen und Bagden berfelben begann. Mußer vielen Privathaufern zeichneten fich babei, außer bem Schloffe und bem Schulgebaube, vor allen am meiften bas ehrwurbige, burch Brofe und Bauart imponirende Rathhaus und ber bavor errichtete Ehrenbau mit feinen Transparents und bunten Lampen aus. Jene hoffnung follte inbeg jum großen Leibmefen ber Stadt unerfullt bleiben. Es mar icon fpat geworben, als ber mit an bie Ronigl. Zafel befohlen gewefene Burgermeifter von Grabis nach ber Stadt jurudfehrte und an ber Seite bes erften Feftungs-Commandanten und Ehrenburgers ber Stadt, ben vor bem Rathhaufe bis babin versammelt gebliebenen Mitgliebern bes Rathe und ber Stadtwerordneten, fowie ben aufgestellten Burger: Compagnien, Ungefichts einer bicht gebrangten Menschenmenge bie Botichaft laut perfundigte: "baß G. Majeftat ber Ronig fich bochft moblgefällig uber ben in Zorgau bereiteten Empfang ausgesprochen, aber auch mit Bedauern geaußert babe, wie bie fpate Tageszeit nicht gestatte, bem Bunfche ber Bewohner Torgau's ju entsprechen und noch einmal jur Stadt jurudzutebren", worauf von ihm S. Majeftat ein breimaliges Lebeboch ausgebracht murbe, welches von einem taufenbstimmigen Jubelrufe, bei bem verflarenben Lichte bengalifcher Flammen, fraftig und mit einer Begeifterung wiederhallete, Die faum großer batte fein tonnen, wenn G. Majeftat fich wirklich anwefend befunden hatten. Diefe feierlichen

Augenblice beschloß das von der hiesigen Liedertassel angestimmte Bolkslied: "Bo ift das Bolk ic." Es war schon spat in der Nacht, als erst nach und nach das Bolksgewühl auf den Straßen sich verlief und die Aumination allmätig erlosse. Bein Unfall, keine Störung hatte diesen sessien Ensugen getrüdt. Ras Torgau zur Feier diese Tages gethan hatte, war nach dem Urtheile Aller, die solchen Festen in größeren Städten mit beigewohnt, das Möglichste, was hier geschehn konnte. Für den andern Morgen war es der Stadt vorbehalteu, den geliedten Landesvater bei Fortsehung der Reise nach Halle noch einmal zu sehen und Allerhöchstemsselbei Fortsehung der Reise nach halle noch einmal zu sehen und Allerhöchstemsselbei seinmal ihre Hilbigung und Freudendszeugungen darzubringen. Unter dem Geläute der Glocken suhren S. Majestat, von Gradik sommend, gegen 10 Uhr Bormittags über die Brücke und links um die Stadt herum, durch das Fischerdöcksehn, über die Promenade, an der Schule vorüber, vor welcher sich die Schuler des Symnassums mit ihren Lehrern ausgestellt hatten, und zum Leipzigerthore dinaus, wo die Burger. Compagnien Spatier bildeten, überall mit dem größten Jubel begrüßt.

Somit war benn ber erste ber brei Bunsche erfult, welche ber Verfasser ber vorstehenben "Denkwurdigkeiten" am Schlusse seiner "kurzgesaften Chronik von Torgau" unter ber leiten Nachricht vom Jahre 1830 ausgesprochen hat, und damit durfte benn in der Fortsetung dieser "kurzgesasten Chronik" ein neuer passendern Ruhepunkt gesunden sein, um die Ausseichnung der sehr reichhaltigen Tagesdegehenheiten und Ereignisse der allerjungsten Zeit einem spätern Chronisken nicht vorweg zu nehmen, der dann auch, wenn dieselben als Bergangenheit hinter ihm liegen, unparteisscher und unbeschänkter darüber sich aussprechen und die Stadt gegen manche unbegründete Anschuldigung in Schut nehmen kann. Möge dann die Nachwelt des Erfreulichen und Rühmlichen recht viel aus unserer Zeit über unsere Stadt bören!

Anmerkung: Was bereits in ben vorgehenben "Denkwurdigkeiten" als zur Chronit von Torgau gehörig zur Erwähnung gekommen ift und was bavon in ben nachsolgenben alten und neuen Anhangen zur Sprache kommt, ift, um unnöthige Wieberholungen zu vermeiben, in biesen ber Reihe nach folgenben furgen Jahresberichten ausgesaffen worben.

### 3weiter Anhang.

## Beitrag zur Geschichte der Corganer Gelehrtenschule.

## Borerinnerung jur zweiten Musgabe.

Der Berfasser ber "Denkwurdigkeiten ic.", weil. Archibiak. Grulich, theilt seinen Beitrag jur Geschichte ber Torgauer Gelehrtenschule in solgende vier Abschitte: 1) bie noch in Dunkelbeit gehüllte Ansanzsgeschichte berselben; 2) betre Bortsetung von ber Resormation an; 3) Einzug der Schule in das Franziskanterksoffer; 4) beren Wiedergedurt seit 1813. — Herr Director, Prosesson Dr. Sauppe in seinem "Beitrag zur Geschichte bes Gymnassums zu Torgau", Programm von 1850 (s. umstehende Note \*), schlägt ebenfalls vier Haupt-Abschitte vor und zwar: 1) Ansange ober Borgeschichte bes Gymnassums; 2) Einrichtung eines Schulkauses im Jahre 1835. — Beibe kinn Zahre 1557; 4) Einzug in das neue Schulkaus im Jahre 1835. — Beibe Eintheilungen kommen in den drei ersten Abschnitten so ziemlich auf Eins hinaus. Auf den 4. Abschitt der z. Dr. Sauppeschen Eintheilung konnte ze. Grulich nicht kommen, weil das Erscheinen seiner Schulkauses und bem Einzuge der Schule in dassseit war und seine Schulkaußes und dem Dem Einzuge der Schule in dassseit war und seine Schulkaußes und dem Sinzuge der Schule in dassseit war und seine Schulkaußes und dem Einzuge der Schule in dassseit war und seine Geschichte berkelden schon vorber abschließes.

Wenn nun ber Herausgeber ber zweiten Ausgabe ben zc. Grulich'ichen Beitrag jur Geschichte ber Schule nicht nur zu vervollständigen gedachte, soweit ihm dazu Quellen zu Gebote standen, sondern auch, unter berselben Bevorworzung, diese Geschichte bis auf die neueste Zeit in kurzen Umrissen fortzusehen versuchen wollte, so behalt er die ze. Grulich'sche Eintheilung bei, theils aus Pietat gegen den Versassen, seinen ehemaligen theuren Collegen, theils weil besseln Gintheilung an die vorstehenden "Denkwurdigkeiten" sich eng anschließt, obischon nicht zu verkennen ift, daß die ze. Dr. Sauppe'sche Eintheilung deshalb, weil sie so consorme Abschalb, weil sie so consorme Abschalb, weil sie so consorme Abschalb, weil sie so consorme

Die Fortsehung ber neueren und neuesten Geschichte ber Schule wird noch gwei Abschnitte bingugufügen baben.

## Erfter Abichnitt. Die noch in Duntelbeit gebulte Anfangegeschichte ber Schule,

Um unsere Stadt auch als eine wissenschaftliche auszuzeichnen und ihr in der Geschichte der Gelebrfamkeit einen rühmlichen Plat anzuweisen, haben mehrere frührer Sammter sich wohlmeinend die Mühe gegeben, ein ziemlich langes Verzeichnis von Torgauer Gelehrten zusammnzutragen. Man ternt daraus Manner kennen, die in der Kirche, auf Universitäten und an surstlichen Sofen ansehnliche Aemter bekleidet haben und zu ihrer Zeit nicht underühmt gewesen sein mögen. Ich habe aber keinen gesunden, der sich durch hohe Genialität, oder durch eine seltene Personischteit ausgezeichnet, oder sort schriftliche Werke hinterlassen hatte, die ieht noch im Reiche der Wissenschaft zu den unskerdlichen gezählt würden. Lassen wir sie also! Denn wer möchte wohl ein Verlangen haben, längst verschollene Namen zu lesen? Dagegen verdient die hiesige Gelehrtenschule, in welcher auch jene Manner größtentheils gebildet wurden, augemeinere Theilnahme und nähere Bekanntschaft. Schon ihr obek Alter — sie besteht an 500 Jahre — noch mehr die seltchiede ein ungemeines Interesse.

Die erste Erwahnung biefer Unstalt findet sich in einigen Urkunden von milben Stiftungen aus ben Jahren 1371, 80 und 86. Da heißt es in der einen: der Schulmeister (Rector) und die Schüler, oder Choralen, follen dem Kaplan zu St. Georgen Messe helsen; in einer andern: wenn man mit dem heiligen Leichnam (der geweiheten hossie) zu einem Kranten gehet, follen die

<sup>\*)</sup> Meine vorzüglichen Quellen : Dr. Summer's, eines biefigen Stadtphpfifus und Schul. porftandes, + 1601, fcon oft angeführtes lateinifches Tagebuch, wovon mehrere Abichriften bes abbanden gefommenen Driginals und eine beutiche leberfegung beffelben mit Anmerkungen von Rrubthof porbanden find, ferner gwei Programme, beren Berfaffer auch großtentheils aus ienem Tagebuch gefcopft baben; bas eine von einem biefigen Rector Reinbard de treei Torgay, initiis 1742, bas andere bom herrn Superintenbent Dr. Roch de scholae Torgay, constit. et forma etc. 1815. Beibe fint ichabbare Borarbeiten gur altern Schulgefcichte biefer Stabt. Bei Bearbeitung ber 2, Ausgabe fanben fich noch einige anbere reichhaltige Quellen. 3m Mugemeinen : 1) Die fammtlichen Torg. Schulprogramme vom Jahre 1816 bis auf Die neuefte Beit, welche fammtlich in ihrer zweiten Salfte unter bem ftebenben Titel: "Chronit bes Gumnafiums", reichhaltige und babei fichere Rachrichten jur neuern und neueften Geschichte bes Gpmnafiums enthalten. 2) gur bie altere und altefte Befchichte beffelben beten fchagenswerthen und reichen Stoff: a) bas von bem jegigen herrn Director bes Ronigl. Pabagogiums gum Rlofter Unferer lieben Frauen in Magbeburg, Profeffor G. 2B. Muller, Dr. theol. und Ritter zc., noch als Director bee Somnafiums ju Torgau im Jahre 1835, in 18 Quart-Geiten unter bem Titel: Ginlabunasidrift jur Reier bes Abichiebes vom alten und ber Ginweibung bes neuen Schulgebaubes 2c. gefdriebene Programm. b) bas auf ber vorhergebenben Seite icon ermahnte, von bem jesigen Berrn Director ber Ronigl. Ritterafabemie ju Liegnis, Prof. Dr. G. M. Sauppe, Ritter u., ebenfalls noch als Director bes Somnafiums au Morgau im Jahre 1850 gefdriebene Programm, in 30 gr. Quart-Seiten, von S. 3-12.

Schuler fingend vorangieben." Gleichwie aber ber Schule Unfang und Grundung noch nicht mit Beffimmtheit ermittelt ift, fo fehlt es auch über ihre frabefte und erfte Ginrichtung an einem guverlaffigen Rachweis. Das Wenige mas man barüber erfahrt, fonnte ju ber Unnahme fuhren, baf fie in ihren erften fcmachen Unfangen burch bie Rirche in's geben gerufen worben fei, in beren Dienfte fie nachweislich in ibrer frubeften Rindheit faft ausschließlich ftand und von ber fie ihren erften Unterhalt aus frommen Stiftungen erhielt. Bill man aber bieje Unnahme als unbegrundet darfiellen, fo muß es auch eben fo unentichieden bleiben, ob einer ber Markgrafen von Meifen und Thuringen; ju beren ganberbefit Torgau im viergehnten Sahrhunderte mit gehorte, wober ob ber Rathi ber Stadtig biefe Schule gegrundet bat. Beber bas Gine noch bas Undere fann ungweifelhaft nachgewiesen werben! Dag fie aber; wenn nicht fruber; boch feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts unter bem Schuge und ber Pflege bes Rathes fant, geht aus einer von bemfelben beftatigten Schenfungs : Urfunde vom Sabre 1452 bervor in welcher bie Schule mit gewiffen Begaten bebacht ift.") . Bonn ba dan werben bie Radrichten von ben Rechten bes Rathes über bie Schule immer benimmter. Ueber ihre erfte innere Ginrichtung und uber ihre Leiftungen in jener fruheften Beit ift eben fo wenig befannt. Im Dienfte ber Rirche ftebend, mar Singen Die Sauptfache, und benft man an die große Ungahl von firchlichen Reften, Droceffionen und Deffen melde bei 26 in ber Stadt vorhandenen Altaren galle mit Befang zu bebienen waren und nimmt man ben Umftand in Erwagung, baf es ber Driefter, benen bies Gefchaft eigentlich oblag, bier weniger gab, als an anbern Drten , 11) fo wird es begreiflich, bag bie Chorales ber Schule Sag um Sag vollauf bamit gu thun hatten und gu fonftigem Behren und Bernen wenig Beit ubrig bleiben tonnte, \*\*\*) Der leicht zu erwerbenbe Gangerlohn und Die Rreigebigfeit angesehener Familien jog aber eine große Menge Schuler berbei,+) unter the commence over the little of the court best three and the three over the state over

<sup>\*)</sup> Dr. Rod a. a. D. S. 5, Rote 3.

<sup>\*\*)</sup> Summer sagt: Ob desectum clericorum, quorum ibi non tam multi, ut in caeteris nribibas suerant, ubi multa monasteria sunt, per istos chorales, ut vocantur, illa usitata exercitia in templis canando conservata sunt.

<sup>&</sup>quot;") Miseram et deplorandam scholarum conditionem illius actatis disce ex Torgaviensi? Canere mane, canere vesperi, canere carmina latina, nec andientibus, nec cantantibus (!) intellecta; canere ante hoc, ante illud altare; canere modo in hujus, modo illius defancti memoriam, — hic doctorum in scholis, hic discipulorum laber, hace cura fuit praecipua, fagt Reinfact.

<sup>+)</sup> Summer: Gymanatim vorgense tune temporis celebris fnit caeteris, ob majorem in lectionibus praclegendis diligentiam et majorem commoditatem vietus, quam ex familiis nobiilbus comparare potuerunt. (Arme Schifter zu unterflüßern, ift also eine alte Aufgertugend unferer Stadt. Möge sie, wie bisher, fortbesteben und in dem Undanke mancher unwurdig Geniesenden keinen Borwand sinden, zu erkalten!)

benen es auch viele ichon alte Buriche gab. 1) Bon ihrer Aufführung ergablt Summer ein eben nicht rubmliches Beispiel, welches bier mit eingeschaltet werben mag. Die Peft mar ausgebrochen und bie Rirchhofe in ber Stadt faften Die Menge ber Leichen nicht mehr. Da ward ein Plat vor ber Stadt, wo man fonft Berbrecher eingescharrt batte, jum allgemeinen burgerlichen Begrabnigplat bestimmt. Bufallig raffte bie Seuche um biefe Beit einen Schuler bin, mit beffen Beerdigung man ben neuen Kriedhof einweihete. Das achteten bie übrigen fur unertraglichen Schiumf, bag einer ihrer Mitfchuler an fo verrufener Statte, neben Miffethatern ruben follte. Sie rotteten fich beshalb bes anbern Tages gufammen. icharrten ben Tobten wieber aus, trugen ibn unter Glodengelaute in feierlichem Buge gurud burch bie Gaffen und begruben ibn auf bem Stadtfirchhofe. ") Diefer Frevel, ber bie gange Stadt in Mufruhr gebracht batte, murbe gmar gur Unterfuchung gezogen, aber bie ichuldigften Theilnehmer batten fich berfelben burch bie Rlucht entzogen und als bie Lehrer von ben ubrigen bie Rabelsführer mit Strenge erforschen wollten, murbe einer von ihnen jum genfter bingus geworfen. \*\*\*) Go rob maren bie Gitten, fo banbfeft und furchtbar bie Schuler, fo ohnmachtig Die Schulzucht und Die Stadtvolizei! Rehren wir nach Diefer Abidmeifung wieder au bem baburd unterbrochenen Bufammenhang gurud. Belde fprachliche und miffenschaftliche Gegenftande und wie biefelben in jener fruheffen Beit ber Goule, neben ber vorherrichenden Befangestunft behandelt wurden, baruber fann bier etwas Naberes nicht angegeben werben. Dag man aber fublte, mas ber Schule Roth that und bag in ihr bas Gingen bas vorherrichente Element nicht bleiben burfe, barüber liegen fich bin und wieder Stimmen vernehmen, wie man unter andern aus einer Urfunde vom Sabre 1480, uber eine ansehnliche Schenfung an Die Marienfirche erfiehet, welche in Bezug auf Die ,, bem Schulmeifter und feche Choralen" mit ausgesetten Legaten bie ausbrudliche Bestimmung enthalt: "baß ber Schulmeifter oder fein Baccalaureus mit ben Choralibus alle Berkeltage amo Lectionen fattlich halte, auf bag fie bie Beit, fo fie unter ben Gegenten (b. h. unter ben Stunden, wo fie in ber Rirche fingen mußten) verfaumet, in

<sup>\*)</sup> Zummer: Scholastici juvenes, qui magnae staturae et aetatis erant.

<sup>&</sup>quot;') Dieser tumultarische Auftritt ereignete sich schon etwas fpater, im Sahre 1514. Der wei Mal begrabene Schüter bieß Sohannes Summer, mit bem zugleich noch ein alterer Bruber, Balthasar Zummer, beibe gebürtig aus Gräfenthal in Thuringen, hier auf ber Schule war. Bon lepterem lebte spater bier ein Sohn, M. Balthasar Gabriel Summer, seit 1002 Stadephysitus und Schulinspector in Torgau; berselbe, der bas in bieser Schrift oft erwähnte, ursprünglich lateinisch geschriebene, sur Geschichte unserer Stade wichtige Tagebuch geschrieben hat. — Dr. Koch, Rebe bei Einweihung bes neuen Gottesaders 1811, S. 24, Note 10, wo Ausschier ischeres darüber zu sinden ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Summer: Ludi rector et cantarista voluere ex reliquis exquirere, sed per fenestras ab aliis praecipitatus. Belcher von beiden? ist hieraus nicht kar.

ber Bernung wieder einbringen und welcher nicht lernen will, ber foll nicht Choralis fein."")

Fragen wir weiter: hatte die Schule ein eigenes Schulhaus? so fehtt es auch auf diese Frage zunächst an einer bestimmten Antwort. Mirgends geschiebet eines solchen in jener frühesten Zeit Erwähnung. Gleichwol sindet diese Frage in der nur erwähnten Urkunde ihre Beantwortung, wenn es in derselben ausbrücklich beißt: "Der Schulmeister solle den Choralibus vor allen andern Herberge auf der Schule gonnen." Es mußte also auch ein Schulhaus da sein. Wenn nun die alten Nachrichten mittheilen, daß im Jahre 1493 mit Erlaubniß Aursärst Friedrichs des Weisen der Anth zu Torgau am Aursürstlichen Stalle (dem spätern Korne, jesigem Zeughause) bei der Marientirche, der Küsterwohnung gegenüber, eine neue Schule dauen ließ, und während des Baues die Schule in das Rathhaus verlegt wurde, so gehet daraus hervor, daß das erste Schulhaus auf demselden Grund und Boden musse gestanden, auf welchem dies zweite erbauet, oder daß jenes das erste war und jest nur reparirt und umgebauet wurde; ") benn sonst wäre es nicht nötzig gewesen, die Schule einstweiten auf Kathhaus zu vertegen.

Mit diesem neuen Schulhause, wosur wir es halten wollen, beginnt sur unsere Schule eine neue Epoche. Sie tritt allmätig mehr aus ihrem Dunkel beraus und die Nachrichten über sie werden sicherer. Ihre innere Einrichtung wird nach und nach eine besser. Bahrend bis dahn immer nur von 2 Lehren, dem Schulmeister (Rector) und Baccalaureus (Kantor) die Rede ist und keiner berselben namhaft gemacht wird, vermehrt sich allmälig mit der Schulerzahl auch die Zahl der Lehrer und ihre Namen, besonders die der Rectoren, sind der Nachmelt bekannt geworden.

Jon Go erfahren wir gleich ben Namen bes Rectors, ber mit feinen Schulern vom Rathhause in bas neue Schulhaus einzog. Er heißt Schmiebelius ober Schmiebelius ober Mahniebelin, "ein alter ansehnlicher Mann und Canonicus in Freiberg". Mehrere feiner Nachsolger, fagt man, waren mehr Gelehrte als Schulmanner. \*\*\*) Unter

<sup>\*)</sup> Die Stifterin hieß Brigitte Sonnewald. Dr. Koch, de scholae Torgav. etc., S. 7, Rote 5.

<sup>\*\*)</sup> M. Bieler, kurzzesaste Chronit der Stadt Aorgau. 1769. S. 29. — Summer fagt: Aedes scholae reficiebantur. Dr. Roch, l. c. — Rach einer Stelle in Reinhard's Programm, p. 7, könnte man allerdings glauben, daß es ein frührers Schulhaus anderswo schon gegeben haben müsse, wenn er schribt: Nolim tamen taeere, faisse, qui priscae scholae domum inter arcem principis et aream hujus lignis destinatam, paulo ante locum, qui equis exercendis olim dicitur pataisse, inter piscatorum arcisque portas, ibi quaereret, ubi fundamenta aediscii ampli, oblongi, ejusdemque quadrati, quod ipsam scholae antiquissimam interpretatus est sedem. hodieque conspiciuntur.

<sup>\*\*\*)</sup> Borte bes Director, Profesor Dr. Sauppe, in feinem icon ermanten Programme vom Jahre 1850, in welchem fammtliche Rectoren ber Schule bis auf bie neueste Beit, mit

einem feiner Nachfolger, Namens Corbufianus ober Corbefinus (auch Cots bufignus gefdrieben), ber als ein um bie Biffenschaft in unferer Stadt verbienter Mann bezeichnet wird und 1511 jum hiefigen Rectorat berufen wurde, mar die Schule ftart befucht, auch von Schulern aus großerer Entfernung.") Sie erhielt jedoch einen barten Stoß burch ben vorher ergablten tumultuarifden Muftritt ber Schuler, welcher unter biefem Rector fich ereignete. Bum neuen Aufbluben tam fie unter Meldior Kend, ber auf bem untengenannten Georg Bofer folgte. Er war 1486 in Mordlingen geboren und ward von Bittenberg bierher berufen. Gigentlich Debiciner, wird er megen feiner vielfeitigen Gelehrfamkeit und feines fittlichen Ginfluffes geruhmt. Er erklarte ben Schulern ber erften Rlaffe bes Duns Scotus Dialeftit, ben Evangeliften Matthaus, ben Apoftel Paulus, Muguffin's Gedichte und fonft bie beften Schriftfteller. "\*) Leiber febrte er icon wieder im Jahre 1534 ale Profeffor ber Phyfit und Medicin nach Bittenberg gurud, wo er, im Alter erblindet, am 10. Rovember 1564 in einem Alter von 78 Sabren ftarb. Uebrigens maren bie Rectoren bie einzigen, bom Pfarrer, mit Buriebung bes Stadtraths, berufenen und befolbeten Lebrer. Ihre Gebulfen (Locaten) mabiten fie nebft bem Pfarrer felbft und Diefes Bebrercollegium nannte man - ben Schulmeifter und feine Gefellen. Beniger ju ruhmen giebt es von feinem angeblichen Rachfolger Benedict (auch Simon) Flemming, welcher von 1528 - 1539 amtirt haben foll, ber aber eben beshalb, wenn die Ungabe biefer Cabre richtig ift, nicht Rector, fonbern nur Baccalaureus gemefen fein fann, ba ig Rector Rend erft 1534 von Torgau wegging und, wie wir gleich boren

Rotigen über ihr Eeben und Birten, aufgegablt find, womit Dr. Roch's Ungaben in ber oft icon citirten Schrift: De scholae Torgav. 1815. giemlich genau übereinftimmen. - Es megen bier bie Ramen berfelben, fofern fie nicht oben im Terte befonders anguführen find, in ber Rurge ber Reife nach folgen. Auf Schmiebelius folgen: M. Gebalb Rebe, ein geb. Tergauer, 1509. 3mei Jahre fpater, alfo 1511, Corbe finus, von welchem oben ein Debreres. Ferner Babinus (auch Babianus), Balentin Tham, welcher auch mit bem Borbergebenben fur eine und biefelbe Perfon gehalten wird und von bem fcon in ben " Dentwurdigkeiten" als von bem fuhnen Prebiger bie Rebe gemefen ift, ber icon 1318, alfo guerft bier in Torgau bas Evangelium verfunbigte, jebenfalls berfelbe, ber nach ben "Dentwurdigfeiten", S. 17 ff., ben Bifchof von Deifen, Bobann von Schleinis, bei ber von ibm geforberten Berantwortung fo prachtig abfertigte. Er übernahm fpater ein Universitatsamt in Bittenberg. Mus fruberer Beit find noch ju nennen ; Balthafar Arnold, Beinrich Roch, 1459 abgefest, fpater Paul Rempe, angeblich vormale ban. Bicefangler, und Ricolaus Ariller, ber um bas Jahr 1320 Rector gewesen fein foll. Bon biefen Allen lagt fich nicht viel Gewiffes und Befonberes fagen. - Georg gofer 1322-1325, erhielt, ba er fich bei feinem Abzug "beweibte", vom Rathe ein Gefchent von 2 fl. 43 Gr., ober bis 1528, wo er Biertelemeifter und nachher Stadtrichter murbe.

\*) Dr. Rod, 1. c. S. 7 ff. und Dr. Sauppe, a. a. D. G. 3.

<sup>&</sup>quot;") Summer: Vir clarissimus, qui scholae summa lande praesuit et juventutem honestis moribus rexit — et eos auctores professus est, qui tunc temporis in scholis usifati erant; permuthició biefetben, vetdeb bie Reformatoren in der Schule vorfanden und meistens beibehielten, wie weiter unten angezeigt werden wird.

werben, ein gang anberer Mann als Fenb's Rachfolger genannt wird. Bon Flemming wird weiter nichts erwahnt, als bag er bei feiner Berbeirathung im Jahre 1532 von bem Rathe 42 Gr. jum Gefchent und viertetjahrig 3 fl. Bulage erhielt. Er wurde 1539 Pfarrer in Reiben.

# Bweiter Abschnitt. Die Schule in ber Reit ber Reformation.

Mit ber Reformation beginnt eine neue Periode in unferer Schulgefdichte. Gin tuchtiger Rector, Darr Erobel ober Rrobel, 1487 in Beimar geboren. machte fie berühmt.") Er mar vorher bei bem Rurfurft Johann Gilberfnecht, b. h. Auffeber und Bewahrer bes Gilbergefdirrs, gemefen. Als folder bewarb er fich um bie erledigte Stelle eines Baccalaureus bei ber Schule und erhielt fie 1529. Mus einem Rathsprotocoll uber biefe Befehung gebet bervor, baf alle Behrer auf vierteljahrige Rundigung angeftellt, ober vielmehr gemiethet murben. und baf jeber nach Berlauf eines Jahres auf's Reue um feine Stelle anhalten mußte. Gine erniedrigende Bedingung freilich, aber in jener Beit nothwendig! Denn ba man bei bem ganglichen Dangel an guten Borbereitungsanftalten und forgfaltigen Prufungs : Commiffionen \*\*) bie Schulmanner auf gut Glud, und wie fie eben tamen, annehmen mußte, fo erheischte es bie Borficht, bag man erft abmartete, ob fie fich ale Tuchtige und Burbige bemabren mochten und im entgegengesetten Ralle freie Sand behielt, fie wieber abzubanten. Der Gilberfnecht aber, ein gelehrter Mann und befonbers ein guter Sebraer, ber feine Gelehrfam: feit unter anderm burch eine von ibm verfaßte lateinische Grammatit bewieß. permaltete fein Amt reblich und erhielt 1534 bas Rectorat. \*\*\*) Dit ibm augleich

<sup>\*)</sup> Summer: Vie doctus, grammaticus et hebraeus non contemnendus.

<sup>\*\*)</sup> Bwar heißt es in ben Bifitationsartifeln von 1529: "Der Pfarrer foll mit bem Rathe ben Schulmeister, aber biefer neben bem Pfarrer bie andern Pabagogen " alles uff volgendt erforschung" annehmen;" — aber wie ungureichend biefe Erforschung fein mußte, lagt fich leicht benten.

<sup>&</sup>quot;") Krobel, mit Luther innig befreundet, verwaltete das Acctorat bis zum Jahre ISCP, an bes Natis Atten com Jahre 1029 heißt es über Krobel's Berufung zum Baccalaureus also: Donnerstags Octar. Corp. Christ. Mary Krobel, unsers gnätigsten herrn Silverfinech hat ben Dienst bes veggezogenen Baccalaureus in Schriften beim Nathe begehrt —— und ift ibm socher Dienst auf ein Jahr zugesogen, macht der Sugend zu Krobel, wie ehreiten mit gettlicher hülf getraute ber Augend zu Krob auf zu ehre feinen möglichften und besten kleis bei benen Knaben, arm und reich, einheimischen und fremden thun, bem Pfarrer und Schulmeister solgen und gehorsme fein, — und ob er sich anders wohn begeben wollte, das soll er ben Nath ein Wiertel Jahr unver ansacan, betaleichen was ein Nath Mangel an ihm habe, ober ob ihn ein Kath nicht

war ber in ben Dentwurbigfeiten G. 63 gepriefene Rantor Baltber angeffellt. Damals nun lernte Buther bie Schule fennen und burch ibn erlangte fie einen ausgezeichneten Ruhm. Bie boch er fie achtete, beweifen nicht allein bie vielen ruhmlichen Ermahnungen berfelben, welche aus feinen Schriften icon ungablig oft wiederholt worben und bekannt genug find, fondern auch und vornehmlich ber weniger befannte Umftanb, bag er ber biefigen Schule por allen anbern bie Bilbung feines eigenen alteften Gobnes anvertraute.") Donftreitig mar biefer Entichlug in ihm gereift, ale er bei ber erften Rirchen: und Schulvifitation 1529 Diefe Unftalt, welche bamals 170 Schuler gablte, und ihre gebrer naber fennen gelernt hatte. Bier Manner machten bas Lehrerperfonal' aus, ein Schulmeifter, ein erfter Dabagog ober Baccalaureus, ein zweiter, ber zugleich Rantorftelle vertrat, und ein Unterfter. Das Sochfte, mas im Studium ber altelafuifden Literatur erreicht wurde, waren nach Luther's Plan, ben Melanchthon nachber 1531, auf Bitten bes Raths, etwas erweiterte, Cicero von ben Pflichten, Die Luftfpiele Des Tereng und Mejopus Kabeln. Delanchthon that noch bingu: Bir: gil's Gedichte vom Aderbau, \*\*) auch einige Stude aus Plautus, bes Ifocrates Briefe und bie goldnen Spruche bes Pothagoras. (!) \*\*\*) Fertigkeit im Gebrauch bes Lateinischen mar Sauptfache, bagegen blieben Die Muttersprache und bas

langer leiben wolle, will ein Rath ihm ein Biertel Jahr guvor, Ausgangs bes Jahres auch anfagen. Sein Befoldung foll fein nach Drbnung U. G. H. Bifitatoren, welcher ber Rath nachdommen foll. Solder Dienft ift ihm gugefagt mit Biffen und Beifein bes herrn Pfarrers und Schulmeistes.

\*) Man febe die ju Ende des Anhangs beigefügten Briefe Luth er's an Crobel, an Balther und an feinen Sohn. hiermit verbinde ich eine Radricht aus Summer's Tagebuch, bag gmei Schuler von Abel bei ibm Bohnung und Roft, bagu Mittags und Abends gwei Kannen Bier betommen, und er bafur 14 Gr. wochentliches Roftgelb erhalten habe. - Co belobent inbeg Buther an vielen Orten über Die biefige Schule fich aussprach und fie gu ben beften feiner Beie gabite, fo flagt er in feinen Tifchreden (pag. 516) boch auch, wie uber ben Berfall ber Echulen überhaupt, fo auch ber biefigen, wenn er fich alfo vernehmen laft: "Daß biefe Schule abgenommen, fowol ale andere, find bie Urfachen biefe: weil wir Gottee Bort fatt und übereruffig, fo achten wir ber Schulen auch nicht, barauf boch bie Religion ftebet. Benn Gott bat wollen bie Religion reinigen, bat er gute Runfte und Sprachen vorbergefciett und Schulen in Aufnahme gebracht .... Aber Die Jugend eilt jest aus ber Schule, baf fie ibre ticentiam babe, ebe benn fie ben Grund gelegt und will fliegen, wie Daedalus, ebe bie Flugel gewachfen fein; auch wollen bie Ettern bie Rinder ungeftraft haben und laffen fie ihres Befallens in Die Schule geben, welches eine pestis scholarum ift. Und ob gleich ein Beber über bie verfallene Dieciplin flaget, jeboch, wenn es an feinen Cohn tommt, wollen fie benfelben nur mit guten Borten und Fucheichmangen geftraft baben." - (Bie boch bie Beiten in vielen Dingen fich gleich bleiben!)

\*\*) Bon benen boch Luther urtheilt, bag fie Riemand verftebe, ber nicht etliche Sabre Aderbau getrieben habe.

\*\*\*) Beibe Lehrplane aus bem Ephoralarchiv vollftandig abgebruckt in dem angef. Programm bes Superint. Dr. Roch.

Griechische vernachtaffigt.") Auffallend ift es, daß im Lectionsverzeichnisse ber Religionsunterricht gar nicht mit aufgenommen, statt bessen das fleißige Heligionsunterricht gar nicht mit aufgenommen, statt bessen das fleißige Oben ber Predigt an Sonn- und Wochentagen vorgeschrieben und in der Schule bieser Unterricht auf das bloße Lernen und tägliche Ueberhören der zehn Gebote, der der Unterricht auf das bloße Lernen und tägliche Ueberhören der zehn Gebote, der der Artikel und bes Bater Unser beschricht und wird.") So war auch Schreib- und Rechnenkunft mehr dem Privatunterricht überlassen. Um aber durch solche und ähnliche Angaden nicht zu einem schiefen Urtheile über den Stand der Schule verleitet zu werden, daß man denselben bald zu ties, dalb wieder, dei hier und da verseiner Angade der Schülerzahl, zu hoch anschlägt, ist zu werden, daß, mit der lateinischen oder Gelehrtenschule die Elementar- oder Würgerschule verbunden war und mit dieser ein Ganzes bildete, wie sich diese Einrichtung biesigen Orts dis zu Ansang des 19. Jahrhunderts erhalten hat. Die ganze Schule zählte & Klassen, von der nur die drei ersten der katenischen Schule angehörten. Die Zahl der Lehrer wurde in der Folge vermehrt und ein besonderer Kantor angestellt, auch der kümmerliche Gehalt erhöhet."")

<sup>&</sup>quot;) In dem umstehend genannten Programme wird aus Luther's Werten die aufsallende Stelle angesichtet: Die Schulmeister sollen Aies ankehren, daß sie die Kinder allein lateinisch lehren, nicht deutsch, oder griechisch, oder erdasch; wie etsiche bisher gethan, die armen Kinder mit solcher Manchfaltigkeit beschweren, die nicht allein unsruchtbar, sondern auch schalich. — Um aber Luthern nicht in Widerspruch mit sich selbst zu sehen, muß man bemerken, daß er in jener Stelle nicht von Etwiernben überhaupt erdet, benen er sonst das Erwiedun der alten Sprachen bringende messelbst, sondern von Kindern und Ansagren, die man im Elementaurnterucht nicht mit dem Wielerlei überschlen sollte. Bon dem gänzlichen Mangel bes Unterrichts im Briechischen erzählt Summer auß seiner frühern Schulzeit: nulla eldmenta graeca nobis vaquam sant proposita. Ein Lehrer auß Eilendurg, Silessus, habe zwar damit einen Ansang gemacht, aber nach baldiger Rücklebr dahin sei es mit dem Verschischen neber außgereien. N. XXVIII. S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Luther verordnete jedoch in den Bistationsartiteln also: Einen Tag, als Sonnabend oder Mittmech, sell man anlegen, daran die Kinder chriftlisch Unterweisung lernen. Und soll in dem allegen gehalten. Es sell der Schulmeister den gangen hausen dessen auffage das Bater Unfer, den Glauben und die zehn Gebotet. Darnach soll der Schulmeister auf eine Zeit das Bater Unfer einfältig und richtig auslegen, auf eine andere Zeit den Glauben, auf andere Zeit des Bater Unfer einfältig und richtig auslegen, auf eine andere Zeit den Glauben, auf andere Zeit des Glauben, auf enteren, als Gottesstucht, Glauben, gute Werke. Soll nicht von habersachen sagen, soll auch die Kinder nicht gewehnen, Mände ober andere zu schmäßen, wie viel ungeschickter Schulmeister psegen. Daneben soll der Schulmeister den Knaben etliche leichte Psalmen fürgeben, außen zu sernen, in welchen begriffen ist ein Summa chriftlichen Lebens, als Pl. 34. 112. 123. 127. 128. 133, welche auch sollen aufe fürzelt und richtigst ausgelegt werden, damit die Kinder wissen, was sie daraus lernen und da suchen sollen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Der Rector hatte vorher jahrliche Befoldung 50 fl., I Malter Korn urd I Schiff. Salz, ber erfte Baccolaur 36 fl. Der zweite 30 fl. Der Unterfte 20 fl. Noch früher war die Befoldung fur Seben gar um 10 fl. geringer. An Schulgter hatte jeber einheimische Schulcer quarteliter I Gr., jeder fremde aber 2 Gr. zu entrichten. Mit armen Schulern sollte Gebuld getragen verben. Das Quartalgelb theilte der Schulmeister mit ben Cadipuanten zu gleichen

In bem Schulgebaube hatten unbeweibte Lebrer freie Bobnung. Muf Die Rlagen unbemittelter Eltern, verorbnete Rurfurft Johann 1530 vier arme' Schuler als Gaffenfanger. \*) Die offentlichen Prufungen und Schulacte murben auf bem Ratbbaufe gebalten, und jum Schluß ein lateinisches Luftfpiel aus bem Tereng, ober fonft ein Schauftud aus ber eignen Fabrit eines Behrers, aufgeführt.") Rach Diefer Ginrichtung, welche ber Unftalt von 1529 an mar gegeben worben, bestand fie eine geitlang fort, ohne baß fie eine mefentliche Beranberung erfahren batte. Innerhalb biefer Beit mar an Stelle bes im Jahre 1549 verftorbenen Rector Rrobel. noch in bemfelben Jahre Johann Dofer aus Strafburg, gein tugenbigmer und gelehrter Mann," berufen worden. Er murbe, von Kranffurt a. D. fommenb. wo er an ber bortigen Schule angestellt gemefen war, mit großen Ehren empfangen. Unter ibm, ber mit feinen Collegen in fteten Unfrieden lebte, fam bie Goule wieber etwas in Berfall. Much mit bem Pfarrer gerieth er wegen eigenmachtigen Sanbelns in Sandel, ber fich auch uber ibn beschwerte, bag er bie Anaben nicht anhalte lateinifch ju reben. Richt beffer ging's ihm mit bem Supremus (Conrector), ber feinetwegen entlaffen murbe, weil er ibm eine beffere Unterrichtsmeife empfabl. Unter Dofer's Rectorat trat eine fur bie Schule wichtige Beranberung ein, namlich ein abermaliger Bechfel ber Schulraume.

Es geschahe bas im Jahre 1557, womit ein neuer Abschnitt beginnt.

## Dritter Abschnitt.

## Die Schule feit ihrem Gingug in bas Frangistanerflofter.

Das bisherige Schulgebaube, ber Rufterwohnung gegenuber, murbe als ferner untauglich um 200 fl. verkauft.\*\*\*) Dagegen überließ ber Rurfurft Morig gegen

Ehrifen. 3m Jahre 1575 murben bie Gehalte aller Lehrer erheblich verbeffert. — Bur Beigung ber Claffen mußte jeber einheimische Anabe ein guber Bolg à 3 Gr. (!) mitbringen.

<sup>\*)</sup> Reinhard vermuthet, bies fei ber Urfprung unferes Gingchors gewefen, vergl. eines biefigen Conrectors Janus gut geschriebene vita Iohannis constant. p. 125.

<sup>&</sup>quot;) In einer Sinlabung des Actors Ar obel an den Stadtrath, einem Schulart beiguwohnen vom Jahre 1549, heißt es: Rach alter Ordnung und Gewohnheit find wir Gett Lob! mit unsern Schulsnaden mit einer comoedia Torrentii Adelphorum genannt, sertig und gerüßet, dieselde vor einem weisen Rathe zu spielen auf der Teinksube. Bitten deshalb u. s. w. Der Rath honoriste diese Borstellung mit XXI Gr. Ein andrere Rector, Riem an, ließ dei solcher Gelegenheit die sieden Wissen aus Grieden aus Griedensnad auftreten und erhielt bassu zu seiner Recteation XXXIV Gr.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies zweite Schulhaus wurde, wie schon vorher ergabit worden ift, 1493 erbauet. Das bas jest auf bemselben Grund und Boden ftehende haus, welches 1810 bei Anlegung ber Festungsbarten merke mit mehreren andern Gebauten ber Stadt an den Konigl. schoffied Mittar-Fielus täuslich überging, das damalige Schulhaus nicht mehr ein kann, gebet daraus berwer, das es in alten

eine Summe von 1000 fl. bem Rathe und ber Stadt einen Theil bes weitlaufigen Frangistanerflofters, welches, nachbem es nach ber Reformation bie Donche enblich gang verlaffen hatten, guerft als eine Urt Ruft: und Beughaus benubt morben war und gur Beit ber Deft, 1552, bie bierher gefluchtete Universitat Bittenberg aufgenommen batte. Dabin murbe nun bie fammtliche fculfabige Jugend, guch Die Dabchen, welche bisher ein Saus in ber Rittergaffe inne gehabt batten, verpflangt. Den 26, Februar 1557 gefchabe ber feierliche Gingug und ben 4. Dars nahmen bie Behrftunden ihren Unfang.") In biefem Frangistanerflofter, als nunmehrigen Mufenfit, finden wir als Mofer's Rachfolger im Rectorate Martin Dbernborfer, ber jenem im Jahre 1564 fuccebirte, nachbemer vorber Rector in Mitweida gewesen. Bon ihm beißt es: "Er hat ber Schule lange Beit (bis 1571) vorgeftanden und fie mit guten Gefeben gefaffet und feine gelehrte Beute gezogen." Dit feinen "Gefellen" (Collegen) hatte er aber auch viel Streit. Der Supremus Paul Frang befchwerte fich uber feine Billfuhrlichfeit und Langfamfeit im Unterricht und bag in ber Schule zu Bielerlei gelehrt murbe. Dbernborfer bemirfte jeboch, ohne fich baburch irren ju laffen, ba er gaber Ratur mar, geitgemaffe Menberungen. Er fuhrte zwei jahrliche offentliche Prufungen und Berfebungen ein, erlangte auch vom Rath: "Dag bie Behrer nicht mehr brauchten jabrlich immer von neuem ju miethen, b. b. um ihre Bestätigung nachzusuchen. Doch behielt fich ber Rath vor, nach abgehaltenem Eramen mit ben Lehrern, fo fie unfleifig geworben, ju reben und, wenn fie fich nicht befferten, fie auf viertels jabrige Runbigung ju entlaffen. Der Schulmeifter aber folle nur mit bes Rurfurften Biffen und Bewilligung angenommen und enturlaubt werben. Im Erledigungefalle follen ber Pfarrherr, ber nachfte Raplan und ber regierenbe

geschriebenen Rachrichten heißt: "Als die Schule in bas Kloster kommen war, welches ao: 1557 ben 4. Marz geschafe, wurde bie ehemal. große Schule abgebrochen und ber Plat an Frauen Catharinen von Holbe auf Arepschau für 200 fl. verkauft, bahin hernach ein schones Abeliches Saus gebauet worben."

<sup>\*)</sup> Bohme bemerkt babei: Rachdem 35 Sabre vorfter, 1522, Die Monche baraus waren bertrieben worben. Darauf beziechen fich mehrere Inschriften und Gebichte bei Krubthof in N. XXVIII. S. 313, benn die lateinischen und beutschen Bersmacher konnten es nicht laffen, ben verjagten Alofterbrübern immer noch nachzuschen. 3. B.:

Ein hummelneft Run tragen bie Bienen honig ein, It bies Saus geweft. Gott laf es ibm bevohlen fein!

Bener Tag, ber 4. Mary 1357, ift im 17. und 18. Jahrhundert als Zubeltag ber Schule festlich begangen worben und würde, als von neuem nahe bevorstehend, 1837 gewiß eben fo festlich begangen worden, wenn die Schule noch in bem seit Jahren ganzlich verschwundenen Franziskaner-Kiester ikren Wohnsis hatte. Es ist in jungster Zeit oft von diesem bevorstehenden Jubilaum bie Rede gewesen; aber ist auch noch ein Grund bazu vorhanden? — Ein solches Zubilaum wird unsere Schule erst wieder 1935 feiern konnen, wo sie, wenn Gott Gnade bazu giebt, das jedige schone neue Schulgedude 100 Jahre innegehabt haben wird. Ein Jubilaum wegen ihrer ersten

Burgermeifter fich mit bem Rathe ber Gelehrten ju Bittenberg um einen gelehrten Schulmeifter, ber ziemlichen Alters, gutes Biffens und Banbels, auch ein Magister fei, bemuhen und Bericht erstatten!" (Aus N. VIII.) Im Jahre 1571 ging Dbern borfer als Paftor nach Mitweiba jurud.

Gein Rachfolger Simon Stein, von Bubiffin berufen, "ein guter Poet und Grieche", "alter Camerarius", blieb nur bis 1573 in biefem Amte und wurde Prediger in ber Pfalz. Bon seinem Einfluß auf die Schule ift nichts Befonderes

ju berichten.

Bei ber icharfen Reinigung ber Rirchen und Schulen von bem verhafiten Calvinismus, worüber in ben Denkwurdigkeiten ift berichtet worben, mußten auch bie biefigen Schullehrer eine Feuerprobe aushalten. Bie es bein Rector Georg Deucer erging, ber von 1573-1576 in biefem Umte mar, fann man bort nachlefen. Sier noch ein Nachtrag aus einem Rathsprotocoll bei einer frater angeftellten Localvifitation: "Es hat ber Superattenbens und ein ehrbarer Rath uber bie Schuldiener nichts fonberliches geflagt. Allein ift angezeigt worben bag etliche unter ihnen fich gang leichtfertigfer und furger flenbung, ju großem ergerniß ber Jugend bevleißigen. Daber ift mit gefahr ber entfetjung von ihren Dienft unterfaget worben, baf fie innerhalb eines vierteljahrs bie ungierliche, gehafte flendung ablegen und hinfuhro fich ehrbar halten follen."") Un bem unferer Stadt gang eigenthumlichen und an feinem Ort icon erwähnten firchlichen Refte 1676. ba bas Anbenfen an bie por bunbert Jahren bier übergebene Gintrachtsformel überaus alanzend gefeiert murbe, nahm auch bie Schule froben Untheil. Es befand fich barin ein großer Caal, welcher 1552 fur bie aus Bittenberg bierber gefluchtete Univerfitat gu ihren feierlichen Acten eingerichtet worben, nachber aber in Berfall gerathen mar. Um biefes noch einzig übrige Dentmal jener mertwurdigen Beit und Begebenheit nicht gang untergeben gu laffen, bestimmte guerft ein wohlhabenber Burger, Bufner Dund, bann, burch beffen Beifpiel veranlaßt, ber Rurf. Jobann Georg II. eine Gelbsumme, wovon jener Saal in altafabemifcher Beftalt erneuert, verschonert und geweiht werben follte. Die Beihe geschahe an jenem Rette . nach Beendigung ber firchlichen Reierlichkeiten, in Gegenwart ber furfurftl. Abgeordneten und ber berühmteften fachf. Gelehrten von beiben Universitaten. Die lateinische Einweihungerebe bes bamaligen Superint. Sofmann handelte von ben Berbienften ber gurften um bie Beforberung ber Biffenschaften. Gang im Gefchmad ber offentlichen Auditorien auf Universitaten, mit erhoheten Stufenfiben an ben Banben umber, mit einem Doppelcatheber, ju beiben Geiten Delanchthon's

Begrundung kann fie aber nie feiern, ba die Beit berfelben unermittelt ift. Ein Anderes mare es, wenn man ben 4. Mary 1857, wie es 1757 geschofen ift, ein Jubelisch, nicht bes Schulgebaudes wegen, sondern in Bezug auf die im Jahre 1537, mit bem Bechfel bestellten zugleich verbunden gewesem Reubegründung und Reorgamifation ber Schule, zu feiern fich veranlaft fande.

<sup>\*)</sup> S. herrn Dr. Red's Programm 3. 33.

und Eber's Bilbnig von Kranach gemalt, barüber eine Zafel mit bem Mannen bes Rathes und einer golbenen Inschrift; ") fo übergaben uns bie Borfahren ben Saal, ale ein ehrwurdiges Bermachtniß jur lebhaften Grinnerung an ihre Beit und Gefinnung. Die Coule felbft beftant nun fort, als Enceum, ober als eine Lebranftalt zweiten Ranges und erhielt fich unter bem mechfelnden Ginfluß außerer Umftanbe, bie in ber Folgezeit auf bie Pflege ber Biffenichaft und bes Studirens bald gunftig, bald ungunftig einwirkten. Die fammtlichen Schullebrer. beren nun fieben waren, mußten einft, (es war am 19. Juni 1579), ohne bag gefagt wird, auf meffen Beranlaffung, mit einem Abgeordneten bes Raths por bem Confiftorium in Wittenberg ericbeinen. Da murbe ihnen ein neuer Lections plan vorgelegt, mit bem Bebeuten, bag jeber funftig 6 Stunden taglich gu unterrichten ("zu laboriren") habe. Die Bedrangten wendeten fich an ben Rurfurften und es erfolgte ju ihrem Eroft ber Befcheib: Er fei nicht gefonnen, baß an ber alten Schulordnung etwas geandert werbe. Deue gaften wollte man auch bamals ben Lehrern gern aufburben, aber von Gehaltstulagen ober fonftigen Erleichterungen ihrer verbienftlichen Duben mar nie bie Rebe. Gie blieben, zumal Die Untern , bochft fummerlich befolbet. Daber bewarb fich fein ausgezeichneter Ropf um biefe Stellen, ober er verließ fie bald wieber. ") Die Rectoren , "") welche noch leiblich gestellt maren, mußten gewohnlich bie gange Unftalt aufrecht halten. Bum Glud maren fie meift tuchtige Manner. Dabin ift auch Deucer's Nachfolger: Michael Bohme (auch Bohm, Bojemus), ju rechnen, ber 1575 von Leipzig, mo er Lehrer an ber Thomasfdule mar, als Conrector bierber berufen und 1576 jum Rector ernannt murbe; ein thatiger und fenntnifreicher Mann von großem Rufe. Unter feinem Rectorat betrug, nach einem von ihm angelegten Album, Die Schulerzahl in ben brei erften Rlaffen 150, im Jahre 1590 aber nur 73, und als in ben Jahren 1583 und 1584 bie Deft bier muthete und in 18 Monaten 2002 Menichen, nach Underen noch mehr hinwegraffte, und bie Schuler fluchteten, fant beren Bahl auf 8-10 berab. Bohme aber ichlog bie Schule boch nicht. +) Bon ihm wird geruhmt, bag mabrent feines 40 jahrigen

<sup>\*)</sup> Sie fteht in N. XXVIII, S. 516.

<sup>\*\*)</sup> Gewöhnlich rudten fie in hiefige Diatonatftellen ein, Die bei bamaliger Befolbung jest taum ein Collaborator annehmen murbe, ober fie murben Landprediger.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Amtstitel verbrangte ben alten febr achtbaren — "Shulmeifter" feit ber Schulvisitation von 1356, und Bohme, von bem gleich die Rebe fein wird, war ber erste, ber biefen Amtsnamen führte, mit 70, bann 90 fl. baarer Befolbung.

<sup>†)</sup> In einem alten Schulalbum heißt es: Ab hoc temporo grassata pestis Torgae et elata anut funera 1570: ita ut mortui sant spacio octodecim measium fere 2002: et coetus scholasticus misere dissipatus, ut numerus discipulorum factus sit 8 aut 10. Nec tamen clausa schola toto morbi illius contagiosi tempore. — Einige Sciten weiter stehet: 1397 hat ein Schuldiener nicht mehr bekommen als 31 Gr. 11 Pf. Quia schola dissipata propter pestem.

Rectorats, außer anderen brauchbaren Gelehrten, 22 Doctoren aller Facultaten aus bem hiefigen Lyceum hervorgegangen sind, welche als vornehme Staatsdiener, akademische Lehrer, Leibarzte und Schriftsteller bamals berühmte Namen hatten. Er ist Verfasser der in dieser Schrift oft erwähnten handschriftlichen Chronit von Vorgau und anderer geschicklicher Werke; unter Anderm schrieb er das Leben Albrechts des Beherzten, auch eine bewegliche Elegie auf die Pest. Seine Chronit ist in Menden's Script. rerum Germanicarum, praecipae Saxonicarum T. H. p. 563 ff. ausgenommen. Als die Zeit nahete, wo er sein Tagewerf beschließen sollte, da ersahe sich der gemütsliche Mann auf dem Kirchhof einen stillen Ort auf einem grünen Rasenplat, unter einem schattigen Baum und fern von den Grädern der Vornehmen. Hier wünschte er sein mübes Haupt niederzaulegen. Sein Wunsch wurde ihm gewährt. Er starb den 25. April 1615.

Unter bem folgenden Rector, Muguftin Preil, eines Predigers Cohn aus Reiben, ber nur 1 Jahr bier blieb und 18 Jahre in Bittau bas Rectorat permaltete, icheint im Schulwefen alles beim Alten geblieben zu fein, ba unter feinem Namen etwas Befonberes nicht gur Ermahnung fommt. Cbenfo unter bem auch nur zweijahrigen Rectorate feines Succeffors Beorg Glauch, ber 1618 britter Diatonus bier murbe und nach wenigen Jahren ftarb. Mur bes Ginen ift bier ju gebenfen, baf unter ihm ober feinem Borganger bas Gintommen bes Rectors (ob auch ber andern Behrer, fann nicht angegeben werben) um ein Biemliches verbeffert worben ift. Die Rathsaften geben es fo an: "120 fl , 12 Schffl. Torg. M. Rorn, 1 Schffl. gleich. Gemaß Galg, & Bier fteuerfrei gu brauen, freie Berberge und frei Solg, famt einem Gartlein; 24 Gr. Solggeld, von ben Schulern einzunehmen; Die Accidentia von ber Schuler Quartalgelbe, vom Cantoreigetbe und von ben funeribus feind fleigend und fallend." Debr erfahrt man über ben Buftand und uber bie innere Ginrichtung ber Schule aus ber Beit ber 3Sjahrigen Rectorateverwaltung (von 1618-1656) Joachim Deif: ner's, ber burch eine rubmliche Amtsführung Die Schule wieber bedeutend in Mufnahme brachte, obgleich bie Beit bes, auch Torgan bart treffenden 30 jabrigen Rrieges, nicht eben gunftig bagu gu fein fcbien. Die Schulerzahl muchs unter ibm bis auf 279, ging aber mabrent bes Rrieges bis auf Die Balfte gurud. Der Bectionsplan mar in ber Prima im Jahre 1628 folgender: 1 St. Rhetorif, 1 St. Dialeftif, 2 St. lat. Grammatif, 2 St. Theologia Hutteri, 1 St. N. E., 3 St. Birgilius, 2 St. Terentius, 3 St. Stylubungen und Berfe, 1 St. griech. Grammatit, 2 St. Plutard, 1 St. Arithmetit. Alfo ein merklicher Fortidritt. Deifner ftarb ben 31. Dai 1656. Muf feinem Leichensteine, ber noch in einer Begrabnighalle an unferer Marienfirche ju finden ift, ftand: Ea pictate, innocentia atque modestia, ut major seculo videri posset. - Die Lehrer, wie alle andern auf bestimmten Gehalt gefette Beamte, maren in ber bamaligen fcweren Rriegszeit, wegen Theurung und wegen bes leichten Gelbes, in ber

fogenannten Bipper : Beit, febr ubel baran. Gin Torgauer Schuler Meigner's. Jacob Reichmann (recip. 1635) aus Remberg, murbe fein Rachfolger und Schwiegerfohn, ebenfalls geruhmt, als ein Dann von vielen Renntniffen und großer Behrgeschidlichkeit. Unter ibm betrug bie Durchschnittsgabt ber Schuler wieder 240. Er erlebte bier 1676 bie Jubelfeier ber vor 100 Jahren in Torgau übergebenen Gintrachtsformel, welche Jubelfeier fcon vorangebend ermabnt, und in welcher Urt bie Schule fich baran betheiligte, an einem anbern Orte in biefer Schrift naber befdrieben worben ift. Much Reich mann amtirte bier 32 Jahre mit großem Gegen von 1656-1688, in welchem Jahre er ftarb. Dur ber Reibenfolge wegen mogen bie beiben Rachfolger, David Binter, 1689-1690, und Ubrabam Biegee (auch Bied), 1691-1694, genannt werben, ba fur fie bie bies fige Schule nur ein Durchgangspunft mar, um ju anderen Rectoraten überzugeben, und alfo ihr furges Bermeilen allbier, fur Die Schule nicht bedeutfam werben fonnte. Der Unfang bes 17. Jahrhunderts lagt uns wieder einen tieferen Blid in bas innere Befen ber Schule thun und gwar unter bem Rectorate Gottfr. Stein brechers (von 1694-1712). Seine Perfonlichfeit gog viele Schuler, felbft aus weiter Entfernung berbei und mehr berfelben als gewohnlich, wurden jest auf bie Universitat entlaffen. Die Schuler bingen ihm an, weil er ihrer Gitelfeit gu ichmeicheln verftand und ihnen Freiheiten geftattete, welche fie bis jest nicht genoffen batten. Richt oft genug tonnten feine Schuler, offentlich rebend, auftreten. Im Sabre 1712 ließ er an einem Zage nicht weniger als 45 Schuler mit lateis nifden und nach 20 Sagen abermals 50 mit beutschen Reben auftreten. Much felbitverfaßte Schaufpiele, ober vielmehr bramatifche Gefprache, ließ er von ben Schulern aufführen, wogu er Ginlabungofdriften ergeben lieg. 3a, fie felbft burften durch Programme ju offentlichen Disputationen einladen. Dabei verfubr Stein brecher in feinem Umte giemlich eigenmachtig und tam baburch in Collifion mit bem geiftlichen Inspector ber Schule, bem Superint. Boffung, ber fich veranlafit fand, bei bem Confistorio in Bittenberg uber ibn Befchwerbe ju fubren, daß er ohne feine Erlaubniß Behrbucher einfuhre, ju viele Actus und Comodien anftelle und die Disciplin faft gar eingeben laffe; bag er, worinnen auch ber Rath confentirte, Die Inspectoren nicht achte, ben Schulern gu viele Ferien gebe und ihnen geftatte, Degen ju tragen u. a. m. Steinbrecher's Bertheibigungsfibrift mar 37 Bogen fart, in welcher er ben Superintenbenten bart angriff und ibn ber Rudfichtelofigfeit befculbigte. Die Sache gebieb foweit, baf Die Parteien, in Begleitung bes Stadt . Syndicus Dr. Rigfche, vor bas Confiftorium gelaben murben. Stein brecher murbe ernftlich verwarnt und Soff ung zu einem friedlichen Bergleich bewogen, mit Uebernahme ber Roften (5 Thir. 8 Gr.). Die Sache hatte jedoch die Rolge, bag Stein brecher bie erfte Belegenheit benutte, von Zorgau wegzufommen. Er übernahm 1712 bas Rectorat bei bem in Sirfcberg in Schleffen neuerrichteten Gymnafium. Mit Bedauern faben bie Schuler ibn fcheiben

und 22 jogen mit ihm nach Sirfcberg. Bei unleugbarem Berbienfte und aners tennenswerther Thatigteit, wird er als ein Mann bezeichnet, ber fich felbft gu febr fuhlte und überichatte. Als ein ruftiger Scribent murbe er Berfaffer mehrerer Schulbucher. - Sein Lectionsplan mar fur bie Prima im Jahre 1697 folgender: Theologie, Logit, Styl- und (beutsche ober lateinische) Bere-lebungen, lateinische und griechische Dichter und Profaschriftsteller und Bebraifch; in Privatftunden Geographie mit Gefdichte und Aftrologie u. U. - In feine Stelle trat bier eine. in anderer Begiebung merkwurdige Perfonlichfeit, namlich "ein ungarifder Gbelmann", Deter Paul Fedno. Gein Bater, von Saufe aus ein gemeiner Reiter. war, als er es bis jum Rittmeifter gebracht, fur fich und feine Ramilie von Ferbinand III. geabelt worben. Geine Lebensichidfale find munberbar. ') Geit 1693 bier Conrector, erhielt er 1712 bas Rectorat. Abgesehen bavon, baf ibm. wie von ihm gefagt wird, Die fur folden Poften notbige Tuchtigkeit fehlte, murbe ibm fur feine Bietfamkeit bie mangelnde Belaufigkeit ber beutiden Gprache noch befonders hinderlich. Durch ibn konnte also bie Schule nicht gehoben werben. Rein Bunber baber auch, wenn die Schulerzahl abnahm. Diefelbe fant bis auf 130 herab. Er ftarb 1733, 74 Jahr alt.

Gludlicherweise siel nach Fedno's Tode die Rectorwahl auf einen Mann, der, fur das Schulsach begeistert, alle die Eigenschaften besaß, welche nothig waren, die seit 21 Jahren heradzesommene Schule wieder zu beben. Es war der Rector Michael heinrich Rein hard, von 1733—1742, der Sohn des Schulrectors in hildburghausen. Ein Mann von ausgebreiteter Gelehrsamkeit und praktischem Geist, wie seine vielen gemeinnußigen und geistreichen Schulschriften beweisen. Er hatte es dahin gebracht, daß die Schulter der ersten Klasse unter seinem Borstes öffentliche Disputationen hielten, wozu er jederzeit in einem besondern Programme eintub. Der oben beschriebene academische Saal des Schulzgebäudes eignete sich wohl zu bieser Feierklichkeit, und vermuthlich wollte Re in hard daburch seiner Anstalt nur einen höhern äußern Glanz geben, denn der Nugen und die Iwecknäßigkeit eines so voreiligen öffentlichen Hervortretens von Ansanzern in gelehrten Kenntnissen und Uedungen möchte wohl sehr zweiselhaft sein. Er rühmt in einem Programme, daß nach Erweiterung der Räumlichkeiten, 20 Personen in dem Schulbause, neben dem Rector wohnen können\*\*) und daß arme Schuler reichlich

<sup>\*)</sup> Man vergl. Professor Dr. Sauppe, Programm 1850 S. 7, wie überhaupt über bie einelnen Rectoren ber hiefigen Schule Aussichtlicheres bort zu finden ift, für beffen Mittheilung ber Raum in biefen Mattern zu beschaft war. Besonders ift bies Programm wegen ber Rachricken über bie nachschgenden Rectoren, bis E. 11 zu empfesten.

<sup>&</sup>quot;) Bebenfalls mar bas durch bas Auffegen noch einer Etage über ber Rectoratswohnung bewirft worben, benn Alle, bie noch ein Bilb von bem alten Frangiskanerklofter im Gebachtniffe haben, werben fich auch erinnern, bag biefe Etage eine neuere Bauart, als bie bes Riofters verriets.

unterstügt wurden. Nach einem Stundenplan von ihm, vom Jahre 1734, hatten bie Schüler wochentlich 10 lateinische Stunden bei 3 Lehren, davon 7 mit Setunda zusammen, 2 griechische, 1 hebraische, 2 R. 2. 2 geschichtliche, 2 St. Religioneunterricht, 2 Logif, 3 Rhetorif mit praktischen Uedungen. — Seiner Kranklichkeit wegen gab Rein hard sein Schulaunt auf und ward 1742 Oberpfarrer in Belgern, 1747 Superintendent in Belgig.

Bei biefer Gelegenheit glaube ich berichtigen, wenigstens fehr bezweifeln gu muffen, mas einige beruhmte Gelehrten von einem ber beruchtigften Schwarmer Des 17. Sabrhunderts, Paul Dagel, vermelben, ber burch feine vielen ausgestreueten Schriften und Rlagen uber bas beillofe Berberben ber Belt und burch furchterliche Prophezeibungen ihres balbigen Untergangs die Menfchen verwirret und geang: fliget babe. Diefer Mann, fagen fie, fei Rector in Torgau gemefen, aber feines Umtes entfest und ihm ein ehrliches Begrabnig verfagt worben. \*) Aber es ift überhaupt nicht mahricheinlich, bag bie Rirchen: und Schulvorfteber, beren Seudelei und Stola er vorzuglich befeufgte und ftrafte, einem folden Begner ein Lebramt follten vertrauet haben. Bas aber mehr entscheibet: Es findet fich in ben vielen Ramensverzeichniffen und Nachrichten von ben biefigen Schulmannern auch nicht bie geringfte Cpur eines fo beruchtigten Rectors, ben bie vielen ein: beimifchen Berichterftatter und Beugen gewiß nicht mit Stillschweigen wurden übergangen haben. Much habe ich in ber Beitreibe, wie bie Rectoren bamals auf einander gefolgt find, feine Lude gefunden, wo er etwa fteben tonnte. Indeffen ift ber Mann nicht erbichtet. 3wei Chronifen und unter ihnen eine ber beften, gebenfen feiner im Borbeigeben unter ben Tobten bes Jahres 1624, mit biefen Borten: Den 1, December ift M. Paul Ragel Lipsiensis. Astronomus, Mathematicus und Medicus, bem Gott Genab! ohne Sang und Rlang begraben im Biefgrunde (ein ungeweiheter Drt), barum, bag er feine errores nicht revociret bat. Darnad ber Superintenbent feinen errorem in ber Rirche interpretiret, und bem Bolfe ben großen Bulauf verwiesen, welchen er nicht bat webren Fonnen. \*\*) Rach biefem Muen icheint bas Babre gu fein: Daul Ragel, ein Beipgiger Gelehrter, worin alle Nachrichten jufammenstimmen, wendete fich aus unbefannten Urfachen nach Torgan; feine Guren, Gebeimnifframereien und Beiffagungen fanden Glauben, er felbft Unbang und Gonner. \*\*\*) Dag auch

<sup>\*)</sup> S. Dente, Rirchenzeichichte III. Abeil S. 395. Aber feine Gewährsmänner, Arnold in ber Rirchen: und Retergeschichte und Caroll memorabil, eccles. Sace. XVII. sagen nur aus, daß P. Nagel ein Arzt und Aftrolog in Leipzig gewesen sei. So auch 3och er im Gelehrt. Ler, Musgabe von Abelung, mit bem abenteuerlichen Busab, mehrere Weiber in Torgau hatten nach S Tagen Ragel's Leichnam wieder ausgegraben!

<sup>&</sup>quot;) N. IV. Ø. 112.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter feinen Schriften, mit lateinischen Titeln, aber beutschem Tert, voll lauter Unfinns, find brei Argeliae, (ober in Torgau) 1619 und 20 gebrudt, Die eine ben biefigen Burgern

fein, daß er fich um ein Amt beworben hatte. Aber gewiß war er nie Rector an unferer Schule. Hochftwahrscheinlich trieb er hier, wie früher in Leipzig, fein Befen als Privatgelehrter, vom Aberglauben begünstigt, von Abeologen verketzert und endigte so fein finsteres, unruhiges Leben. — Berzeihung, wenn ich bei einem traurigen Schatten ber Borzeit allzulang verweilte!

Rach ber auf Reinhard folgenden, nur zweijahrigen Rectorateverwaltung Rob. Georg Balther's, von 1742-44, folgte ein Rector, ber feines Mamens Bebachtniß fur unfere Chule auf eine Beife gestiftet bat, wie es in ber langen Reibe feiner Borganger feiner gethan, und es ju thun vielleicht auch feiner im Stanbe mar. Gein Rame mar Joh. Friedr. Schrober (in ber erften Beit von ibm felbit Ochroter gefchrieben), ju Bintersborf im Altenburgifchen geboren. Bon 1713 erft Gubrector, bann Conrector an biefiger Chule, murbe ibm 1744 bas Rectoramt anvertraut. Die Unftalt tonnte und wollte in biefer Beit feinen rechten Aufschwung nehmen. Die Schulerzahl aller Rlaffen hielt fich burchichnittlich amar noch auf 140, wobei aber bie obern Rlaffen fehr fcwach befett maren. Diefer Berfall ber Schule murbe unverholen bem Rector Schuld gegeben und pon bem Superintenbenten Grulich bei bem Rathe beffen gerabegu angeflagt. mußte er bie bittere Rrantung erfahren, vor ben Rath geforbert ju merben, ber ibm , feine Beibesichmachheit, fein geringes Unfeben und fein ichlafriges, trodnes und ungeschickliches Dociren" vorhielt und ibn gurechtwies. Gegen einen Gubflituten, ben man ihm an bie Geite ju feben fur nothig erachtete, protestirte er, erbot fich bagegen eine Prufung ju befteben und ichob bie Schulb an bem Berunterkommen ber Coule ben untern Chulcollegen in Die Coube, Die feine guten .. socii" feien. Er habe in feiner Rlaffe boch immer wenigstens vier Schuler, ber Gubrector aber oft nur einen. Muf bie Borbaltung, bag er ben Schulern geftatte Degen ju tragen, entschuldigte er fich bamit, baß folches ber vorige Cuperint. Bude erlaubt babe. Bei allen ihm wieberfahrenen Rrantungen zeigte er fich in Bermenbung feiner irbifchen Guter, womit ibn Gott gefegnet hatte, gleichwol fo mobimollend gegen Schule und Rirche, bag er fich baburch ein großes, bleis benbes Berbienft erworben und ein unvergangliches Denkmal gefest bat. Nachbem er eine Beit lang in finderlofer Che gelebt hatte, fubrte er ein eingeschränftes Leben und machte es fo moglich, fich ein nicht unansehnliches Bermogen gu ermerben, welches er, wie es icheint, aus Liebhaberei, burch Unfauf von ganbereien sinelich anlegte. Schon 8 Jahre vor feinem Tobe bestimmte er baruber burch eine lettwillige Berfugung vom 15. October 1748, welche er am 3. Dai 1749

gewidmet, die zweite dem Bohlweisen herrn Ringelhain, Stadtverordneten und vornehmen handelsmann u. f. w., die britte dem Sprenfesten C. D. Friffche, Furnehmen Burger und des Raths in Torgau. In einer andern Schrift Complement. Astron. oder Erklarung des fünfjährigen Prognostici, 1619 zu halle gedruckt, nennt er sich selbst Lipsiensem, aber nie Rector zu Torgau.

erneuerte und ben 24. October 1750 vervollffanbigte, ju Bunften ber Schufe, ber Schuler, ber Lebrer und ber Beiftlichen. Much feinen Geburtsort Bintersborf batte er mit bebacht und einem Theologie Stubirenben aus hiefiger Stadt, ber auf ber Torgauer Schule feine Musbilbung erlangt baben muffe, ein reichliches Stivendium ausgesett. Der jahrlich vor Dftern ju feiernbe Rebeactus, ju welchem burch ein Programm eingelaben wirb, ift ebenfalls burch ein bafur ausgesettes Legat von ihm gestiftet. Das Gebachtnig biefes auf folche Beife bochverbienten Mannes zu ehren, ließ ber Stabtrath aus überfluffigen Gelbern feiner reichen Bermachtniffe im Jahre 1845 über ber Rathebra bes großen ichonen Schulfaales im neuen Schulgebaube, mit einem Roftenaufwande von 120 Ehlr. eine gufeiferne Gebenftafel mit ber golbenen Infdrift: "Joanni Friderico Schroedero Rectori Scholae Beneficentissimo Sacrum", anbringen.") - Ueber Die, in feinen Bermachtniffen binterlaffenen ganbereien, bat er bie fonderbare Bestimmung gestellt, bag biefelben an bier angefeffene Burger, "nicht aber Sonoratiores" verpachtet merben follen. Cbenfo follten, feinem letten Billen gemaß, Diefe ganbereien niemals verfauft merben, mas jeboch bei Unlegung ber Reftungsmerte nicht gang su vermeiben mar. Echrober farb ben 16. Januar 1756, nachbem er 43 Jahre als Subrector, Conrector und Rector in unferer Schule amtirt batte. Gein Rach. folger, Friedrich Immanuel Schwarg, blieb bagegen nur 2 Jahre bier, inbem er 1758 nach Grimma, als Rector ber Rurftenschule, berufen murbe. In Diefer furgen Beit aber erlebte und feierte er bas 200jahrige Jubelfeft ber Reubegrundung ber Torgauer Coule am 4. Mars 1757. \*\*)

Auf Schwarz solgte Rector Dlye. Er wunschte und erzielte Bereinsachung bes Unterrichts und mißbilligte, daß die Schüler mit vielen Regeln und Ausnahmen gequalt wurden, oder viel lateinische prosodische und metrische Gesetze kennen lernen mußten, da vielmehr die Uebung, Lesung und Praxis den Unterricht lebendig zu machen habe; wiewohl er deshalb Gründlichkeit der grammatischen Studien keines wegs ausgeschlossen wissen wolke. Er verließ Torgau nach 12jahriger Rectoratsverwaltung und solgte 1770 einem Ruse als Rector der Schule in Reustadte Oredden. In seine Stelle trat zu Ansang des Jahres 1771 heinrich Sin ten is, ein umsichtiger Schulmann. Der Justand der Schule stellte ihn bei seinem

<sup>&</sup>quot;) In seiner lestwilligen Berfügung hatte er bestimmt, daß die ihm ju erdauende Begrabnishalle, unter welcher feine Afche ruben wurde, für alle solgende Zeiten aus seinen Bermachtniffen erhalten werben sollte. Bei Berlegung bes Gottesaders im Jahre 1811 aber mußte dieselbe ebenfalls mit abgetragen und durfte auf dem neuen Gottesader, sortificatorischen Bestimmungen gemäß, nicht wieder aufgebauet werden. Statt defien wollte man baber auf die oben angegebene Beise sein gedachten Jahre auf den Rirchhof ber Marientirche versest und passend fante, wurde im gedachten Jahre auf den Rirchhof ber Marientirche versest und passend neben dem Eingange zum Drgele und Schülerchore angebracht.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hierzu bie vorgebente, jum Jahre 1557 geborige Rote.

Antritt nicht gufrieben. Namentlich flagte er uber bie Tragbeit und Sartnadigfeit ber Schuler und über beren gu fruben Abgang, fowie befonders über ungenugenbe Beichaffenheit ber untern Rlaffen. Grundliche Erlernung ber Mutteriprache und eine Lebrart , welche feine Stubengelehrten , wohl aber praftifche Menfchen und meife, rechtichaffene Chriften und Patrioten bilbe, galt ihm als oberfter Grundfat und beim Lefen ber alt flaffifchen Mutoren, hielt er auf bas: .. non multa, sed multum." Die Schule und Stundenplane feiner Beit beweifen übrigens, baf es ibm bei feinen Berbefferungsvorschlagen nicht gelungen ift, altbergebrachte Gewohnbeiten und außere Beschranfungen gu bewaltigen. Wie er aber bennoch bie Soule bob, beweift, wenn bas anders als ein Maafitab gelten fann, Die unter feinem Rectorate machjenbe Schulerzahl, welche gar balb von 45 bis über 100 flieg. Gintenis ging, nachdem er 5 Jahre Convector und 12 Jahre Rector bier gemefen war, 1783 als Director an bas Gymnafium in Bittau. Gein Successor mar Kriebr. Benedict, beffen Umtbfuhrung in eine bewegte, fur Die Schule sulest febr verhangnifvolle Beit fiel, bem aber, mas er bei alle bem fur bie Schule getban, um fo bober jum Berbienft angurechnen ift.") Die Frequen; ber Schule mar bei ben friegerifchen Berhaltniffen ju Unfange bes neuen Jahrhunderts eine febr ichmanfenbe. Die Durchichnitts. Schulerzahl in ben 3 obern Rlaffen betrug in ben letten Sahren feines Rectorats etwa 61. - Der nur fur feine Schule und von ber Belt gang gurudgezogen lebenbe Daun, mußte es erleben, fich aus feinem friedlichen Ufple, bem alten Frangisfanerflofter, wenn auch nicht auf fo ffurmifche und gewaltsame Beife, noch auch um gleicher Urfachen willen, wie einft Die Monche im Jahre 1523, boch eben jo unerwartet wie biefe, mit ber Schule vertrieben gut feben.

An dies Ereigniß fninft sich ber solgende 4. Abschnitt, ber die neuere Geschichte unserer Schule, oder Nachrichten von ihrer schwerzlichen Weiedergeburt; seit dem verhängnisvollen Jahre 1813 enthält.\*\*) Dazu ift noch Folgendes vorausstafichien. Es war am 19. Kebruar 1813, als die Keftungsdehderd dem Matte anzeigte, daß das Schulgebaude unausschieben zu einem Mittatlazareth eingerichtet werden und deshalb von der Schule binnen 24 Stunden verlassen und völlig geräumt sein musse. Ein Befehl, der wie ein Donnerschlag alle Bethelitzten, die Stadtbehorden, sowie Lehrer und Schüler, am meisten aber den Rector traf, der schweden beim Dienstwohnung mit im Kloster hatte. Die Schule wurde soson

<sup>\*)</sup> Bei Rector Benedict's Amtbantritt mar bas Mlofter Schulgebaube bereits in einem fo befolaten Buftante, bag am Daupteingange 2 ftarte Pfeiler angefest werden mußten.

<sup>&</sup>quot;) Das Schickfal ber hiefigen Schule von 1813 — 1818 ift ausführlich zu lesen in einem Pregramm tes herrn Recter und Prefessen Muller (tamals Concetor), Leipzig 1818, sewie bie ben seigenen Programmen allichtlich angebangten Schulnachrichten von bemselben Berfaster, in Abifct auf Genauigkeit und Bollichnigkeit nichts zu mainichen übrig laffen.

geforgt, welche von ben Schulern, unter Aufficht und Beitung bes Rectore win Ermangelung eines paffenden und fichern Bocale, in einen teen fiebenden gewolbten Raum über ber Saeriftei ber Marienfirche translocirt murbe. Un ein geregeltes Mufftellen ber Bucher, war beir ber Saft und Gile, mit welcher alles gefcheben mußte, nicht zu benten. Gie wurden jumeift nur auf einen Saufen geworfen.d) Bahrent bicfes Raumens ber Bibliothet, waren fcon viele Merte ber Bimmerleute thatig, Die Gubfellien und Safeln in den Rtaffen außeinander ju ichlagen und zu befeitigen, wobei auch bie groffe ehrwurdige Cathebra, noch von ber Beit berrubrend, mo 1552 Die Universitat Wittenberg bierber fluchtete, fomie Die pon Lucas Rranach gemalten und zu beiden Seiten ber Cathebra aufgehangenen lebensgroßen Bilber Melandthon's und Paul Cber's, barbarifch gertrummert murben. Der Rector fand ein Unterfommen im Saufe einer ibm permanbten Mittmet ichwerer aber hielt es, bie Schuler, welche auf ber Schule gewohnt batten, in ber mit Militar icon überfüllten Stadt unterzubringen. Die meiften berfelben mußten baber por ber Sand in ihre Beimath gurudfebren. Es mart auch bier bas Bort erfullt: 3ch merbe ben Sirten ichlagen und bie Schafe werben fich gerftreuen. Go war benn bas Rlofter in ben gefesten 24 Stunden von der Schule, nach einem 260jahrigen Bermeilen in bemfelben, geraumt und taum, bag es gescheben, jogen auch icon frante und verwundete Frangofen in die leer geworbenen Rlofterraume ein. - Unfangs nun fuchten bie 3 erften Bebrer mit ihren Rlaffen ba und bort ein Unterfommen in Privathaufern (wie bas gleicher Beife auch von ben Burgerichulen geicheben mußte) und ber Unterricht wurde nothburftig und wie Die Umftande es geftatteten, mit ber verbliebenen fleinen Schulerzahl fortgefeit. Be enger aber in ben letten Monaten bes Jahres bie jungfrauliche Reftung eingeichloffen, je bebenfticher ein langeres Bermeilen in ber Stadt fur Diejenigen, Die nicht bleiben mußten, burch Abnahme und Theurung ber Lebensmittel, fowie durch ben immer mehr um fich greifenden Enphus murbe und je naber bie Gefahr einer Belagerung rudte, um fo fleiner murbe ber Kreis ber Schuler. Das im Rovember beginnende Bombarbement unterbrach enblich ben Unterricht gang. Erft nach Uebergabe ber Stadt im Sanuar 1814 tonnte allmalich baran gebacht werben, bie Schute wieber ju eroffnen, naturlich nicht in ben alten gewohnten Rlofterraumen, welche noch mit Kranten belegt und ju Soblen bes Jammers und

<sup>&</sup>quot;) An biesem Orte und in biesem Bustande mußte die Bibliothek magnend ber zu Ende bieses Jahres solgenden Blotade und Belagerung der Stadt und nachdem schon vorher nach ber Schlacht bei Dennewis auch die Marientirche in ein Lazarest umgewandelt und gang in der Handel ber Franzosen wor, verbleiben. Wie leicht konnte sie da durch Muthwillen oder Brand verloren gehen. Später erst konnte sie hier geordnet und ausgestellt werden. Weil aber doch der Raum zu unpassend war, wurde sie im Jahre 1830 in einem Saale des Rathhaufes, namlich über der Arinklube, untergebracht, wo sie dis zum Einziehen in das neue Schulhaus, also bis 833 verkließ.

Entjehens geworden waren. Die Gymnasiaktassen wurden jest im Melzerschen haufe in der Rittergasse untergebracht. Die geslüchtet gewesenen Schüler kanden nur iharlich sich ein, weil Biele noch immer von Furcht vor dem Typhus, der hiere so surchter gewüthet hatte, zurückzehalten wurden. Unter den Lehren aber sand sich eine traurige Lude. Der Conrector Bartholomái war ein Opset des Typhus geworden und der Subrector Bartholomái war ein Opset des Typhus geworden und der Beigen der Belagerung Torgan verlassen und eine ihm angetragene Psarrftelle in Schwendardei Stollberg, seinem Heinrichtlichen angenommen. Der Nector Benedict, den durch die letzen Erschnisse das Sabres 1814 ihm-darbietende Gelegenheit, das Nectorat an der Schule seinen Vannaberg anzunehmen und blied nur noch die Hetzen Erschnisse Jahres Unnaberg anzunehmen und blied nur noch die Hetzen bestellt Inaber anzunehmen und blied nur noch die Hetzen Lessen, als die Schule wieder eröffnet werden sollte.

## Bierter Abschnitt.

## Der Schule Biebergeburt feit bem Jahre 1814.

Go fabe es nach einer vorangegangenen fcmeren Beit und nach Befreiung ber Stadt von bem frangofifchen Joche, am Unfange bes Jahres 1814 gar traurig um unfere Schule aus. Bu Dftern, wo Rector Benebict Torgau verlieff, von allen Behrern, bis auf einen einzigen, Cantor Benge, verwaift, fast ohne Schuler und ohne eigenes Schulgebaube, mas blieb ba fur fie ju hoffen? In fo bebrangter Lage hatte fie fich noch nie befunden. Gar Biele verzweifelten auch an ihrem Bieberauftommen. Durch Beranftaltung bes Superint. Dr. Roch murbe amar bas fleine Sauflein meift einheimischer Schuler aus ben oberen Rlaffen noch nothburftig jufammengehalten und bas gemeinschaftliche Studium borte nicht gan; auf, indem er felbft, aushelfend, aus Boragens Dben, ber britte Diakonus. Boner, fpater Pfarrer in Lichtenau bei Chemnis, aus Tenophons Denfmurbig. feiten, ich, Diafonus Grulich, aus Guctons Cafaren, tagliche Lectionen bielten. Uber, wie lange murbe bas ausgereicht haben, Die Schule gusammenguhalten? Dies wohl ertennent, maren gleich nach Eröffnung ber Stadt fchleunige Unftalten getroffen worben, noch vor Benebict's Abgange bas Conrectorat und Gubrectorat wieder ju befegen. Die bafur ermablten Philologen, gindemann und Berche, traten bereits im Dai 1814 ihre Memter an. Der Lettere funbigte aber feine Stelle ichon wieder am Ende bes Jahres, indem er eine Pfarrftelle übernahm. Soblieb es vor ber Sand bei einem blogen Proviforium. Die eigentliche Regeneration ber Schule erfolgte erft 1815. Drei junge Philologen, ber ichon genannte

Linbemann als Rector. Duller als Conrector und M. Berger als Gubrector; biefe brei, ju Ende bes Jahres 1814 berufen und ben 1. Februar 1815 ihre Memter antretend, in Renntniffen gleich ausgezeichnet, von einem jugendlichen Gifer befeelt und burch frubere Rreundichaft zu einem Willen und Streben vereint." rangen mit ibrer Gefammtfraft und nicht ohne fichtbare Kortidritte gu bem Biel. bie fast erftorbene Schule nicht nur wieber zu beleben, fonbern fie auch von Grund aus zu einer blubenben Pflanzflatte unferer flubirenben Jugend zu erheben : miemobl manche brudenbe Beidranfung und mancher vergebliche Bunich um Unterflugung von Seiten ber boberen Beborben, ihren rafchen gauf noch bemmte. Doch Alles geftaltete fich auf einmal anders und beffer, fobald nach eingetretenem Regierungemechfel, bas forgfame, freifinnige und freigebige Preuf. Dinifterium unfer junges Lyceum in Schut und Pflege genommen batte. Darauf bauend und vertrauend gingen jene Drei, unterftust auch von ben Beborben ber Stabt, muthia und getroft, mit rubrigem, ernftem Gifer an bas ichwere Wert, por feiner Schwierigfeit und feinem Sindernif jurudidredend. Bor allererft mart ein Lections. plan nach hoberen Forberungen entworfen, ber bie bisherige fogenannte Deutsch : Tertia fofort befeitigte, in welche bisber, als befonbere Abtheilung Diefer Rlaffe, auch folde Schuler aufgenommen worben maren, welche nicht einmal Lateinisch, geschweige Griechisch lernten und meift zu ganbichullebrern fich gu bitben bestimmt maren, mogu ihnen bom Rector besonberer Unterricht ertheilt marb. fo baß fie ein fleines Geminar bilbeten. Benn fie gateinifch mitlernten, fonnten fie felbft mit nach Secunda und Prima verfebt merben. Ja, es fam por, baf ein folder felbit primus omnium marb. Mehrere berfelben murben auch von ber Schule weg als Lebrer an Lanbichulen und in fleinen Stadten angestellt. Rach bem jegigen neuen Schulplane mußte jeber Recipient neben einer leferlichen Sanbfchrift im Deutschen, wenigstens Lateinisch lefen und becliniren tonnen. Spater murbe auch bas Conjugiren geforbert. Rur Rl. I. und II. murben bie Unforberungen ebenfalls erhobet und gwar mit foldem Erfolge, bag icon im Sabre 1816, 17 und 18, Die Schuler in jeber Begiebung, ausgenommen in ber Mathematif und Phofit, recht aut porbereitet auf Die Universität abgingen und Die neueingeführte Abiturientenprufung mohl bestanden. Der Diat. Grulich, welcher bei ber vorermahnten Bermaifung ber Schule von fast allen Lehrern, fich berfelben fo ruhmlich mit angenommen batte, fuhr auch jest fort, aus Liebe gur Unftalt und von bem Buniche befeelt, ihr nach Rraften mit aufzuhelfen, unentgelblich ben Religionsunterricht in Rl. I. und II. ju ertheilen, mofur er im Jahre 1820 nach Beftimmung ber Ronigl. vorgefehten Beborben eine Gratification von 200 Thir. erhielt. Gine Mushulfe mußten auch bie Primaner burch Unterricht mit ben untern Schulern in ber lateinischen und griechischen Grammatit, nach ber auf ben Rurftenfchulen altherkommlichen Beife, gewähren. Kerner murbe bie Ginrichtung getroffen, baf bie Lebrer, neben ihren Lehrstunden, bie Schuler taglich in zwei

Studierftunden beauffichtigten und beim Arbeiten nachhalfen. Bom Jahre 1818 an marb vom Conrector und Gubrector auch bie Elementarmathematif zweiftunbia porgetragen, um menigftens einen Unfang mit Diefer Biffenichaft zu machen; aber ein vollffandiger Bortrag ber Mathematif und Raturmiffenschaften mar obne befondern gebrer nicht zu ermoglichen. Rurg es ward alles gethan, Die Unffalt fo fdnell als moglich zu beben. Und bas Enceum (wie bie Schule bisber bief) erhob fich jum Range eines Gomnafiums.") Im Spatjabre 1818 fonnte endlich bie Schule aus ihrem geitherigen Miethlobale in ber Rittergaffe, in bas alte moriche Rloftergebaube, welches burch feine lette Bestimmung im Jahre 1813 und 14 vollends ben Todesftog erhalten batte, wieder einziehen, nachdem es geboria gefäubert und mit nicht unbedeutenden Roften wieder gufammengeflicht morben mar. -Roch maren aber bie Bebrer bei ihren großen Unftrengungen burftig befolbet, ba ibr Gebalt mit von ber Schulerzahl abbing. Diefe aber mar und blieb noch lange Beit eine geringe. Gine neue Storung verurfachte ber Tob bes Cantor Senge im Jahre 1819 und der Abgang Des Rector Lindemann nach Deifen am 13. August 1819. Denn obgleich ju Unfange bes Jahres 1820 von bem Ronigt. Minifterio eine Collaboraturftelle errichtet und ber Diaf. Grulich vom 10. April beffelben Sabres, mit 300 Thir. Gehalt, in biefe Stelle eingewiefen marb, fo mar bei 2 Bakangen bamit wenig geholfen, jumal ba fich bie Befebung beiber Stellen bis jum Juli 1820 verzog.

In Die Stelle bes Rectors rudte ber bisherige Conrector Muller auf und trat bies Mint ben 6. Marg 1820 an. Bei ber wachsenden Schulerzahl in Tertia fabe man fich noch in bemfelben Jahre genothigt, Die unterfte Dronung unter bem Ramen Elementarflaffe ober Rleintertia (von ber vorgefesten Ronigl. Beborbe "Quarta" benanut), in mehreren Behrftunden befonders ju beichaftigen, um bie Uebrigen nicht aufzuhalten, mas wiederum vermehrte gehrfrafte in Aufpruch nahm. Es mußte baber bei ben immer bober fleigenden Unftrengungen ber Bebrer, Die, auf porangegangene Immebiatvorftellung, burch Allerbochfte Rabinetsorbre vom 29. Juli 1820 bewilligte Erhohung ber Behalte berfelben aus Staatsfaffen, fur ben Rector mit 258 thir. 3 far., fur ben Conrector mit 287 thir. 11 far., fur ben Subrector mit 269 thir. 14 fgr. 3 pf. und fur ben Cantor mit 169 thir, 21 fgr. 3 pf., eine neue freudige Aufmunterung fein. Dazu tam, bag im folgenden Jahre, 1821, burch boben Ministerialbeschluß mit Unftellung eines eigenen Bebrers fur Mathematit und Naturmiffenschaften, bei einem ebenfalls aus Ronigl. Raffen gu begiebenben Behalte von 450 thir., einem lang gefühlten, wefentlichen Beburfniffe abgeholfen und bas Gymnasium noch in bemselben Jahre burch biefelbe bobe

<sup>\*)</sup> Auf biefen Chrennamen hatte unfere Gelehrtenschule — wie wenn eine heruntergekommene Gemilie ihr vergessend Welebiptom wieber hervorsucht und geltend macht — schon von der Restermation her einen rechtlichen Anfpruch. Denn gleich zu Anfange bes Summer'schen Tagebuch heißt es: Quum gymnasium torgense eaeteris celebrius esset etc.

Beborbe mit einem mathematifchaphpfifalifchen Apparat, im Berthe von 343 thir. beschenft murbe. Die bagu von ber Ronigl, Regierung bereits angemiesenen 200 thir, blieben auf bobe Enticheidung ber Unftalt jur Bermehrung ber Schulbibliothet auch überlaffen. Bon Bichtigfeit war in biefem Sabre endlich noch ber unferer Stadt im September ju Theil geworbene Befuch bes herrn Staats, minifters, Rreib. v. Altenftein, Ercelleng, indem ber Berr Staatsminiffer bei Diefer Gelegenheit fich auch von ber Unmoglichkeit eines langern Berbleibens ber Schule in bem ju baufallig geworbenen, mit feinen Raumen nicht mehr ausreis denben Rloffergebaube und von ber bringenden Rothwendigfeit bes Reubaues eines ben Forberungen ber Beit entsprechenben Schulhaufes überzeugte.") Gine erhebliche Beranderung in ben geitherigen und uralten Berbaltniffen bes Gomnaffums gu ben Burgerichulen ber Stadt erfolgte im Jahre 1825, burch bie gangliche Trennung beiber von einander. Bon uralten Beiten ber hatten biefelben, ben Rector an bet Spipe, ein Ganges gebildet, baber auch bie Rlaffen ber burgerlichen Anabenichulen in der Reihenfolge als Quarta, Quinta und Gerta fortgablten. Geit 1813 fcon, mo bas gemeinsame Schulhaus verlaffen werben mußte, mar bies Band loderer geworben; jest aber murbe es gang geloft, wo eine Reorganisation bes burgerlichen Schulmefens eintrat und bie burgerlichen Schulen, bestebend in einer bobern Burgerichule, in ber burgerlichen Anaben: und burgerlichen Tochterichule (mogu fpater noch eine besondere Armenschule fam), einen eigenen Director erhielten. Die Knabenflaffen ber bobern Burgerfchule hatten bem Plane gemaß, jugleich bie Beffimmung, Die Stelle eines Progymnafiums zu vertreten. Run bem Gomnafium allein angeborend, tonnte ber Rector bemfelben ungetheilt feine gange volle Rraft gumenben, fo bag jene Beranberung nur als eine fur bas Gomnaffum portheilhafte angufeben mar. Much marb es jest, unter ber Borausfebung, baf bie bobere Burgerichule bie ihr gestellte Aufgabe lofen werbe, moglich, ben Unterricht in ben untern Rlaffen bes Gymnafiums, von einer etwas hobern Stufe angufangen, weshalb auch bie Unforberungen an bie Recipienben fich abermals erhobeten. \*\*) Raft gleichzeitig marb mit Genehmigung ber porgefesten Ronigl. Beborbe eine andere Ginrichtung babin getroffen, bag fortan folden Schulern, welche fich nicht ben Universitateftubien widmen wollten, bas Erlernen ber griechischen Sprache erlaffen blieb, wofur fie in ben baburch ausfallenben Stunden anbermeit in angemeffener Beife Befchaftigung erhielten. Cbenfalls von Bebeutung mar eine

<sup>\*)</sup> Rector und Cantor, sowie ber erfte Madchenlehrer, hatten jederzeit, sowol in den frühern Schuthausern als auch im Alostergebaude, freie Dienstwohnungen gehabt. Seit 1818 aber hatte sich die Rothwendigfrit herausgestellt, diese Raume mit für die Schule zu benugen, wofür die Berechtigten Entschädigungen zu Miethwohnungen in der Stadt erhielten. — Wer hatte übrigens damals es für möglich gehalten, daß die Schulen noch 14 Jahre in ben alten Klostermauern wurden verweisen musten?

<sup>\*\*)</sup> Beral. Zorg. Kreisblatt vom Jahre 1825, Rr. 43.

bobe Minifterial Beftimmung von bemfelben Jahre, nach welcher bas Gymnafium in allen Begiehungen bes Unterrichts und ber Disciplin, unmittelbar an bas Ronigl. Confiftorium ber Proving (Abtheilung beffelben: Provingial-Schulcollegium) gewiesen und bem Rector bie Direction bes Gomnaffums in ihrer vollen Bebeutung anbeim gegeben marb. Gine anbere neue und zwedmafige Ginrichtung in bemfelben Sahre, betraf bie beantragte und von ber vorgefetten Ronigl, Beborbe aut gebeifiene Errichtung einer Schulerbibliothet, neben ber Schulbibliothet, melde. unter fpecielle Leitung bes Rectors und unter Bermaltung eines Lebrers geftellt. bas gefahrliche und ichabliche Lefen von Buchern aus Leibbibliotheken, Geitens ber Schuler zu perbuten, bie Bestimmung batte, Diefe Schulerbibliothet zu grunben. au erhalten und au vermehren, marb festgefett, baf jeber Schuler bei feiner Mufnahme, bei jeber Berfebung und bei ber Entlaffung, jebesmal 15 far. ju entrichten baben follte. Gine ehrende Muskeichnung marb bem Gomnafium mit Ende bes Sabres 1825 burch bas bem Rector Muller auf Muerhochfte Rabie netsorbre vom 19. October ertheilte Prabicat eines " Profeffors" au Theil. Das Sabr 1826 bot fur Die Geschichte bes Gymnafiums weniger Ermabnenswerthes bar. Alles ging in feinem geregelten Gange fort und ber Rector, wie bas gange Lebrercollegium, maren fortmabrend bemubt, burch Rleif und Unftrengung bie Unftalt zu immer grofierem Rlor und Rubm zu erheben. Das Beburfnif ber Berffarfung ber Lebrfrafte murbe jeboch bei ben hober fleigenben Unforderungen an bie Unffalt und bei ber machjenben . Schulergahl immer fublbarer und icon feit 1824 mar man bamit umgegangen, burch Erbobung bes Schulgelbes Die Unftellung eines neuen Bebrers fur Rleintertia ober Quarta gu ermbalichen: aber mancherlei Schwierigkeiten batten bie Musfubrung biefes Planes von einem Sabre zum andern hingehalten. Gerabe ba nun, wo bas Emportommen bes Gomnafiums immer fichtbarer bervortrat und wo bie boben Ronigl. Beborben von einer Beit gur andern ber Unftalt erfreuliche Beweise ber Unerkennung und Bufriebenbeit mit berfelben gegeben batten, mo, um nur ein Beifpiel anguführen, foeben erft bem Bebrer ber Mathematit und Phyfit, Dr. Grunert, ebenfo wie bem Rector Duller im Sabre 1825, bas ehrende Prabicat eines "Profesors", burch Allerhochfte Rabinetsordre vom 24. Detober 1827, ertheilt worben mar, wo man alfo auch auf einen gunftigen Erfolg jener Berbandlungen ju rechnen fich berechtigt balten burfte. gerade ba gemann es bas Unfeben, ale follte alles ploblich eine gang andere Benbung nehmen. Es konnte nicht fehlen, bag bie Befturgung groß und allgemein fein mußte, als gang unerwartet und vollig unvorbereitet am 4. April 1831 an Die Schulinspection und an ben Rector eine Berfugung bes Ronigl. Provingials Schulcollegiums einging, welche bie Mufhebung bes Gomnafiums und bie Berichmelaung beffelben mit bem gu Bittenberg, ankundigte und beshalb unter Undern auch bie Ginsendung ber Urfunden uber bie bei bemfelben porhandenen Beftifte forberte. Db bie bei Unwefenheit bes wirflichen Beh. Staatsminifters und

Dberprafibenten ber Proving, herrn v. Rlewis, im Jahre 1826 von neuem gewonnene Uebergenaung, baf bie Schule nicht langer in bem baufalligen Rlofter: gebaude perbleiben tonne, mabrent ju einem Reubau noch immer feine ernfte Unftalt getroffen war, ober mas fonft biefe Dagregel hervorgerufen hatte, muß Dabingestellt bleiben. In jener Berfugung maren auch nur Mangel eines gmed: magigen Schulgebaudes und die von den flabtischen Beborben vorgeschutte Unmbalichfeit, Die porgeichlagenen Berbefferungen beim Gomngfium fur ben Mugenblid in Ausführung bringen gu tonnen, als Sauptgrunde ber beabsichtigten Mufbebung bes Gomnafiums, Die fonft auch in Bezug auf Bermaltung munfchenswerth ericheine, angegeben. Diefe Rachricht traf Alle, Die Behorben ber Stadt, Die Lebrer und alle Freunde des Gymnafiums, wie ein Donnerichtag. Die allgemeine Stimme ber Burger Torgan's ging babin, bag es ber Stadt gur emigen Schande gereichen murbe, wenn fie die Mufbebung einer, über 400 Jahre alten, in bas gange Leben ber Stadt und in mannigfache Berbaltniffe berfelben vermachfenen Unftalt, gleichaultig geschehen laffen wollte. Daber hatte auch ein boppelter Aufruf, welcher im 18. Stude bes Torgauer Rreisblattes von biefem Jahre ericbien, ben Erfolg, bag in furger Beit über 1000 thir, freiwillige Beitrage gur Beichaffung eines angemeffenen Gebaubes fur bas Gomnafium unterzeichnet maren. Reben ben von Seiten ber biefigen Schulbehorbe bei ben betreffenden Ronigl, Behorben eingereichten geeigneten Gegenvorftellungen, hielt eine große Ungahl ber angefebenften Einwohner und Burger ber Stadt fur nothig, in einem Immebiatgefuche von bes Ronigs Majeftat bie Erhaltung bes Gymnafiums ju erbitten, worauf auch unterm 1. Muguft bie Benachrichtigung einging, bag bes Konigs Dajeftat guvor: berft bie Mustunft ber betreffenden Behorben erforbert und bis gu beren Gingang Die Allerhochfte Entideibung fich vorbehalten babe. Unterm 12. August marb bierauf über bas Fortbesteben bes Gymnafiums unter gemiffen Bedingungen von Seiten bes Konigl. Provingial : Schulcollegiums an Die biefige Schulinspection Radricht gegeben. Da nun inzwischen bie Beranftaltungen zu einem zwedmäßigen Reubau eines Schulbaufes gebeiblich vorgeschritten maren, und bie Stadt fich anheifchig gemacht batte, bag auch fonft fur bas Gnunafium befonders geforgt werben folle, fobald bie Berhaltniffe bes Gemeindevermogens es gestatten murben, fo tonnte man hoffen, daß baffelbe ber Stadt werbe erhalten werden. Und biefe Boffnung ging in Erfullung. Des Ronigs Majeftat geruheten barein ju willigen, Daß bas Gymnafium in Torgau verbleibe. Rach mehrfach entworfenen und verworfenen Planen, wo und wie bas neue Schulhaus gu erbauen fei, tam man gulebt babin überein, bas alte Rloftergebaude mit ber bagu gehörigen Rirche und Areal ben Ronigi. Beborben fur Erweiterung bes Militarlagareths tauflich ju uberlaffen. 3m Jahre 1832 ward von bem Militar : Departement ber Rauf fur bie Gumme von 14,300 thir. abgefchloffen, doch unter ber Bedingung, bag bie betreffenden Gebaude mit bem bagugchorigen Areal im Jahre 1835 übergeben werben mußten. Dine langeres Gaumen fauften nun bie flabtifchen Behorben ein anberes Grunbftud, ben Drobftbann'ichen Garten vor bem Rifcherthore, nebft einem fleinen baran grengenden Garten, fur 6000 tblr. an, mabrend gleichzeitig ein Plan jum Reubau eines Schulhaufes entworfen marb. Darüber fam es aber wieder zu einer langern Berbandlung, indem Die Ronigl. Dber-Baubeputation ben Bau bes Schulbaufes in einem Biered, mit gefchloffenem Sofe, ausgeführt miffen wollte, mahrend bie fladtifche Beborbe, theils weil ber Bauplat es nicht anbers au gestatten ichien, theils weil man es aus anbern Grunden fur gredmäßiger hielt, theils endlich und hauptfachlich auch wegen einer porausfichtlichen Ersparnift von minbeftens 10,000 thir., fur ein Frontgebaube fich entschieben batte. Ueber biefe Rerhandlungen verftrich bas gange Nahr 1833, ohne baf es ju einer Ginigung und Enticheibung fam und es hatte in ber Sache nichts weiter gefcheben fonnen, als bag bas Baubolg in ben Communwalbungen gefchlagen worben mar. Da murbe es gulent in einem Befcheibe ber Konigl, Regierung gu Merfeburg ber Stadt gur Ermagung überlaffen, ob fie, ohne Unterftubung aus Staatskaffen, ibren Bauplan, ober ben ber Ronigl. Dber Baubeputation, mit Untrag und Musficht auf bergleichen Unterftubung, gur Ausführung bringen wolle. Die ichon angeführten Grunde festhaltenb, erflarten fich bie Stadtbeborben nach reiflicher Erwagung ber Sache und im Bertrauen auf bie Gnabe bes Ronigs, in einer am 12. Rebruar 1834 abgebaltenen gemeinschaftlichen Gigung, fur Erfteres. Go ging man benn auch in Gottes Ramen, ohne langern Bergug an's Berf. Um 1. April beffelben Tabres murbe ber erfte Grundftein feierlich gelegt und biefer Act, bei ber bamit gludlich jufammentreffenden Gegenwart bes jungften Ronigl. Pringen Ulbrecht, Cobn G. Majeftat bes Ronigs Friedrich Bilbelm III., von G. Konial. Sobeit Nachmittags 34 Uhr gebachten Tages vollzogen.")

<sup>\*) 3</sup>m Grundftein liegt folgende Dentichrift moblocrmabrt fur bie fpatefte Rachmelt aufgeboben : 3m Jahre ber driftlichen Beitrechnung Eintausend Achthundert Vier und Dreissig, am erften Tage bes Monate April, ift biefer erfte Grundftein gu einem neuen allgemeinen Schulbaufe fur Apragu bier gelegt worben, burch G. Ronigl. Sobeit, ben Pringen Albrecht, Cohn G. Dajeftat Des Ronigs Rriedrich Bilbelm III., Des allgeliebten, weifen und vaterlichen Beberrichers von Preufen, unter Gebet und Segen, bag Gott, ber Allerhochfte, ben gelegten Grund wolle auffteigen laffen ju einem feften, moblgelungenen Bau, bag er bas Gebaube wolle ichirmen und erhalten mit feiner allmachtigen Sand, und bag er in ibm wolle laffen gebeiben bas fcmere und wichtige Bert bee Unterrichte, ber Ergiehung und Bilbung ber Jugend biefer Stadt jum achten Chriften. alauben und lebendigen Chriftenfinne, in Biffenfchaft und Runft, gum Ruhme feines Ramens, gum Beile bes Baterlandes, ber Denfcheit, und jum Glud jebes einzelnen Boglinge! Doge bereinft. wenn, Gott gebe, nach Jahrhunderten erft, der jest begonnene Bau ber Mues gerfterenben Beit gur Beute wird, die Bewohner Torgau's beim Unblid biefer fur fie gefchriebenen Beilen, über eine in Rube. Glud und Friede verlebte Bergangenheit auf uns, Die langft im Gebachtnif ber Denichen erlofthenen Berfahren, gurudbliden und moge biefe Bergangenheit Beuge fein, bag bie frommen Bunfche bei Legung biefes Grundfteins nicht unerfullt, bag ber erfichete Gegen über biefen Bau nicht ausgeblieben.

Rachbem nun fo bie Bufunft bes Gomnafiums in Unfebung feines Berbleibens in Zorgau gesichert mar, batten auch bie icon 1824 angefnupften, bann mieber liegen gebliebenen, im Jahre 1831 von neuem aufgenommenen, burch bie porermabnte Berfugung vom 4. April 1831 aber gang abgeschnittenen, und fpater, nach Befeitigung ber burch biefe Berfugung brobenben Gefahr, abermals angefnupften Berhandlungen, wegen Erhobung bes Schulgelbes bis ju 13 thir, in allen Rlaffen und bavon mit ju bestreitenber Befolbung einer neuen Lebrerftelle, ju einem erwunschten und gludlichen Abichluß geführt, indem vom Ronigl. Minifterium Die bieffeitigen Untrage burch Rescript vom 11. Dai 1832 genehmigt worben maren. Es murbe bemaufolge fofort eine 4. Schulflaffe mit 'einem orbentlichen. vom Magiftrat zu prafentirenben Lebrer, mit einem Gebalt von 400 thir., welchen er von bem erhobeten Schulgelb, jeboch unter Garantie bes Dagiftrats, au empfangen bat, errichtet. Mußer bem erhobeten Schulgelb murbe noch, mit Wegfall aller anbern bisberigen Erhebungen, fur jeben Schuler ein besonberes Untrittsund Entlaffungegelb von 2 thir., fowie ein jabrliches Bolggelb von 7 far. 6 pf. (bisber 4 far. 5 pf.) und 5 far, jur Beftreitung fleiner Schulbeburfniffe feftgefest. Mile Ginnahme floß von jest in eine gemeinschaftliche Schultaffe, fur beren Bermaltung ein mit 60 tbir. befolbeter Renbant gewählt murbe. Um nun ben jabrlichen Antheil ber 3 erften gebrer alter Stiftung, welche bisber bas Schulgelb von ihren Schulern felbft bezogen hatten, an bem in Die Schulkaffe fliegenben Schulgelbe teffauftellen, murben folgende Bestimmungen getroffen; Die Schultaffe erhalt bavon jahrlich 14%, ber Rector 200, ber Conrector 22, ber Subrector 24, aber nicht vom Schulgelbe aller, fondern feftstebend von 100 Schulern, mit ber ausbrudlichen Bedingung, baß fie von biefem Untheile noch einen Erlag, ben Umftanben gemaß, bis jum gebnten Theil ibres Untheils zu bewilligen batten. Go erlangten jene 3 Lehrer burch Erhohung bes Schulgelbes feineswegs, wie es icheinen fonnte, einen pecuniaren Bortbeil bavon, wenn bie Schulerzabl über 100 fleigt. Enblich murbe auch noch feftgeftellt, bag bie feit Sahrhunberten beftanbenen Leiftungen bes Rirchengrariums an bie Schule fortbeffeben muffen. In Bezug auf Die bei ber Schule porbandenen Stiftungen, beren Betrag burch gute Bermaltung und begunftigenbe Zeitverhaltniffe, gegen fruber fich bedeutend erhobet batte, fomie in Betreff ber weitern Ginrichtung bes Gomnafial : Etats, wurden befondere Bestimmungen getroffen. Das Gymnafium gabite nun 6 orbentliche Bebrer, fur beren Collegium im Jahre 1833 bie nicht unwichtige Ginrichtung getroffen murbe, bag gwar auch funftig fur bas Rach ber Dathematit und Raturmiffenschaften ein befonderer gebrer angestellt bleiben, berfelbe aber nicht

Geschrieben und mit ben Siegeln bes Magistrats, ber Stadtverordneten und des Gymnasiums bedrückt, auch von den bei der Grundsteinlegung zugegen gewesenen Behörden mit unterschrieben. Arrgau, am 9. April 1834. — Die Feierlichkeit bei dieser Grundsteinlegung ist im Torgauer Kreisblatte vom Jahre 1834, Rr. 14, aussuchigt beschrieben.

in einer abgesonberten Stellung und in bemfelben Behalte verharren, sonbern bei eintretenden Beranderungen und bei vorhandener Befähigung, ein Aufruden in einen hohern Behalt fur ihn moglich fein follte. Damit gufammenbangent, murben auch die zeitherigen Benennungen ber auf ben Rector folgenden Behrer in folgender Beife abgeandert: Rector, Prorector, Conrector, Subrector, Gub: conrector. Un biefe ichliegen fich ber Cantor und ber Collaborator an. -Gin mertwurdiges Bufammentreffen mar es, bag fich in ben letten Jahren bem Goninafium mehrfache Gelegenheit jur Theilnahme an Jubelfeften barbot. 3m Jahre 1830 mar es bie allgemeine Jubelfeier megen Uebergabe ber Mugsburg'ichen Confession, woran es fich am 3. Festtage burch einen folennen Rebeactus auf dem großen Rathhausfaale betheiligte, mogu ber Rector Profeffor Ruller burch ein besonderes Programm einlud und beffen ichon an einem andern Orte in biefer Schrift gebacht worben ift. Drei Jahre fpater, ben 5. Dai 1833, feierte ber treuverbiente Rector Benebict in Unnaberg, ber als folder bem hiefigen Gymnafium vom Jahre 1783 bis Oftern 1814 ruhmlich vorgeftanben batte, fein 50 jahriges Rectorjubilaum. Da tonnte fich's bas Gymnafium nicht verfagen, bem murbigen Greife feine Theilnahme zu bezeigen. Der Rector Profeffor Duller gratulirte ibm, im Ramen bes Behrercollegiums und bes Gpmngfiums, burch ein von ihm gebichtetes lateinisches Afroftichon im Alcaifch. Bersmaße. Much von Seiten ber Stadt murbe bem Jubilar ein Gratulationsichreiben ber Schulinfpection, bes Magiftrats und ber Stadtverordneten jugefendet. Gin balb barauf eingegangenes Dantfagungbichreiben bes Jubilars, ber fein Jubilaum nur 6 Monate überlebte, brudte lebhaft feine Freude über bie ihm bewiefene Theilnahme Torgau's aus. \*) Ein brittes Jubelfest 50 jahriger Dienstzeit, nur wenige Tage fpater fallend, mar bas bes Geb. Staatsminifters und Dberprafibenten ber Proving Sachfen, herrn v. Rlewis, Ercelleng, wogu bas Gymnafium burch eine lateinische Alcaifche Dbe gu gratuliren, nicht minder fich gebrungen fublte. -Roch in bemfelben Jahre murbe ber erfte Unfang ju Surnubungen ber Schuler gemacht, wogu bie burch bas Ronigl. Rriegeminifterium genehmigte Ginraumung ber Baftion Rr. II. und eines Theiles ber baranftogenden Rafematte, gegen einen jabrlichen Bind von 2 thir. benutt und von Geiten bes Magiftrats und ber Stadtverordneten, Die fur Die nothigen Geftelle und Borrichtungen erforberlichen Solgftamme aus ber ftabtifchen Balbung gewährt murben. Saft gleichzeitig murbe auch eine andere, ber Schule noch fehlende berartige Unftalt ermoglicht, namlich Die Errichtung einer Schwimm-Lehranftalt in ber Elbe, wogu bie boben Militarund Ronigl. Behorben ber Stadt ebenfalls fehr bulfreiche Sand boten.

<sup>\*)</sup> Der herausgeber biefer 2. Auflage tann fich's bei biefer Gelegenheit nicht verfagen, feinem unvergeflichen Eehrer Benebiet heute noch ein "Have anima pia!" aus bantbarftem herzen nachzurufen.

Rebren wir nun, nach Ginschaltung biefer, gur Geschichte bes Gymnafiums geborigen Radrichten, noch einmal jum Bau bes neuen Schulbaufes jurud. Derfelbe mar, bei porguglich gunftiger Bitterung, bis jum Serbft bes Sabres 1834 fo weit vorgerudt, bag bas Richtgeschaft am 8. November beendigt mar. Bu ber Richtefeierlichkeit ichrieb ber Rector Professor Duller eine Richterebe in Reimen, welche, nach berfommlichem Gebrauch, ber Maurermeifter und Stabtverordnete Dichael von bem Gebaube berab fprach. \*) Geit Monat Marg 1835 wurde ber meitere Ausbau bes Gebaubes ruftig betrieben, fobag man hoffen fonnte, Die eingegangene Berbindlichkeit, bas alte Rloftergebaube noch in bemfelben Jahre gu raumen, erfullen und bas neue Schulhaus beziehen gu fonnen. Gine nabere Befchreibung beffelben mare fur bas jebige Torgau etwas vollig Ueberfluffiges. Spatere Nachfommen aber werben hoffentlich noch biefelbe Belegenheit baben, fich burch ben Augenichein von beffen Beichaffenheit ju überzeugen, ba es fo folid und bauerhaft gebaut ift, bag, wenn ber allmachtige Gott vor Teuersgefahr und andern gewaltsamen Berftorungen es bebutet, man boffen barf, es merbe nach Sabrbunderten noch, wenn bann auch veraltet und vom Bahn ber Beit angenagt, als ein bas jegige Torgau ehrendes Denkmal bafteben. Es burfte mohl nur wenige Provinzialftabte von bem Umfange ber unfrigen geben, Die ein folches Schulgebaube aufzuweisen baben. Ueber Die innere Ginrichtung im MIgemeinen nur fo viel, bag bas Erbaeicog, mit Ginichlug ber Bohnung fur ben Raftellan, fur bie burgerlichen Anaben- und Tochterschulen (Die Urmenschule bat ein anberes Gebaube inne), fur Die Schule und Schulerbibliothet, fowie fur bas phyfitalifch: mathematifche Rabinet, bas 2. Stodwert fur bas Gymnafium und bobere Tochterfoule (fruber bobere Burgerfdule), und Die 3. Etage gur einen Salfte fur Die Bohnung bes Rectors, gur anbern Salfte fur bas Penfionat, mit bagugeborigen Schlaffalen, benutt wirb. In ber 3. Etage befindet fich in der Mitte ein großer, Die gange Tiefe bes Gebaubes einnehmenber, fconer Gaal, fur Schulfeierlichkeiten. Die Ausführung bes Baues toftete ber Stadt über 54,000 thir., wogu ihr, in Folge ber vorermahnten, uber ben Bauplan mit ben Ronigl. Beborben und ber letten befinitiven Erflarung ber Ronigl, Regierung, nach langen Berbanblungen, im Jahre 1836 eine Ronigl. Unterftubung von nur 1800 thir. gewährt murbe, ba man megen bes Konigl. Mitpatronats über bas Gomnafium wenigftens eine Unterftugung von 5-6000 thir, von ber Gnabe G. Majeftat bes Ronigs ju erlangen gehofft batte, obicon babei nicht vergeffen werben barf, bag bem Symnafium feit 1815 aus Ronigt. Fonds große Opfer gebracht worden find und baß es ohne biefelben nicht bas hatte werden fonnen, mas es geworben ift. Der Cantor erhielt jest verfaffungemäßig chenfalls wieder eine Dienftwohnung,

<sup>\*)</sup> Raberes über biefe Richtefeierlichfeit hat bas Torgauer Rreisblatt vom Jahre 1834, Rr. 46, mitgetheilt.

boch nicht in bem Schulhause selbst, sonbern in bem, bei Untauf bes Grundituds mit übernommenen, auf der hintern Geite bes Schulhauses, nach der Strafe beraus gelegenen Saufe.

So war die Zeit nahe, wo man ausrufen konnte: heil allen Lehrern und Schülern, wenn sie endlich, erlost aus dem Geist und Muth lahmenden sinstern Klostergemäuer, in der freundlichen neuen Behausung gesunder und heiter athmen, und dann die jeht so wohlberathene Unstalt unter dem günstigen Einfluß schöner Umgedungen sich zu immer segendreicherer Wirksamkeit erheben wird! Der Tag ist nicht sehr sern, wo das Gymnasium sein 300 jahriges Judelsest seiern kann. Möge der 4. März des Jahres 1857 für die noch tebenden Bewohner unserere Stadt ein Tag gerührter heiliger Freude sein, wie er es vor 100 Jahren war. ') Gewünscht, geschrieben den 20. April 1834.

STEPPED NO. 11 SAFERMENT OF

<sup>\*)</sup> Denn so berichtet eine Chronit N. XXXII. Den 4. Mart. 1737 ift ein Danksest gehalten worben vor bie Schule, baß sie vor 200 Jahren ift allhier angerichtet worben. Da benn bie gange Bredig von herrn De. Grulich barauf ist eingerichtet gewesen. Es ist auch Procession gehalten worben aus ber Kirche in die Schule, da benn nochmals schon erationes sind gehalten worben. Bergil. hieru bie frühre, barauf sich beziehende Bemerkung. (S. 177.)

Der zweiten Musgabe neuer Unhang.

# Fortgesehter Deitrag zur neuesten Geschichte der Corganer Gelehrtenschule.

## Fünfter Abschnitt. Der Soule Gingug in bas neue Soulgebande.

Den Faben ba wieber anknupfend, wo er in bem vorhergehenden Anhange abgeschnitten ward, stehen wir am Ansange eines fur die Geschichte bes Gymnassiums wichtigen Zeitabschnittes, welcher mit zwei Feierlichkeiten beginnt, die es wohl verdienen, in die Jahrbucher besselben eingezeichnet zu werden. Diese sind ber Abschied von dem alten Schulgebaude, bem Franziskanerkloster, und ber mit der Weihe des neuen Schulgebaudes verbundene Einzug in dasselbe.

Die erste bieser Feierlichkeiten fant am 30. October 1835 und zwar um 4 Uhr in ben Anabenklassen der Burgerschule,") um 5 Uhr in den Raumen des Gymnassums statt. Sammtliche Schüler waren in dem großen Saale, der zum letzten Male sestlich geschmudt und erleuchtet war, versammelt. Die Königl. Militarund Civil-Behörden, die Gesstlichteit und von der Einwohnerschaft beiderlei Geschlechts so viele, als der Saal zu fassen vermochte, nahmen wie dort, auch bier an der Feierlichkeit Theil. Eine Motette, vom Singsdor vorgetragen, eröffnete dieselbe, worauf der Prorector Muller austrat und eine auf den Zwed der Bersammlung

Die Werfammlung, welche bieselbe war, wie sie oben gleich darausstolgend bezeichnet ift, fand in einer ber geräumigsten, von der bürzerlichen Knabenschulte inne gehabten Klassen flatt. Bon den Knaben war, wegen Mangel an Raum, nur eine Abtheitung aus jeder Klassen flatt. Bon den Knaben war, wegen Mangel an Raum, nur eine Abtheitung aus jeder Klasse guggen. Es wurde mit Gesang einiger Liederverse aus dem Torg. Gesangbuch begonnen, woraus der Director des dürgerlichen Schulwesend, Eppner, eine kurze, dem Awede der Zeierlichet entsprechende Rede hielt, an welche anknüpsend auch der Zuperint. De. Koch noch einige Boerte sprach, Rochmasiger Gesang besteht, an welche anknüpsend auch der Wechen zogen dann paarweise und von ihren Lehren geführt aus der Schule die auf den Markt, wo sie auseinander gingen. Die Mädchen waren bei dieser sierelichkeit nicht mit betheiligt, weil diese schonen seine gingen. Die Mädchen waren bei dieser sierelichkeit nicht mit betheiligt, weil diese schonen seines der einzelichbassen in sehr schonen Kaumen untergedracht waren, wohin nunmehr die Armenschule eingag, nachdem bieselb bis dahin kümmerlich im Stadtarmen- und Krankenhause untergedracht gewesen war. Im Zahre 1849 aber wurde die Armenschule wieder von hier vertrieben, indem diese Kaume für das Schwurgericht wurden. Sie sand von da nim hoshitale al spirisum ihr Unterkommen.

sich beziehende Ansprache hielt.\*) Nach berselben trug ber Schüler Naumann von hier, ein beutsches Gebicht vor, bas die Geschle ver Schüler bei diesem Bechsel ausbrudte. Ein Chorgesang beschloß die Feierlickeit, welche sichtbar einen wehmutbigen Eindruck auf alle Anwesende hervorgebracht hatte, der durch die spate Tageszeit noch mehr erhöhet wurde. Beim Berlassen dieser durch hohes Alter zwar undrauchbar, aber doch echrwurdig gewordenen Raume, weckte der Gedanke: "heute zum letzen Male", bod eigenthimsliche Seschle. Schweigend und in feierlicher Stille, wie man vom Sterbebette eines Entschlassen hinweg geht, verließ die zahlreiche Versammlung die alten morschen Klosternauern.

Der folgende Zag, ber 31. Detober, mar als Reformationsfeft paffenb fur Die andere Reierlichkeit, fur bie Beihe bes neuen Schulgebaubes und fur ben bamit verbundenen Gingug in baffelbe bestimmt. Der mit balb 9 Uhr Morgens beginnende Reftgottesbienft murbe mit biefer Reier infofern in Berbindung gebracht, bag bie Burgerichulen, geführt von ihren Behrern, von ben bisberigen Mabchenschutflaffen aus, bas Gymnafium von ber fogenannten Erinf: ftube bes Rathhaufes aus, unter bem Ginlauten im feierlichen Buge gur Rirche fich begaben und bag bie Reftpredigt, vom Diatonus Riefe (jest geiftl. Infpector in Schulpforta) uber 2. Cor. 5, 17. gehalten, auf Die vorhabende Reierlichkeit mit Bezug au nehmen batte. Rach beenbigtem Gottesbienft jogen bas Gomnafium und bie Schulen in berfelben Drbnung, unter Mufit und Gefang nach bem Martt, von mo bie bort icon versammelten foniglichen und ftabtifchen Beborben, in beren Mitte fich auch unerwartet, baber befto freudiger überrafchend, ber Prafibent bet Ronigl. Regierung ju Derfeburg, v. Deting, und noch ein Geb. Dber:Regierungsrath eingefunden hatten, ber evangelifche Bifchof, General : Superint. Dr. Dra. fefe, \*\*) an ber Spibe, jene, ju beiben Seiten bon ben Burger-Compagnien und Beharnifchten begleitet , unter bem Befange bes begeifternben gutherliebes: "Gine fefte Burg ift unfer Gott!" nach bem neuen von außen und innen mit Reftons und Rrangen feftlich gefchmudtem Schulhause fuhrten. Die Schuler ftellten fic in einem weiten Salbfreis vor bem Schulgebaube auf, in beffen Mitte bie fammtlichen vorgenannten Beborben Plat nahmen. Außerhalb bes Rreifes mar eine gabllofe Menfchenmenge versammelt. Der Burgermeifter Barmintel übergab nun guerft in einer Rebe bas Schulhaus an bie Schul : Infpection und Ramens berfelben übernahm jenes ber Superintenbent Dr. Roch in einer Erwiederung. Best folgte ein angemeffener Gefang bes Singchors, worauf ber Bifchof und

<sup>\*)</sup> Diese Rede ift wortlich abgedruckt in bem Programm vom Jahre 1839, geschrieben vom Rector Profesior Duiller.

<sup>&</sup>quot;) Derfelbe hatte vom 23. bis 29. Detober hier Rirchen- und Schulvisitation gehalten und war am legteren Tage ju gleichem Geschie mach Dergberg gereift. Den Bitten ber fibatifchen Behorben nachgebend, kehrte er von bort fur biefen Beftag wieber hierher zurud, um bie Beibe ju vollziehen und reifte folgenben Tags wieber nach Dergberg.



Das neue Schulgebaude feit 1835.

General- Superintendent, Dr. Drafete, in feiner, ibm nur eigenen, begeifternben Beife, Die Borte ber Beibe fprach. Gefang befchlof Diefen erften Theil ber Reierlichkeit. Die verschiedenen Schulanftalten murben biernachft in ibre Raume eingewiesen und von ben Rlaffen : Behrern eingeführt, Die Schuler und Schul: finder aber barauf entlaffen. Cammtliche Beborben, Behrer, eine Angahl von Schulern aus jeder Rlaffe und wer fonft noch Play fand, versammelten fich in bem großen Schulfagle, 2 Treppen boch, mo ber Rector bes Gomna: fiume") und ber Burgerfchul = Director noch einige Borte fprachen. Bei biefer Reierlichkeit wurden bie, von bem Bilbhauer und afabemifchen Runftler Sim onp in Berlin gearbeiteten, iconen Buften Butber's und Delandthon's, melde Das Ronigt. Ministerium am 7. September beffelben Jahres bem Gomnaffum gum Geident übericbidt batte, fowie bie Bufte G. Ronigt. Sobeit bes Pringen MIbrecht, ein Gefchent bes Genator Bucher, jum Unbenten an bie, burch biefen Ronigl. Pringen vollzogene Grundfteinlegung, aufgestellt. Außerbem mar ber Saal auch mit einem feiner Grofe entfprechenbem Glas : Rronleuchter, ju 24 Lichte, von ben herren Genatoren Raufmann Barth und Raufmann Louis Bettega beidenkt morben. Rachmittags 2 Ubr fant jum Beichluß biefes Freuden- und Refttages ein Reftmabl im Saale ber Sarmonie fatt, woran mehr als 160 Perfonen, barunter auch, auf eine fcon unterm 13. Detober beffelben Jahres burch bie Beitungen erlaffene Ginlabung ju biefer Schulmeihe, viele ebemalige Couler bes Gomnafiums von nab und fern Theil nabmen. Gammt: liche Lebrer ber biefigen Schulen batten babei, auf Roften ber Stadtfammerei: Raffe, freie Couverts. Bei Zafel murbe jum Beften ber biefigen Urmenfchule, namentlich zu Unichaffung von Inventar : Schulbuchern, eine Collecte gefammelt. welche febr reichlich ausfie!. 218 Rachfeier bes Reftes fant am Abend bes anbern Zages im neuen Schulfagle noch ein feierlicher Rebeactus fatt, wozu ber Rector Professor Ruller burch ein besonderes Programm: "einige Rachrichten über Die fruberen Schulbaufer Torgau's und über bie Errichtung bes neuen Schulgebaubes" enthaltend, eingelaben batte. Sochft überrafchend mar es, als am Schluffe bes Rebegetus ber Burgermeifter Barmintel auftrat und ber überaus gablreichen Berfammlung unerwartet und ohne baf Jemand ein Bort bavon erfahren batte. verfundete, wie ihm am Tage porber, nach ber Beibe bes Schulgebaubes, von bem Juffigrath Dr. Glafemalb aus Raumburg, einem ebemaligen Bogling bes biefigen Gymnafiums in ben Jahren 1789-92, 500 Ehlr. in 2 Ronigl. Dreuf. Stagtsichulbiceinen als Legat fur bas Gomnafium, nebft ber Stiftunggurfunbe übergeben worben feien, nach welcher letteren bie Binfen von jenem Capital jur Unichaffung von Lebrmitteln fur Raturwiffenschaften, Geographie und Geschichte

<sup>\*)</sup> Diefe Rebe, 8 Quart-Seiten faffent, ift wortlich abgebrudt in bem Schulprogramme vom Sabre 1837 gu finden.

lahrlich benugt werben follen. Die Stiftungsurkunde wurde vorgelesen. Als besondere Bedingung war in derselben gestellt: daß das Capital an die Familie guruckfällt, wenn entweder die Zinsen ju andern, als vom Stifter sessgeichen Zweden verwendet, oder wenn das Gymnasium jemals von Torgau nach einem andern Orte verlegt werden sollte. Der Stifter hatte sich an diesem Tage durch seine Abreise dem Danke des Gymnasiums entzogen, der sich aber mit jedem Jahr erneuern wird.

Sind diese Mittheilungen über die Feier des 29. und 30. October und des 1. November, über die bieser Schrift geseten Grenzen etwas zu weit hinausgegangen, so moge das eine Entschuldigung darinnen sinden, daß diese 3 Tage für die Geschichte des Gymnasiums von zu großer Wichtigkeit waren, als daß berselben nur im Vorübergeben datte gedacht werden können.

Wenn nun mit dem Einzuge in das neue Schulgebäude ein neuer Zeitabsichnitt in der Geschichte des Gymnasiums beginnt, so wird es nicht am unpassenden Orte sein, demselden eine kurze statissische Uedersicht von dem damaligen Justande des Gymnasiums vorausgehen zu lassen. Der ordentlichen Lehrer waren 7 und zwar: 1) Professor Müller, Rector und Ordinarius sur Kl. I., 2) Prorector Müller, Klassenhere sur Secunda, 3) Conrector Dr. Sauppe, Klassenhere für Tertia, 4) Subrector Dr. Arndt, Lehrer der Mathematik und der Naturwissenschaft, 5) Subconrector Nothmann, Klassenlehrer sur Quarta, 6) Cantor Breper, Lehrer des Gesanges und für andere Lehrgegenstände, 7) Collaborator Dr. Handrick, in verschiedenen Klassen beschäftigt, besonders in Quarta. Zu besonderer Beihülse ertheilte auch noch 8) der Gymnassalz Candidat Dr. Knoche Unterricht, sowie 9) der Bürgerschul-Lehrer Prefler den Zeichnenunterricht zad. An Unterrichtsstellunden waren dem Rector 17, dem Porector 20, dem Conrector 22, dem Subrector 22, dem Guntor 16, dem Collaborator 22, dem Subrector 22, dem Subscheten 3 dechnenuser 4 zugetheilt.

Die Gefammt-Schulerzahl betrug 146 und zwar in Rt. 1. 21, in Rt. II. 22, in Rt. III. 31, in Rt. IVa. 39, in Rt. IVb. 43.

Der Bebrftundenplan iffr ber nebenftebend folgenbe:

| Lehrgegenftande.                          | Stla | fen : | und ( | Bemerkungen. |      |                                             |  |  |
|-------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|------|---------------------------------------------|--|--|
| ,                                         | 1.   | II.   | ш.    | IVa.         | IVb. |                                             |  |  |
| Lat. Lefung                               | 6    | 5     | 6     | 6            | 6    | In ber Beit, mo bi                          |  |  |
| Lat. Grammatik                            | 1 -  | 1     | 1     | 1            | 1    | wechentlichen Lehrercon                     |  |  |
| Biggerts Bocabelbuch                      | -    | -     | -     | -            | 1    | ferengen gehalten wur                       |  |  |
| Lat. Disputat                             | 1    | -     | -     | -            | -    | ben, hatten bie Schule                      |  |  |
| Griech. Lefung                            | 5    | 4     | 5     | 4            | 2    | öffentliches Studiren u                     |  |  |
| Griech. Grammatit                         | 3 -  | 1     | 1     | 1            | 1    | bie Tertianer und Quar                      |  |  |
| hebraifc                                  | 2    | 2     | -     | _            | -    | taner Beichnenunterrich                     |  |  |
| Deutsche Sprache und Declamation (in      | -    |       |       |              |      | Sing : Unterricht hatt<br>jeber Schuler I S |  |  |
| ber Deutschen)                            | 2    | 2     | 2     | 2            | 3    | wochentlich, bieCherifte                    |  |  |
| Scripta und andere fdriftliche Arbeiten . | 1 -  | 2     | 2     | 2            | 2    | 6 ⊠t.                                       |  |  |
| Schonfchreiben                            | 1 -  | _     | -     | 1            | 1    | -                                           |  |  |
| Franzöfisch                               | 2    | 2     | 2     | 2            | 2    |                                             |  |  |
| Religion                                  | 2    | 2     | 2     | 2            | 3    |                                             |  |  |
| Propadeutik zur Philosophie               | 1    | _     | -     | _            | -    |                                             |  |  |
| Mathematit und Rechnen                    | 4    | 4     | 4     | 4            | 3    |                                             |  |  |
| Raturwiffenschaften                       | 2    | 2     | 2     | 2            | 2    |                                             |  |  |
| Geographie                                | 2    | 2     | 2     | 2            | 2    |                                             |  |  |
| Gefchichte, allgemeine                    | 3    | 3     | 3     | 3            | 3    |                                             |  |  |

Muf Untrag bes Rectors, murbe burch Refeript bes Ronigl. Miniflerii vom 22. Mary 1837, Die wegen ber eingerichteten Parallelftunden fur Die Richtgriechen, fur bringend nothig erachtete Errichtung einer neuen Gulfelebrerftelle, mit einem Behalt von 150 thir. aus ben Fonds ber Procuratur Deifen genehmigt und fur biefe Stelle ber geither unbefolbete Sulfelehrer Dr. Anoche, von bier aus vorgefchlagen, im Muguft befinitiv ernannt, barauf aber ben 15. September in fein Umt eingewiesen. Gine neue, wenn auch nicht bebeutente, boch wohlthatige und auf: munternbe Stiftung, murbe bem Gymnafium am 1. Juni 1837 burch ben biefigen Raufmann Ditfde zu Theil, indem berfelbe fchriftlich bie Erklarung gab, bag er mabrent feines Lebens jahrlich 1 thir. 15 far, an ben Rector gabien wolle, bamit berfetbe fur einen armen, fleißigen und fich gut fuhrenden Tertianer, ein in Tertia eingeführtes Buch taufe, bas nach Berfebung beffelben in eine bobere Rlaffe, jebes Mal ein anderer Tertianer von gleichen Gigenschaften jum Gebrauch erhalten folle. - Bei ber machfenden Schulerzahl und ben fich baufenden Untragen berfelben

um Mufnahme im Schulpenfionate, ertiart ber Burgermeifter Barwintel unterm 19. Rebruar 1838, baf er, nach langern vergeblichen Berhandlungen in Diefer Angelegen: beit, eine Erweiterung bes Denfionats um 20 Stellen auf feine Roften und feine Befahr ausführen merbe, wie folches auch bald barauf gefcabe. Die Unftalt bob fich von Sabr au Sabr immer mehr und man burfte fich mobl berechtiget balten, eine wiederholte Unerkennung ber boben und bochften Beborben barinnen au finden, baf burch Allerhochfte Cabinetsorbre vom 8. April 1840, wie fruber bem Rector, jest auch bem Prorector, Rr. Jac. Gottl. Muller und bem Conrector Dr. Guft. Mib. Sauppe, bas Praticat " Professor" ertheilt murbe. Bie pon ben Beborben, fo murben aber auch von ben Schulern und allen Freunden ber Schule Die Berbienfte ibrer Lebrer und namentlich auch bes Rectors, gebubrent gemurbigt und anerkannt. Dies gab fich unter anbern bei ber, auf ben 27. Upril 1840 fallenben 25 jabrigen Amthjubelfeier Des Lebteren ju erfennen, welche fo folenn begangen murbe, mie faum ein 50 jabriges Umtejubilaum gefeiert merben fann. Gine ausführliche Beschreibung biefer Refffeier murbe bier zu weit fubren. Der Aubilar felbft bat fie in bem Programme vom Jahre 1841, G. 14-16, mitgetheilt, mo er nachweift, wie man von allen Geiten metteiferte, ibm biefen Zag ju pers berrlichen. Much ber Staatsminifter v. Mitenftein und bas Provingial : Schulcollegium, fomie ber Bifchof Dr. Drafete, batten burch Gludmunichungefdreiben biefe Reier nicht unberudfichtigt gelaffen. Zorgau ernannte ben Subilar bei biefer Gelegenheit zu feinem Ehrenburger, worüber ibm burch ben Burgermeifter im Ramen bes Magiftrate und ber Stadtverordneten eine auf Pergament funftvoll gefdriebene Urfunde eingebandigt marb. Bei ber balb barauffolgenden Inveffitur bes Superint. Sauptmann erfreuete ber, mehrere Zage beshalb bier verweilenbe evangelifche Bifchof, General: Superintenbent Dr. Drafete, ben 12. Dai 1840 bas Gumnafium mit feinem Befuche, wohnte von 7-11 Uhr bem Unterricht in allen Rlaffen bei und bielt gulett eine begeifternbe Unfprache an fammtliche Schuler. Bar im Jahre 1840 bas 25jabrige Umtsjubilaum bes Rector, Drof. Duller überaus folenn gefeiert murben, fo ging bas auf ben 13. Sanuar 1842 fallenbe aleiche Jubilaum bes Prorector Duller, auf feinen ausbrudlichen Bunfch, befto filler und ohne alle Deffentlichfeit vorüber. Das Ginachor begrunte ibn mit einem Morgengefang, worauf Bebrer und Schuler und fonft viele Freunde ibre Gratnlationen abstatteten. Die Schuler erfreueten ihn noch besonders burch Ueberreichung eines gebrudten beutschen Gebichts, einer golbenen Zaschenuhr und eines Rupfere flichwerfes: "Griechische Dyfterienbilber, von Gerhard". Das Lebrercollegium gab feine Theilnahme ebenfalls noch besonders burch Ginbandigung eines gebrudten beutichen Gebichts, fowie ber fammtlichen Berte Gothe's, neuefte Musaabe in fl. S., ferner Des Gerhard'ichen Berfes : Ueber Die Lichtgottheiten auf Runftbenfmalern und Senffert's Palastra Ciceronianae, ju erfennen. Bon bem Provingial: Schulcollegio war auch ein Gludwunschungeschreiben eingegangen. Im Abend ließ fich ber Jubilar bewegen, einige Stunden im Rreife feiner Umtegenoffen und einiger Freunde in ber Wohnung Des Rectors, in traulider Beiterkeit jugubringen.

In Folge eines hoben Minifterial-Referiptes vom 17. Mai 1842, trat nach ben erforberlichen Berhandlungen mit bem Rector und bem Magiftrate, vom 1. Rovember 1843 ab, eine abermalige Schulgelberhobung in ber Urt ein, baß fur Quinta, welche nun ftatt Quarta b eine eigene Rlaffe bilbete, Die bisberige Quote von 13 thir. jahrlich blieb, fur Quarta und Tertia aber 14 thir. 20 jar., fur Secunda und Prima 18 thir. 20 fgr. feftgefest wurden, fo jedoch, daß bie anderweiten Erhebungen bei allen Schulern gleichmäßig fortbauerten, als 1 thir. 10 fgr. fur Beichnenunterricht (welchen Die untern Rlaffen bis mit Tertia erhalten), 8 far. gut fleinen Rlaffenbeburfniffen und 71 fgr. Solggelb. Der Lehrfraft warb am 9. Darg 1843 eine abermalige Gulfe burch Unftellung eines außerorbentlichen technischen Gulfelebrers, in ber Perfon bes zeitherigen Privatlebrers R. Mug. Behmann aus Sorau, einftweilen und bis jur Regulirung mehrerer, bas Schulgelb und andere Dinge betreffende Puntte, mit einer jahrlichen Remuneration von 300 thir., jugewendet. Es batte bicfes Gehaltes wegen große Schwierigkeiten gemacht, bie Begrundung biefer neuen Lebrerftelle ju ermoglichen. Babrend fo einerfeits bem Gymnafium aufgeholfen marb, traf ihm andererfeits in bemfelben Sabre ein ichmerer Berluft, ber barin bestant, baf ber um baffelbe treuberdiente Rector, Profeffor Muller, feine Stellung verließ und ju Oftern als Director an bas Dabagogium bes Rlofters U. E. Fr. in Magbeburg ging. Bir merben, um nicht einige andere Rachrichten, welche ber Beitfolge nach bierber geboren, un: geborig zu verschieben, wieder barauf gurudfommen. - Wenn auch bas mit fo großen Roften erbaute Schulgebaube, gegen Feuersgefahr burch eine ftrenge polis weiliche Sausordnung und burch Berficherung moglichft gefichert mar, fo blieb es boch ber Berftorung burch ben Blit blosgeftellt. Um baher auch biefer Gefahr, foweit es ichwache Menichenfraft vermag, ju begegnen, marb es, mit einem Roftenaufwande von gegen 250 thir., mabrend ber Commerferien 1842 mit Blibableitern perfeben. Um 12. Rebruar beffelben Jahres befuchte ber Gumnafial : Director , Projeffor Reuter aus Straubing, bas hiefige Gymnafium, um baffelbe, wie andere Gomnafien ber Proving, tennen gu lernen und namentlich zu beobachten, wie Die Ruthard'iche Memorirmethode bier geubt werde. Er notirte fich Mancherlei auch über verschiedene Theile ber Ginrichtung, theilte aber auch freundlich feine Bemerkungen und Gebanten, welche er fich vor und bei bem Bejuche mehrerer Dreuß, Gymnafien, in Bezug auf Die Uebung jener Memorirmethobe, aufgezeichnet batte, in einer befondern Berfammlung bem Behrer Gollegio mit. Roch ward in Diefem Jahre einem Gumnafiaften, bem Gobne bes Major v. Sellborf, bamals Tertianer, eine offentliche Ehrenbezeugung ju Theil, indem berfelbe Die große filberne Rettungs : Mebaille bafur erhielt, bag er bem Cobne eines biefigen Burgers, welcher, am jenfeitigen Gibufer babent, ju ertrinten in Gefahr mar, von

ber Schwimm : Anftalt am biesfeitigen Ufer aus, burch ruftiges Schwimmen, aber mit eigener Lebensgefahr bas Leben gerettet hatte. - Der zeitherige Rector, Professor Duller, fchied von bier, um, wie fcon vorgebend ermabnt worben ift, in feine neue Stellung einzutreten, am 21. April 1843. Der ehrenbe Rachruf, ber ihm megen feiner großen Berbienfte um bas Gymnafium von allen Seiten ju Theil marb, mag bier feinen Musbruct in ben Borten finben, mit welchen fein einstweiliger Stellvertreter und balbiger Rachfolger, in bem Programme pon 1844, baruber G. 24 fich alfo ausspricht: ,,Bas berfelbe feit 1815 als Conrector ober ameiter Lebrer, feit 1820 als Rector an unferer, - an feiner Schule geleiftet und gewirft bat, bavon ift die Blutbe ber Unftalt ber fprechenofte Beweis, bavon liegt bas rubmlichfte Beugnig in ber Unerfennung ber Beborben und ber Dankbarkeit feiner Freunde und Schuter. Die Unftalt wird in ihm einen ihrer Begrunder ju ehren baben! - Doge ber Treffliche ernten, mas er um bas Gumnafium ju Torgan verbient bat!" Schon am 27. Februar 1843 warb ber geitherige Conrector, Profeffor Dr. Sauppe, vom Dagiftrat gum Rector gewählt, gemäß einer Bufage, welche ber Magiftrat als Patron ber Schule, bems felben auf Beranlaffung eines von ber Ronigl. Schulbeborbe an ibn ergangenen Rufes jur Uebernahme bes Directorates an einem Gymnafium in ber Proving Pommern, icon fruber ertheilt hatte. \*) Ginftweilen wurde ihm bie interimiftifche Bermaltung bes Rectorate übertragen, weshalb er auch, wegen ber Dberaufficht über bas Gymnafiglvenfionat, fobalb als moglich bie Umtswohnung bes Rectors bezog. Rachbem berfelbe am 29. April beffelben Jahres, vor ber Ronigh wiffenichaftlichen Drufungecommiffion in Salle bas Rectorats : Colloquium beftanben batte, erfolgte mittelft Allerbochfter Cabinetsorbre vom 11. Juni beffelben Jahres bie Beffatigung und unter bem 26. December bie Allerhochfte Bollgiehung berfelben. Bum Aufruden in bas Conrectorat und in bie folgenben Stellen, murben bie nachften Collegen bestimmt und auch gur Bieberbefebung ber baburch erlebigten Stellen, fofort Die erforberlichen Beranftaltungen getroffen. Gin bleibenbes Denemal hatte fich ber Rector, Profeffor Muller, vor feinem Abgange mach Magbeburg noch baburch gefett, bag er 100 thir., welche von bem Raufmann Amfint in Samburg ibm bafur, baf berfelbe feinen Cohn vor Ablauf ber bedungenen Beit aus ber Penfion genommen, jur Entichabigung gegablt worben waren, bem Magiftrate mit ber Bestimmung überwiefen hatte, bag bie Binfen ein Stubenoberer auf bem Gymnafialpenfionate, namentlich auf Dr. 1, wenn er es verdiene, als Pramie erhalten folle. Der Magiftrat gab Diefer Berwilligung jum ehrenden Anbenten bie Benennung : "Muller : Um fintiche Stiftung". Durch Dies Beifpiel aufgemuntert, fant fich ber Dagiftrat bewogen, bie Salfte ber auf

<sup>\*)</sup> Der Prorector, Professor gr. 3. G. Duiller, hatte icon fruber erklart, bag er wegen feiner obwaltenben Gesundheitsumftanbe, nicht auf Uebernahme bes Rectorats eingeben werbe.

ungefahr 60 thir. sich belaufenben Binfen, welche von ber burch einen Bergleich mit ber Kirche zu Wintersborf im Altenburgischen, bem Geburtsorte bes ehemaligen Rector Schröber, in Schröber'schen Gestiftsfachen erlangt und zu einem Dispositionssond reservirt worden waren, mit Zustimmung bes Superintendenten Haupt mann zu ähnlichen Legaten, sur's Erste und die Auf Weiteres zu bestimmen, so daß die Oberen sammtlicher 7 Studen des Pensionats, etwa 4 thir. jeder jährlich erhalten konnen. Die unter dem Jahre 1837 schon erwähnte Kaussmann Nissche'sche Stiftung ward, den Wussischen der Lehrer entsprechend, im Jahre 1844 von dem Stifter dahin abgeändert, daß von seinem, von 11 auf 2 thir. erhöheten jährlichen Geschenke, bei jeder Oflerprüfung ein bedürstiger, durch kleiß und gutes Betragen ausgezeichneter Obertertianer, ein Prämien Buch erhalten soll.

Bei ber immer mehr machfenben Babl ber Schuler und nachdem bie bobere Burgerichule eingegangen und in eine bobere Tochterichule umgewandelt worben mar, marb es nothig, au Dichaelis 1844 noch eine 6. Rlaffe au errichten. Der Magiftrat als Patron, mar bamit einverftanden, boch mit ber Erklarung, bag bie Stadt jur Mufbringung ber baburch entftebenben Roften, namentlich wegen Befchaffung bes Rlaffenlofals, weber einen Beitrag verwilligen, noch eine Garantie übernehmen tonne. Die Errichtung biefer 6. Rlaffe erfolgte alfo porerft propiforifch, als eine fich felbft erhaltenbe Privatanstalt, inbem von bem eingefommenen Schulgelbe (jeber Gertaner bezahlte 13 thir.) ber Lehrer befolbet und bie Beburfniffe an Beigung u. f. w. bestritten murben. Fur bas Rlaffenlotal mar noch burch ben Magiftrat burch Uebergabe eines, ber eingegangenen bobern Burgerichule angeborig gemefenen Bimmers, geforgt worden. Bur Statiftit Des Gymnafiums ift fur bas Jahr 1845 Folgendes angufuhren : Lehrergabl 10, namlich 1) Rector, Professor Dr. Sauppe, mit 14, im Binter 15 Behrftunden; 2) Prorector, Professor Muller, Orbinarius von Prima, mit 18 Ct.; 3) Conrector Dr. Arnbt, Lebrer ber Dathematit und Phofit, mit 22 St.; 4) Subrector Rothmann. Drbingrius von Secunda, mit 21 St.; 5) Subconrector Dr. Sanbrid, Drbis narius von Tertia, mit 21 St.; 6) Cantor Brener, mit 16 St.; 7) Bulfelebrer Dr. Frande, Orbinarius von Quarta, mit 21 Ct.; 8) Collaborator und Denfionate : Infpector Rlein fcmibt, Drbingrius von Quinta, mit 19 St .: 9) ber 2. Gulfelebrer Bebmann, Beidnenlebrer, mit 27, im Binter 25 St.: 10) Schulamte: Canbibat Sertel, mit 18 Ct., meift in Gerta. Rur bie burch ben Abgang bes Rector, Profeffor Muller, und burch bie Berufung bes geit: berigen Conrector Dr. Sauppe jum Rector in jene Stelle, fowie burch bas Aufruden ber nachftfolgenden Collegen, unten erlebigt geworbene Stelle, mar ber Schulamts-Canbibat A. Friebr. Rleinich mibt gewählt und am 18. April 1844 in biefelbe eingewiesen, auch um biefelbe Beit bie bisber proviforifche Unftellung bes 2. Bulfelebrer Lebmann in eine befinitive verwandelt worben. Die Schulergabl

betrug in 6 Rlaffen 165, gegen Enbe bes Jahres 195. In Bezug auf Die Erhebungen von ben Schulern, mar nach einer Berfugung bes Ronigt. Provingials Schulcollegiums vom 10. August 1844, Die wefentliche Beranberung eingetreten, baf biefelben, mit Begfall aller fonftigen fleineren Erbebungen fur Beichnenunterricht , fur ammaftifche Uebungen , fur Schulgefebe , an Del: und fogenanntem Bierteljahregelbe, nur befteben follen in: 1) bem Mufnahmegelbe von 2 thir., 2) bem Infcriptionegelbe von 5 fgr., 3) bem auf 20 thir. in Prima und Cecunba, 16 thir, in Tertia und Quarta, 144 thir, in Quinta abgerundet feffgeffellten Schulgelbe, 4) bem Bolggelbe von 74 fgr., 5) ben zeitherigen Beitragen gur Lefebibliothet, 6) bem Entlaffungegelbe von 2 thir., 7) ben Beugnifigebubren fur ben Rector, namlich 24 thir, fur ein Abiturienten : Beugnig, 1 thir, fur ein gemobnliches Abaanas Beugniff und 15 far, fur jebes andere amtliche Beugniff. Muf bem Schulpenfionate wohnten bermalen, in 7 geraumigen Bimmern, mogu 2 Schlaffale geboren, 55 Gymnafiaften, unter Aufficht bes Rectors und eines Infpectors. Fur fie befieht eine eigene Bausordnung. Jeber bort wohnende Schuler bat fur Bohnung, Beigung, Bicht und Mufwartung jahrlich nicht mehr als 9 thir, ju entrichten. Un Mobiliar braucht er nichts mitzubringen, als feine Bucher, einen Stuhl, ein Behaltniß jum Berichliegen und bie vorgefchriebenen Betten. Der Bubrang jum Penfionat ift fo groß, bag es immer eine Reibe von Erfpectanten giebt. Um 6. Darg 1845 feierte ber Cantor Brener bas 25jabrige Jubilaum feiner Unftellung an ben biefigen Schulen. Es wurden ibm babei viele Beweise von Liebe und Achtung ju Theil. 3m Jahre 1846 marb bie, geither nur propiforifch bestandene Gerta, als integrirender Theil bes Gomnaffums erflart und ber bisherige Schulamts: Canbibat Sertel als Lehrer und Ordinarius ber Serta befinitiv angeftellt. Bei mehr Arbeit fand man auch billig, Die Befolbung bes Gymnafial : Raffen : Rendanten von 60 auf 120 thir. ju erhoben. In biefem Sabre traten abermals 2 neue Stiftungen in's Leben. Bom Dagiftrat mart namlich eine alte Stiftung, bie Unrub. Prager'fche, wieber in's Leben gerufen und gwar jum Beften ber Chor: und ber Penfionatsichuler. Gobann überließ ber biefige Befangverein (beffen Mitbegrunber und beffen Leiter ber Cantor Bre per bis ju Unfang bes Jahres 1848 mar, mo er fich aber pon bem Berein gurudgog, um balb barauf einen anbern gu grunden) ben Ertrag, bes gur Reier feines 25 jahrigen Beftebens am 16. Dai 1846 veranftalteten offentlichen Concertes, mit Singunahme bes baaren Ueberfchuffes bei einem frubern, vom Sangerchor bes Gymnafiums, in Bereinigung mit bem Gefangverein gegebenen Concerte, ju einem Legate bes Torganer Gefangvereins fur Chors fculer bes Gymnafiums ju Torgau, (in ber Sobe von 60 thir. Cavital) als einen fleinen Beweis bantbarer Unerfennung bafur, baf ein Theil ber Chorfouler ben Gefangverein bei feinen wochentlichen Gefangubungen allezeit unterftust hatte und in ber hoffnung, bies fleine Capital vielleicht fpater, bei vortommender

Gelegenheit erhoben ju fonnen. Bei gunehmenber Frequeng, welche fich feit Dftern 1847 befonders in Bertia fuhlbar machte, mußte biefe Rlaffe mit je einjahrigem Curfus getrennt und in Bezug auf bas Local baburch Sulfe gefchafft werben, bag bas phpfitalifche Cabinet bes Gymnafiums in ein im Erbaefchof gelegenes Bimmer gebracht murbe. Mis aber in Rolge ber immer mehr anmachfenben Schulerzahl (Oftern 1848 mar fie bis 258 geffiegen) und weil 2 Rlaffen übervoll waren, eine neue Abhulfe nothig war, fonnte biefe nur baburch geschafft merben. bag mit Ginwilligung bes Dagiftrats noch ein geraumiges Bimmer an bas Symnafium überlaffen murbe. Als Lebrer fur Die abgetrennte Untertertig murbe proviforifc auf 1 Jahr gegen eine Entschabigung von 300 thir, ber Schulamts-Canbibat Dr. Guft. Rob. Schmibt angeftellt. Gleichzeitig trat ber Schulamts: Candidat Rarl Mug. Geride, nach in Budau abgehaltenem Probejahr, ju unentgelblicher Uebernahme einiger Lectionen ein, fo bag jest 12 Bebrer unterrichteten. Bon Geiten bes topographischen Inflituts in Berlin murbe auch in Toraau eine Station fur meteorologifche Beobachtungen errichtet und bie Beobachtungen und Aufzeichnungen bem Lebrer ber Mathematif und Phyfif. Dr. Arnbt, übertragen. Um 5. Februar 1847 befuchte ber Dberprafibent ber Proving, v. Bonin, bie Unftalt, ging burch alle Rlaffen und bezeugte lebhafte Theilnahme an allen Theilen bes Unterrichts und ber Bermaltung. Unterm 25. October 1848 murben ber Oberlebrer Conrector Dr. Arnbt und ben 28. Rebruar 1849 ber Dberlebrer Gubrector Rothmann, von bem Ronigt. Minifterium ber Unterrichts-Angelegenheiten, au " Profefforen" und bie Dr. Dr. Sanbrid und Frande ju "Dberlehrern" ernannt, mas fich bie Unftalt als eine neue ehrende Anerkennung angurechnen batte. 3m Laufe bes Jahres 1848 traten 2 Candidaten, Dr. Rraufe und Giefel, jur Abhaltung ibres Probeighrs ein, fo bag mit Singurechnung berfelben, jest 14 gebrer unterrichteten. Geit langerer Beit icon maren fur biejenigen Schuler in Quarta, Tertia und Secunda, welche Die griechische Sprache nicht erlernten, Realfectionen gebilbet worben. Da aber bamit weber ein wohlgegliebertes Banges, noch ein befriedigender Abichluß erreicht murbe, fo entftanb, um vielfach laut werbenben Bunfchen gerecht werben gu tonnen, ber Plan, biefelben ju einer mit bem Gymnasium ju verbinbenben Real = Unftalt in ber Urt gu erweitern, bag Gerta, Quinta und Quarta vollig gemeinschaftlichen Unterricht erhalten, ber griechische Unterricht in Untertertia beginnen und neben ber Gomnafial : Tertig und Secunda vollftanbige Realflaffen eingerichtet werben follten. Rachbem bie von bem Rector, Prof. Dr. Gauppe, barüber ausgearbeiteten Diane burch eine, aus 2 Magiftratsmitgliebern, 2 Stadt: verordneten und 2 Gymnafiallehrern jufammengefehte Commiffion gepruft, begutachtet und von ben flabtifchen Beborben gut geheißen, auch beftimmte Bufagen wegen ber Ausfuhrung gegeben maren, fant fich bie vorgefette Ronigl. Beborbe, obwohl mit bem vorgelegten Unterrichtsplane einverftanben, bennoch, megen ber

in naber Mubiicht ftebenben Reform bes bobern Schulwefens und im Intereffe ber Unftalt veranlaßt, Die gange Ungelegenheit vorerft auf fich beruben gu laffen. Bei folden Ausfichten auf eine, ben Bunfchen Bieler entfprechenben Erweiterung ber Unftalt, mußte Diefelbe einen fcmerglichen Berluft, als Borlaufer mehrerer andern, erfahren, indem ber Prorector, Profeffor Friedr. Jacob Gottlob Muller. am 18. Juni 1849, im 61. Lebensjahre nach furgem Kranfenlager, an ber Brechrubr ibr entriffen murbe. Geit bem 13. Januar 1817 hatte er, bamale ale Subrector eintretend, mit rubmlichem Gifer und unermublicher Treue, unter fcmeren , bauslichen Berbaltniffen , an ber Unftalt gearbeitet. Gein Sob erfullte Lebrer und Schuler mit tiefer Trauer. Drei Tage nach feiner feierlichen Beer-Diaufta, murbe im Schulfaale noch eine befondere Reierlichfeit, unter Theilnahme bes Bebrer : Collegiums, feiner fonftigen Freunde in ber Stadt und fammtlicher Schiller, ju feinem Undenten veranftaltet, wobei ber Director, Prof. Dr. Sauppe, eine Rebe hielt, welcher Gefang voranging und folgte.") In ber Beit, mo Rapoleon I. von Giba jurudfehrte, mar ber Dahingefchiebene in bie Reiben ber fachf. Rrieger eingetreten, mar Dffizier geworben und hatte eine Beit lang Mbjutantenbienfte verfeben. - Ginige Beit fpater murbe auf fein Grab ein von ben Schillern beschaffter Dentftein gelegt. Geinem Undenfen fei auch bier ein Denfmal gefest. Die nach ihm folgenden Lebrer rudten, burch feinen Sob jeber um eine Stelle bober. Der bisber nur provisorifd angestellt gewesene Schulamts. Canbibat Dr. Schmibt marb gleichzeitig befinitiv und ber Schulamts : Canbibat Giefel ale Bulfelehrer und Peufionate : Infpector proviforifch angeftellt. Um 28. Muguft 1849, Bormittags 10 Uhr, feierte bas Gymnafium ein Gothefeft und gwar burch einen in bem festlich geschmudten Saale abgehaltenen Rebeactus. Rachbem mehrere Schuler, abwechfelnb mit Chorgefang, aufgetreten maren, hielt gulebt ber Rector eine Feftrebe, in welcher nachgewiesen murbe, bag Gothe ein echt Deutscher Dichter ift. Dit 1. Rovember beffelben Sabres batte fich ein Bierteliabrbundert erfullt, feit ber Director, Professor Dr. Sauppe, querft als Subrector, am biefigen Gomnafium angeftellt worben mar. Da fonnte und wollte man biefen Zag nicht vorüber geben laffen, ohne benfelben bem allgemein bochaeachteten und verdienten Manne ju einem Sefttage gemacht ju haben. Es wurde jeboch (warum?) ber 2. November bagu bestimmt. Dit feierlichem Morgengefang und berglicher Unfprache begludwunschten querft bie Schuler ben geliebten Jubilar. Ihnen folgten balb barauf in gleicher Abficht feine Umtegenoffen, gleich jenen auch außere Erinnerungszeichen berglicher Theilnabme ibm Darbietent. Bon Geiten ber Stadtbeborben murbe ibm burch ben Burgermeifter, in Begleitung von 3 Senatoren und 3 Stadtverordneten, burch Ueberreichung

<sup>\*)</sup> Diefe Rebe, überfchrieben: "Borte ber Erinnerung an Friebr. Dutler", ift im Programm vom Jahr 1850, gr. 4, von G. 13-16 von bem Berfaffer mitgetheilt.

eines tunftvoll ausgeftatteten Documentes bes Chrenburgerrechts gratulirt. Much Die Beiftlichfeit, Die Bebrer ber Burgerichulen und fonft viele Berehrer und Freunde bes Jubilars wollten mit ihren Gludwunschen nicht Die Besten fein, fo ban berfelbe an biefem fur ihn festlichen Morgen vollig bamit besturmt marb. Die fculfreien Rachmittaasstunden feierten Lehrer und Schuler, mit ihrem theuren Jubilar burch einen gemeinschaftlichen Spagiergang, an welchem auch viele Familien ber Stabt fich betheiligten und welcher fich ju einem beitern Schulfefte gestaltete. Um Abend fand noch, bei gabtreicher Theilnahme von Dannern aus allen Stanben, ein beiteres Refimabl im Cafino : Saale fatt, fo bag biefer Ehrentag am fruben Morgen feitlich begonnen, erft in fpater Abendftunde eben fo feftlich beschloffen warb. Dan fchmeichelte fich, ben theuren Director burch biefen Zag auf's Reue fur langere Beit, mo moglich fur feine gange Lebensbauer, jum Beften bes Gymnafiums an baffelbe und an bie Stadt gefeffelt ju baben und feine an biefem Lage gegebenen Bufagen liegen es hoffen; man mußte aber gar balb biefe Soffnung eben fo, wie bei feinem Umtsvorganger, jum großen Leidwefen vereitelt feben, movon weiter unten bie Rebe fein wirb. - Bu gebenten ift noch einer nenen, im Sabre 1848 von einem Ungenannten jum Beften bes Schulerchors funbirten Stiftung, nach welcher jabrlich 16 thir. Binfen (beren Capital bei bem Tobe bes Stifters eingegablt merben foll) mit ber Bestimmung ausgesett find, bag biefelben, in Berbinbung mit bem Erlofe eines vom Gangerchor alliabrlich am Reformationsfefte aufgus fubrenben Concertes, welches jebesmal mit bem Lutherliede: " Gine fefte Burg ift unfer Gott zc." ju eroffnen ift, ju einer Bergnugungereife einiger Choriften in ber Kerienzeit verwendet werben follen. - (In ber neueften Beit hat bas vom Stifter barüber abgefafte Statut, mit beffen Ginwilligung einige Abanderungen erfahren.) Im 15. Mai 1850, murben fammtliche Lehrer bes Gomnafiums burch ben Ronigl. Bandrath, Gr. v. Sepbewit, als Ronigl. Commiffarius, auf bie neue Ber: faffung bes ganbes vereidigt. War bas Mles erfcutternbe, verhangnifvolle Jahr 1848, vollig unicablich an unferm Gomnafium vorüber gegangen, fo follte bas Sabr 1850 bemfelben befto unbeilbringenber werben. Es gefchabe bas hauptfachlich burch bas erstmatige Auftreten ber Cholera in unferer Stadt. Rach einzelnen, nach und nach, namentlich unter ber armern Bolfeflaffe fich mehrenden Erfrankungs: und Sterbefallen, welche bie fichern Symptome biefer fcbredlichen, bisber aller aratlichen Runft fpottenben Seuche an fich trugen, brach biefelbe in ber Racht jum 18. August fo gewaltig aus, daß in ben erften 10 Zagen bereits 173 Perfonen berfelben erlegen waren. Die Schuler wurden beshalb auf Unord: nung ber gufammengetretenen Ganitate-Commiffion, icon ben 19. Muguft entlaffen und ber Unterricht eingestellt. Rur zwei Mal versammelte fich bis zum 24. Muguft, Die fleine am Orte gebliebene Schulerzahl, ju gemeinschaftlichem Gebet. Bom 26. bis 31. August, fonnten mit ben wenigen Schulern, Die fich einfanden, taglich nur 2 Stunden gehalten werben. Much in ber britten Boche, vom 2. bis 27 \*

7. September, mußten nach aritlicher Borichrift, Die erften gebrftunden am Bor: und Nachmittag ausfallen, und erft in ber vierten Boche, trat mit bem 12. September ber Unterricht wieber in feinen geordneten Bang, obgleich noch immer mehrere Schuler fehlten, welche bie Rurcht vor ber Cholera in ihrer Beimath gurudbielt. Es mußte baber ber Commercurfus, um bas Berfaumte in Etwas einzubringen, bis jum 12. October ausgebebnt werben. Bei allen Borfichtsmaßregeln blieb bas Gomnafium beim Auftreten ber Cholera boch nicht ohne ichmergliche Berührung. Schon am 13. Muguft mar ein Sertaner, Roffler aus Torgau, an ber Brechruhr geftorben : ibm folgte in jener furchtbaren Racht bes gewaltigen Musbruchs ber Cholera, jum 18. Muguft, als eines ber erften Opfer berfelben, ber Emmafiallebrer Dr. Schmibt, am 20. zwei Bruber, Friebrich (Dbertertianer) und Georg (Quintaner) Delius, welche balb nach ber Beimfehr, im elterlichen Baufe gu Groftreben verschieden. Im Uebrigen waren bie Lebrerfamilien verschont geblieben und nur einige wenige Schuler erfrantt. Doch maren bie burch bie Cholera verurfachten Berlufte und Uebelftanbe nicht verschmergt, als ber Unftalt neue Storungen und Unterbrechungen in Rolge friegerifder Bewegungen und ber fur unfere Stadt, ale Feftung, fich baran fnupfenben Beforgniffe brobeten. Ginige Schuler ber oberen Rlaffen verließen tie Schule, um entweber fofort in bas Beer, welches mobil gemacht marb, einzutreten, ober fich jum Gintritt noch besonders vorzubereiten. Der Berfügung bes Ronigl. Provingial : Schulcollegiums vom 27. November gu Rolge, mußte beshalb vom 2. bis 13. December eine außerorbentliche Maturitateprufung ameier Primaner, welche militarpflichtigen Altere und Oftern 1851 gu ber Prufung jugulaffen maren, abgehalten werben. Gine anbere neue Calamitat, follte bem Gymnafium noch vor Ablauf bes Jahres burch bie obmaltenben politifchen Berbaltniffe tommen. Da Torgau nicht nur jum Baffenplate, fonbern auch jum Aufbewahrungsorte fur große Dagaginvorrathe auserfeben mar, ju beren Aufbemahrung bie bagu vorhandenen Gebaube bei weitem nicht ausreichten, murben, wie andere offentliche und Privatlofale, fo viele man beren befommen fonnte, auch bie Bobenraume und ber gu Feierlichkeiten bestimmte Gaal im Schulgebaube in Befchlag genommen und vom 19. December an mit Safer befcuttet, wobei es an taglicher großer Storung bes Unterrichts nicht feblen tonnte. Ein erfreulicherer Gegenftand ber Mittheilung aus Diefer Beit, ift bas Ber: machtniß von 100 thir., ju Gunften bes Unterflugungsfonds bes Gomnafiums. im Jahre 1851, welches ein ebler Freund und Gonner ber Unftalt, ber in Berlin verftorbene Rammergerichte:Rath Jul. Emil Billaume, in Grinnerung an Die Sabre geftiftet bat, Die er fruber ale Affeffor am Ronigl. Bandgericht bier verlebt und bie er, wie er fich in feinem Bermachtniffe ausbrudt, ju ben gludlichften feines Bebens gerechnet bat. Damit wollen wir ben funften Abichnitt befchließen,

um einen sechsten, ber in bie neueste Geschichte bes Gymnafiums einführt, wenigstens anzufangen.

### Sechfter Abschnitt.

Organifation einer mit bem Symnafium verbundenen Realichule.

Gine Beranberung von großer Erheblichfeit erfuhr bas Gomnafium, burch bie ju Dichaelis 1852 wirflich in's Leben getretene, im Jahre 1848 icon eingeleitete, aber bamals noch beanftanbete Ginrichtung einer mit bem Gymnafium eng verbundenen Realfcule, womit fur baffelbe eine neue Mera beginnt. Bie ber Director, Profeffor Dr. Sauppe, über biefes Unternehmen überhaupt, und über Die Combination ber Realicule mit bem Gomnafium insbesonbere, bei biefer Gelegenheit fich ausgesprochen bat, ift aus feinem Programme vom Sabre 1853. gr. 4., G. 12-15 gu erfeben. Geit langerer Beit icon maren, wie porgebend fcon ermabnt morben ift, fur folde Schuler, welche bie griechische Sprache nicht mit lernten, Parallelabtheilungen eingerichtet gewefen, fo bag jest fofort und ohne große Schwierigfeit jur Ginrichtung ber Realfchule gefdritten werben fonnte, nachbem bie vorgefeste Ronigl. Beborbe unterm 8. Geptember 1852, ben vorgelegten Plan genehmigt hatte. Bunachft wurden 2 Klaffen, eine Real-Tertia und eine Real : Secunda etablirt. Die Real-Drima mußte por ber Sand, in Ermangelung bafur befähigter Schuler, noch ausgesett bleiben. Die 3 unterften Rlaffen, Gerta, Duinta, Quarta, behalten, ohne baf ba von einer Scheibung in Gomnafial- und Realflaffen die Rebe ift, gemeinschaftlichen Unterricht, jeboch mit ber Abanderung bes bisherigen Planes, bag bie Unfange bes griechifchen Unterrichts aus Quarta nach Tertia verlegt finb. Bon Tertia ab icheiben fich bann bie Rlaffen nach jener Theilung und bie Realklaffen find fo eingerichtet, bag fie ben fur Realichulen bestehenben Borfcbriften volltommen entsprechen. Durch bie Berlegung ber Unfange bes griechischen Unterrichts aus Quarta nach Tertia, ift aber fur bie, welche fich fur bie Gymnafiatbilbung bestimmen, fein Nachtheil gu erwarten, weil ber genannte Unterricht nicht mehr mit 6, fonbern mit 8 Stunben wochentlich bebacht ift und Gymnafial : Tertia in 2 besonbere Rlaffen gerfallt, mogegen ber frangofifche Unterricht ichon in Quinta beginnt. Beibe Unftalten, Symnafium und Realfchule, fteben unter einer Direction, unter benfelben Gefeten, geboren por bas Forum einer und berfelben Lebrerconfereng, find beim Gottesbienft, bei ben taglichen Morgenanbachten, bei ben Singubungen, Turnen und in ber gangen Schulordnung ungetrennt; wie benn auch alle Lehrer ber Befammtichule, beiben Theilen mit ibren Berpflichtungen angeboren. Gine Rangordnung unter ben einzelnen Rlaffen ber vereinigten Unftalt, findet nicht fatt und fann man eine

fotche nicht barinnen finden wollen, baß bei Ramhaftmachung ber Maffen und bei Aufjablung ber Schiller, die des Gymnafiums, als die afteren, zuerst genannt werben. Der Stundenplan ber Gefammt Duarta, ber Real-Artia und Real-Secunda wurde von vornberein in folgender Weife festaestellt.

|                | Deutsch. | eat. | Frang. | Engl. | Relig. | Geogr. Gefc | Mathemat. | Raturm. | Beichnen. | Edreib. | Sing. | Summa, |
|----------------|----------|------|--------|-------|--------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| Gefammt:Quarta | 4        | 9    | 3      | -     | 2      | 3           | 5         | 2       | 2         | 1       | 1     | 32     |
| Meal Tertia    | 3        | 4    | 4      | 3     | 2      | 4           | 5         | 4       | 2         | -       | 1     | 32     |
| Real-Secunda   | 3 -      | 4    | 4      | 2     | 2      | 4           | 5         | 5       | 2         | -       | 1     | 32     |

Diefe Ginrichtung erforberte nothwendig abermatige Bermehrung ber Behrfrafte, namentlich fur Ertheilung bes neufprachlichen Unterrichts und mußten vorlaufig 2 neue Lebrer angestellt merben. Rur bie neuern Sprachen fiel bie Babl auf ben Schulamte : Canbibaten Dr. Rarl Guft. Dollen, als erfter orbentlicher Bebrer. und fur ben mathematifch : phyfifalifchen Unterricht, auf ben ichon fruber bier angestellten Bebrer Giefel. Dem Schulamte-Canbibaten Guft. Dichael, marb Die Stelle eines Bulfelebrere und Penfionats-Infpectore übertragen unt gleichzeitig ben Lebrern Giefel, Rleinfch mibt und Bertel, Behaltberbobung ertheilt. Die Erhebungen von ben Realfchulern, find vorläufig gang biefelben, wie bie von ben Gomnafialfdulern. Schließlich ift über biefe neue Ginrichtung noch au bemerten, baf biefelbe feineswegs ein Rothbehelf mar, um ber Unftalt aufzuhelfen, mas als unnothig fich barftellt, ba bie immer machfenbe Schulerzahl, icon por Diefer Ginrichtung 269 betrug. Rein, ber wieberholt ausgesprochene Bunfc bes Dublifums verlangte nach einer folden, ben Beitbeburfniffen angemeffenen Ginrich. tung, nach einer Unftalt mit miffenschaftlicher Borbildung fur bas gemerbliche Leben, und bas Stadtverordneten : Collegium insbesondere betrieb es, eine folde in's Reben treten ju laffen. Gie aber als fur fich beffebend und abgefondert ju organifiren, wie mohl in großern Stabten ber bobern Bilbungsanftalten mehrere nebeneinander besteben, bas mar fur eine Stadt wie Torgau, welche fur ibr Befammticulmefen obnebin große Dyfer bringt, nicht moglich. Bei ber Frequeng bes Gymnafiums aber, bei feinen Behrfraften, Unterrichtsmitteln und Raumlichfeiten, wurde bie Musfuhrung jenes Bunfches überaus begunftigt und moglich. fo baß fich bie Direction und bas Behrer : Collegium bes Gomnafiums febr gern bereit zeigte, jur Realifirung jenes Bunfches bie Sand ju bieten, mogu jeber Boblgefinnte ber Stadt und ber Umgegend nur Glud munichen fann. Der Anfang Diefes neuen Unternehmens war auch von fo gutem Erfolg, baf fcon im

folgenden Jahre die Real-Prima eingerichtet werden konnte. — Gott fegne, wie bisher bas Gymnafium, so forthin auch die mit demfelben verbundene Realschule und verleibe beiden ein gebeihliches gemeinschaftlich Bestehen.

Leiber follte unfer auf folche Beife in feiner Birtfamteit erweitertes Gumnaffum, um biefelbe Beit eine anbere, aber bebauerliche Beranberung, burch ben Berluft feines eben fo murbigen, als verdienftvollen Directore erfahren, nachbem abnliche Beforgniffe nicht lange vorber erft geboben worben maren. Schon am 24. Mary 1853, murbe ber Director, Profeffor Dr. Gauppe, burch eine Berfugung bes Ronigl. Minifteriums fur Unterrichts : Angelegenheiten, mit ber commifforifchen Bermaltung ber Direction ber Ronigl. Ritteratabemie zu Liegnis auf 6 Monate beauftragt und in Folge beffen, burch eine Berfugung bes Ronigl. Provingial: Schulcollegiums, bem Prorector, Professor Dr. Urnot bie Bermaltung ber Rectoratbangelegenheiten fur biefe Beit übermiefen. Es murbe bamit, ba ohnehin eine neue Lehrerftelle, hauptfachlich fur ben Religionbunterricht, noch unbefest mar und einer ber untern gebrer um feine Entlaffung einfam, bem Behrer:Collegio eine fcmere Burde auferlegt, wenn ber Unterricht in feiner Beife geftort werben follte und es fonnte biefe Burbe fur eine Beit von 6 Monaten nur in etwas erleichtern, bag ber Schulamts : Canbibat Bile, vom Roniglichen Provingial : Schulcollegio gur Mushulfe fur biefe Beit bierber befchieben murbe. Das man vorausfeben tonnte und gefürchtet batte, gefchab. Der Profeffor Dr. Sauppe war bereits Unfang Juli befinitiv als Director ber Ritterafabemie su Lieanis beffatigt worben. Um 14. Gentember traf berfelbe bier ein, um nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen, Torgau und eine Anftalt zu verlaffen, an welcher er taft 29 Jahre ununterbrochen und ihr jum reichen Gegen, thatia gemefen mar. Der Rectoratsverwefer, Prorector Profeffor Dr. Arnot, fpricht fich, gewiß aus ber Geele Aller, Die mit bem Birten bes Director, Profeffor Dr. Sauppe, befannt maren, in bem Programme vom Jahre 1854, gr. 4., S. 25 alfo aus: "Bas berfelbe mabrent biefer Beit und namentlich feitbem er im Jahre 1843 an bie Spite bes Gymnafiums getreten mar, jum Gebeiben und gur Bluthe beffelben geleiftet und gewirft bat, bavon giebt Beugnig nicht nur bie gesteigerte Frequeng,") fondern auch bie Unerkennung ber Beborben, Die Sochachtung feiner Freunde, Die Dantbarteit feiner Schuler." - Lettere hatten ihn bei feiner Bieberfunft mit einem griechischen Bebichte begruft. Um 14. Ceptember 1853, bem letten Zage feiner Unwesenheit in Torgau, nahm er in Beifein bes Bebrer: Collegiums von ben versammelten, ibn berglich liebenben Schulern, Abichieb. Bu feiner Abichiedefeier außer bem Rreife ber Schule, war noch auf Beranlaffung ber Stadtbehorben ein Mittagsmahl im Saale bes Bafthofe "jum golbenen Unter"

<sup>\*)</sup> Das Symmafium gabite jest 283 Schuler in 9 Riaffen, mit Ginfchluß ber Realklaffen, werunter 109 Vorquer und 174 Auswartige.

veranstaltet worben, woran bei febr jahlreicher Betheiligung aus allen Stanben, auch ber Ronigl, Banbrath bes Torg, Rreifes und ber Commandant ber Stadt Theil nahmen. Bon Segenswunfchen begleitet, aber in Behmuth, ließ Torgau ben Theuren von fich icheiben. Der von bem Magiftrate, als Patron bes Gumnafiums, balb barauf ju beffen Rachfolger gewählte Dr. Grafer, bisber Director bes Gymnafiums ju Guben, erhielt bie Allerbochfte Beftatigung. \*) Inbeffen pergog fich beffen Umthantritt noch bis Oftern 1854, bis mobin fich, wie es noch nie bagemefen mar, bie Babl ber Schuler uber 300 vermehrt hatte. Mit ben iconften Soffnungen, ju welchen ber bem neuen Director vorausgegangene Ruf berechtigte, murbe berfelbe von ben Beborben ber Stadt, vom Lebrer-Collegio und ben Schulern, fowie von allen Freunden bes Gymnafiums bei feiner Untunft freundlich und liebevoll empfangen und begrußt, mas namentlich bie Schuler burch außere Beichen ju erkennen ju geben, nicht verfaumt hatten. Dit Beginn bes neuen Schuliabre trat berfelbe nach ben Ofterferien fein Umt ale Director bier an, welches Gott mit feinem reichsten Segen fronen, ibn felbft aber ber Schule recht lange in Rraft und Gefundheit erhalten wolle.

Somit sind wir bei ber Gegenwart angekommen, über welche hinaus ber Blid nicht reicht, sondern nur jum Bunsch werden kann, wie er soeben schon ausgesprochen worden ift. Möge nach Jahrhunderten von unserm Symnasium eben so Rühmliches zu berichten sein. Möge vor allem ihm nie ein 4. April von 1831 wiederkehren! Torgau ift stolz auf sein Symnasium und kann es sein, nicht blos seines hohen Alters wegen, sondern auch weil es in alter, wie in neuer Zeit und im alten, wie im neuen Baterlande, sich als eine Anstalt bewährt hat, welche niemals der ihr geschenkten huld und Aufwerfgamkeit des Publisums sich unwerth zeigte.

Beil aber unferm allgeliebten Konige, bem unermublichen Befchuber ber Wiffenschaften, ben auch unfer Gymnasium als solchen nicht genug ruhmen kann und heil bem Banbe und feinen Bilbungsanstalten, bem Gott folch einen Konig gegeben hat!

Bas hiermit jur Geschichte ber Gelehrtenschule ju Torgau, als Erganjung und Fortsetung jur 1. Ausgabe bieser Schrift, gegeben worben ift, ist nur gesammeltes Material, nur Jusurber einzelner Baufteine. Mehr sollte es, gemäß bem Titel: "Beitrag jur Geschichte u. s. w.", nicht seine geschicktern Feber moge es überlaffen bleiben, bas Material ju sichten, ju ordnen und bie

<sup>\*)</sup> Gbe ber Magiftrat ju biefer Bahl fdritt, hatte berfelbe fein Abfeben auf ben Rectoratsverwefer, Prorector Profesor Dr. Arnbt, gerichtet, ber aber auf bebhalb an ihm ergangene Unfrage, ablebentb fic erflatte.

einzelnen Baufteine in schoner Ordnung, nach ben Regeln ber Baufunst gusammen gu fugen, so wird ein geregeltes Ganges baraus entstehen, schoner noch und anmuthiger als unser schones Schulgebaube. Das Sammeln bes Materials war nicht ohne alle Mube, aber lohnend, und wird es noch mehr bann sein, wenn bei jemaliger Absassing einer aussuhrlichen Geschichte unserer Gelehrtenschule bas Gegebene nicht gang unbrauchbar gesunden werben sollte.

#### Nachtrag ber gur Geite 174 geborigen Luther'ichen Briefe.

Un ben Rector Marcus Crobel.

Mi Marce, mitto ad te filium meum Johannem, vt enm exhibeas pueris exercendis in grammatica et musica, simul vt mores observes et corrigas. Nam mea cogitatio sic habet, paucos post te similes futuros diligentiae ludimagistros, praesertim in grammatica et correctione morum etc. Johannem Waltherum jubeas salvum esse, et ut filium sibi commendatum habeat in musica. Ego enim parturio theologos, sed grammaticos quoque et musicos parere cupio etc.")

#### Un feinen Cohn Johannes.

Buther lobt ihn wegen bes bisher bewiesenen Fleifes, mit ber Ermahnung, barin fortzufahren. Bugleich erlaubt er ihm, in ben nahbevorstehenden Fastnachts: ferien feine Mutter und Geschwister zu besuchen.

\*) 3ch bebauere, bag mir bie luther. Brieffammlung von be Bette nicht mehr gur Sanb ift, um biefen Brief, ben ich fruber ju einem gewiffen Behuf fo fragmentarifch abgefchrieben batte, hier vollständig wiedergeben gu konnen. - Ben unferm berühmten Kantor und nachherigen Kapellmeifter Balther hat auch Delanchthon folgendes ehrenvolle Beugnif abgelegt. Walterus torgensis, qui ad ceteras landes etiam istam addidit, vt vir sit pius et sanctus. Cumque templis plurimas cantilenas composuerit, quas in sacris congressibus quotidie audimus gratiam el profecto ecclesiae ilebent et gratitudinem nostram erga ipsum declaramus. Ep. V. p. 221. Rachtragi. Bemerkung gur 2. Ausg. Gine fcone Stelle aus vorftebenbem, bier nur fragmentarifch mitgetheilten Briefe Luthers, tann aus zc. Dr. Sauppe's Programm 1850, S. 4, noch nachaegeben werben, wo guther fchreibt, baf er auch bie beiben anbern Cohne nachfenben werbe; benn ce murben nach ibm (Crobel) nicht viel Schulmeifter feines Gleichen tommen und fahrt bann fort: quare utendum est actate, cito pede labitur actas, et multo citius abeunt diligentes praeceptores. Als Beweis, wie viel Luther auf ben Rector Erobel bielt und wie befreundet er ibm mar, ftebet noch an bemfelben Orte bes Programms Folgenbes: Unfre Bibliothet vermahrt noch ein Buch Luthere (Supputatio annorum mundi. Bittenberg 1545.) mit ber eigenhandigen Gingeichnung bee Berfaffers: M. Marco Crodelo formatori pueritiae christiauae Torgens., suo fratri charissimo Mart, Lutherus D. D. 28

G. et P. in Domino. Placuerunt mihi hactenus mi carissime fili, tua studia et litterae ad me datae. Si ita pergis, facies non modo mihi, vt patri te amanti, rem gratam, sed etiam tibi maxime profuturam, ne videaris degenerasse. Quare fac, vt. quod coepisti, diligenter persequaris. Deus enim, qui jussit, vt filii parentibus obediant, promisit etiam benedictionem filiis obedientibus. Hanc benedictionem vide, vt vnice spectes, nec vllis exemplis malis te sinas abduci. Nam idem Deus minatus est maledictionem filiis inobedientibus. Time igitur Deum benedicentem et maledicentem, qui ctiamsi differat promissiones et minas in perniciem malorum, tamen satis velociter implet in salutem bonorum. Time igitur Deum, et audi parentes tuos, qui certe nil nisi optima tibi volunt, et fuge colloquia turpia et inhonesta. Mater tua ex corde te salutat, item Dubme Lebne, similiter sorores et fratres tui. Mater jussit, vt salutes praeceptorem et uxorem ejus. Deinde si velint tecum adesse in his seu carnipriviis, seu feriis laetitiae, liceat, dum ego interim absum. Id valde rogat Dubme gebne. Vale mi fili, et audi et disce monita bonorum virorum. Dominus sit tecum. Datae sabbato post conversionis Pauli MDXXXVII.\*)

M. Luther, pater tuus carne et spiritu.

<sup>\*)</sup> Roch ift mir aus de Wette's Sammlung ein Brief Luther's, seinen Sohn betreffend, erinnerlich, worin er dem Rector den Tod seines jüngsten Töckterchend meldet, um diese Trauerbeischichgestellich seinem Sehne mitzutheilen. Bugleich dittet er Erodeln, er möge den jungen Menschen trösten, ihm ader nicht erlauben, nach hause zu kommen, wie es die weichsperzige Mutter und Muhme Lehne wünschten. Er solle lieder bei seinen Studien bleiben. Der Anabe durfe nicht verzärtelt, sondern gewöhnt werden, Schmerz zu ertragen und zu überwinden. Man wird bemerken, wie der herrliche Mann, die Haustmomente einer guten Anabenerziehung klar gedacht hatte und in diesen beiden Wrischen ausspricht; heilige Schu vor Gottes Gebot, Estern und Kamilienliebe, Lob, Ehrzefühl, Vermeidung schlechter Gesellschaft, Arbeitsamkeit, Ernst, Selbstüberwindung — Lurz! es würde nicht schwer seinen eine luther sche b. d. eine sehr gesunde und beitstam Kadanasil daraus zu entwicken.

### Dritter Anhang.

# Nachricht von der Corganer Hofbuchdruckerei und von der filbernen Offizin daselbst.

Go lange Torgau Refibeng mar, gab es fein burgerliches Amt ober Gefchaft, bem nicht vom Rurfurft!. Sofe Berbienft, Gewinn, Ehre und Titel jugefloffen mare. Da lebten in unferer Stadt nicht allein Sofrathe, Sofjunter, Sofargte Sofnarren,') fondern auch Softischler, Soffleifcher, Sofbrauer, Sofbader u. f. w. Bu ben Erforberniffen und Berpflichtungen eines Jeben, bem ein folder Borgua gu Theil marb, gehorte auch, bag er bei feiner Unftellung ein Befenntnif feines luther'ichen Glaubens eiblich ablegen mußte. Sonft ift nichts befonbers Dertmurbiges bavon ju berichten. Aber eine nachricht von ber biefigen Sofbuchbruderei verbient wohl, unferen Dentwurdigfeiten noch beigefügt zu werben. In Torgau gab es bamals feinen Buchhandler, noch Buchbruder. Rur ber Sof befag eine fleine, tragbare Preffe, Die, wie anderes Gerathe ben Rurfurften nachaefubrt murbe, wenn fie ihren Aufenthalt veranberten und ihnen jum Abbrud ihrer Manbate biente. Dergleichen find einige von Friedrich bem Beifen aus Lochau (Unnaburg) batirt. \*\*) Spaterbin ericbienen aus biefer ganbesberrlichen Dffigin in Torgan amei Decrete, welche in ber Geschichte ber Buchbruderkunft, biefem fur bie Gultur unferes Gefchlechts fo machtigen Sebel, große Bebeutung haben. Das eine ift

<sup>\*)</sup> Einer der berüchtigsten Menschen dieser Art war Klaus Narr, der auf dem hiesigen Stadtstichhos degraden liegt. Bon ihm berichtet Engelhardt in der Geographie von Sachen, 6. Bd., & 134: "etr won gedurig aus Kansstüt, bei Leipsig, wo er in seiner Jugend die Ganste gehütet hatte; war hofnarr bei dem Kursurst Ernst und herzog Albert, bei dem Erzbische Tenst von Ragdeburg, dei Friedrich dem Edissien und Sohann dem Beständigen. Seine Sprüsch und historien (Varrentstedungen) sind bo ielmal gebruckt; zuerst 1351, zuler 1802. Ab ses hinzu: sein aus Sandtlein sehr gut gearbeitetes Grabbentmal, wie ich es vor ohngefähr 30 Zahren geschen hode, war noch sehr tenntlich. Es flettle vor ein Keines, gekrümmtes, auf die linke Seite liegendes Rännsche in einem offenn Sarg, an dessen seiten ein eichentuch gerabhing. Auf den 4 Ecken des Grundsteins waren eine Arder, eine Sideche, eine Fiedermaß und eine Schlanze angebracht. — Der Sonderbarkeit wegen hätte es wohl mögen sorgklieger gehütet und tengen Aber was früher die nagende Zeit angesanze hatte, das hat nacher der Berstörungstried der Kinder, die da ganztlich entstellt – und nur eine kam tefertiche Schrift besogen, vollendet. Seht erscheint es gänzlich entstellt – und nur eine kam tefertiche Schrift besoget, eine gewisse großandichtige Jürstin dade den Arren diesen Densthein seen lasse.

<sup>\*\*)</sup> S. Reinhard's Programm de typographia Torg. illustri 1749 in N. XXXIII.

wahrscheinlich bas allererfte Buchbruderprivilegium.") Der Kurfurft Johann ertheilte cs 4 Bittenberger Buchbandlern jum alleinigen Berlag und Berfauf luther'icher Schriften, befonders ber erften Gefammtansgabe feiner beutschen Bibel: überfebung, Die bisber nur ftudweise erfchienen war. ") In biefem Privitegium werden die Rachdruder, Diefe Erbfeinde aller rechtmäßigen Berleger, bart bedroht. Und ob biefelben Bucher - heißt es - an andern Orten nachgebrudt murben, fo follen fie boch in unfern ganden weber heimlich noch bifentlich verfauft merben, bei Don von bundert Gulben. Gegeben gu Torgam 1534. \*\*\*) - 218 intereffant, befonders fur unfere Beit, mo ber Unfug ber Preffe ein fo bebenflicher und wich: tiger Gegenstand fur gelehrte, rechtliche und politische Untersuchungen und Berathungen geworben ift, barf noch weniger übergangen werben, baß auch bas altefte, eigentliche, wenigstens in Gadfen ericbienene Cenfurebict von Torgan ausgegangen ift. Schon unter bem Rurfurft Morit, noch mehr unter beffen Rachfolger Muguft, batten bie in ben Dentwurdigkeiten ergablten Religions: amiffe vielfache Belegenheit gegeben ju einer Fluth von Streit:, Spott: und Schmabichriften, welche Migtrauen gegen bie Regenten ausftreueten, ben Sag ber Parteien entflammten und bas Bolf in feinem Glauben irre und wantend machten. Diefem Unfug zu wehren, ließ Muguft ein icharfes Mandat ausgehen, barin unter anbern gefagt wird : es foll fein Buch, welches ber prophetifden und apoftolifden Schrift, Mugbburg'ichen Confession und allgemeiner Lehre wibermartig ift, in unfern ganden ausgeben und verlauft werben. -- Desgleichen foll niemand einig Buch fertigen, ober ausgeben laffen, es fei benn baffelbige guvor beiden Univerfi: taten ju Bittenberg und Leipzig untergeben und vor richtig und drifflich appro: biret worben. Die bagegen banbeln, follen in gefängliche Saft und Strafe

<sup>\*)</sup> Breittopf's Geschichte ber Buchtrudertunft, bie mir nicht jur hand ift, wird barüber bestimmtere Auskunft geben. — Das ber Truderei bes hans Luft in Wittenberg von hier aus ertheilte Privilegium, jum Drud ber Lutherlichen Wibelüberseigung, erschien: Doumerstag nach Petri Kettensahrt, 6. August 1334, worüber es in einen hiefigen alten handschrift heißt: "was Wittenberg ersmals ebiert, hat Torgau zurest privilegieret."

<sup>\*\*)</sup> Die erste gange Lutherbibel erschien aber bekanntlich 1334, werüber Dr. Grutich in annal, historiae eeclesias, Leipzig 1734 pag. 77 viel gesammelt hat. Eine Nachricht darauß stehe hier, jur beliedigen Bergleichung mit bem, was in neuere Beit geschochen ift. Rach der Schlacht bei Rubiberg darte sich die Universität zu Wittenberg, aus Furch vor einer Belagerung, ausgeloft. Nachbem aber die Gesahr batd glicklich vorübergegangen vor, so versammelten sich die gerstreueten Prossessen und geschen und geschen der die bei gerftreueten Prossessen ihre dehnet geschen und geschen und Wiederaufrichtung ihrer hohen Schule. Worig dereteitet, wie solgt: wann auch die Universität Wittenberg nichts Gutes mehr gesthan und genüget (als ben ersten Druck der luthersschen Wieberlegung) so wäre boch diese Einige mit keinem Geld und Gute zu bezahlen und allein würdig, darum sie wieder zu hause gebracht, gesammelt und erhalten würde. Derowegen sei es seine gänzliche und gnädige Reinung, das Weinung, das

<sup>\*\*\*)</sup> Bollftanbig abgebrudt in Reinbart's angef. Programm G. D.

genommen werben. Und wollen wir uns gegen bie Strafwurdigen also erzeigen, bag manniglich ein abicheulich Erempel baran nehmen und haben. Datum Torgau, ben 14. September 1567.\*)

Wir kehren zur Oruderei zurud. Ginen wahrhaft glanzenden Ruhm erlangte sie badurch, baß sie unter der 10 jahrigen Abministration des herzogs von Altenburg, Friedrich Bilhelm, eine — silberne wurde. Denn aus diesem edlen Metall hatte der herzog die Lettern gießen lassen lund der ganzen Offizin eine kolbare Einrichtung gegeben.") Er selbst, aus Liebhaberei, war ihr Factor." Die Orucker standen in seinem Sold. We Gein Leibarzt, Dr. Rebhold, und der Conrector an der hiesigen Schule, M. Wankel, waren seine Gehülfen und beforzten die Gorrectur. H Won den Schriften, welche damals unter den Aussteine des Administrators sind gedruckt worden, zeichne ich folgende aus, als Merkmale des eblen, frommen Geistes, der den herzog beseelte und an seinem Sosse betrickte.

1) Euther's hauspoftille mit einem schon verzierten Titelblatte und bem Portrat bes Herzogs Friedrich Wilhelm, von Want el lateinisch überfest, gr. 4., in der Absicht, daß auch Leser außerhalb Deutschald, die unserer Sprache unkundig waren, sich aus Luthers Predigten erbauen möchten. In der Vorrete wird Luthers "sonderlicher gottseliger Geist, Kraft und Nachdrud" gerühmt, "den man aus seinen Schriften verspure, daß wer darinnen lese, gleich heimlicher Weise entzändet werde. Denn alles, was der Mann surgiebt, (beist es weiter) das ledt und ist geschäftig, ist nicht untüchtig, todt, kalt Ding, sondern durchdringend, bas ie herzen rühret und dem Lester ein Nachdenken macht, u. s. w." Auch wird noch bemerkt, daß der Torgauische Druck nach der Tenaischen, 1562 erschienenen Ausgabe sei besorzt worden. Merkwürdig ist diese hier gedruckte Hauspostille wegen ihrer Randzsossisch welche von Porzog Iohann Wilhelm zu Weimar, Vater des Ausminstrators Friedrich Wilhelm, herrühren, der sie, als sleisiger Lese vor Lutherschen Sausvossische Ein eber Lutherschen Ausgade mit eigener

<sup>\*)</sup> Debgl. in Silfcher's Chronit ber Stabt Dresten, VI. Beft. G. 92.

<sup>&</sup>quot;) In bes Supreint, hofmann's, eines febr nahen Beugen, Rachrichten vor feiner Jubilatopreigt 1671 beißt es: er hat auf bem Schloffe eine gang filberne Druckerei gehabt. Debr Zeugniffe in bem angef. Programm.

<sup>\*\*\*)</sup> Es hat berfelbe, Lust halber, sammt feiner furstl. Gemahlin, die ebenfalls ihr Aurzweil und Recreation bamit gehabt, bisweilen im Abdrucken selbst hand anzulegen, sich nicht verdrüßen laffen. S. die Borrede zu bem Torgauischen Catechismus, ber oben unter Rr. 3 angeführt ift.

<sup>†)</sup> Inbil. typographicum Lipsiense 1640. "Es find bie hofbuchtruder mit ansehnlicher Bestallung erhalten worben."

<sup>+)</sup> Mis ber Rrompring Spriftian II. jur Regierung gekommen war, fe beforberte er ben Conr. Bantel, jugleich fein Privattebrer in Torgau, jum Profeffer ber Gefchichte an ber Univerfität Bittenberg, † 1716 bafeibit.

Hand eingeschrieben hatte. Da nach diesem Eremplare der Torgau'sche neue Abdruck besorgt wurde, nahm man auch diese sürst. Randglossem mit aus. — Ein Eremplar davon besitzt die hiesige Schulbibliothes, als sürst. Geschent aus iener Zeit, und sührt solgenden Titel: Dr. Martini Lutheri Theologi Conciones diedus dominicis et sestis domi publiceque habitae, Illustrissimi et Charissimi Principis ac Domini, Dn. Friederici Wilhelmi, Ducis Saxoniae, Tutoris et Electoratus Saxonici Administratoris jussu in latinum sermonem a M. Joanne Wankelio traductae, cum Privilegio elabor. Torgae in ossicina illustri MDXCVII. Doch war überhaupt der Gebrauch der Hostorateriemehr sür einen beschrinften Zwed berechnet und sie diente hauptsächlich dem besondern Bedursnis und Geschmacke des Hoses serien.

2) Chriftliche Gebete, welche furnehmlich ber Durchlauchtigfte Gergog felbft colligiret und womit fich G. F. G. morgens und abends gottlicher, allmach.

tiger Sand gu befehlen pflegen. gr. 8.

3) Torgau'fcher Catechismus, ober fürstlicher und anderer gottesfürchtiger Kinder handbuch u. f. w. mit Luthers Fragen und Antworten, deutschen und lateinischen Denksprüchen, Gebeten, Liedern und Kupferstichen. Busammen gestellt durch George Joller in Jena. Dieses handbuch wurde in der Folge beim Religionsunterricht aller schössischen Fürstenkinder, bis der Katholicismus in das Regentenhaus wieder eindrang, einzig gebraucht und 6 Mal ausgelegt. 1594—1676. kt. 8. Auch von diesem Torg. Catechismus (mit 2 Portraits der Kurfürstlichen Prinzen, Sach. Wappen und 42 Kupferstichen) besindet sich 1 Eremptar in der Schulbibliothek. Wie sehr es aber dem Herzog am herzen gelegen habe, die beiden seiner Vormundschaft vertraueten Prinzen nicht allein fromm zu erziehen, sondern sie auch für das Staatsleben und den Regentenberuf zu bilden, davon geben solgende Werfe Zeugniß.

4) Dr. Seeresbach (eines Juriften) Sammlung verschiebener Schriften über ben Unterricht und Die Erziehung ber Prinzen,

aus Petrarca, Pontanus, Errasmus und anberen lat. Fol.

5) Horologium principum von Anton be Guemara, burch Bankel aus bem Spanischen lateinisch übersett. gr. 4. 1601. Dieses Werk sollte vorziglich, auf fein Papier, mit kunstreichen Randverzierungen, ein Fürstenspiegel sein für Christian II., bem es ber Abministrator an bem feierlichen Tage, als jener mundig geworben war und die Regierung angetreten hatte, selbst überreichte und empfahl, mit einer von ihm gefertigten "freund vetterlichen Gratulation" in lateinischen Bersen, bes Ansange:

Dum magni insistens vestigia clara parentis Incipis ensiferi munus obire ducis, Saxoniae columen gentis, quo munere possim Natalem imperii condecorare Tul? Vi maneat testata mene propensio mentis Est quae sincera dedita corde tibi; Omnia sollicito lustranti pectore, sese Offert horologii (labrica pulera novi etc.

6) Borguglich merkwurdig seines Inhalts und seiner Verfasserin, ober herausgeberin wegen, ist ein hausbuch. Eteonore namlich, des Abministrators Schwägerin, früher mit einem Fürsten von Anhalt, bann mit einem Landgrafen von heffen vermählt, zulest als surstliche Wittwe in Torgau wohnend — hatte es mit halfe bes erwähnten Leibargtes zusammengetragen. Es handelt in 6 Abtheilungen von der Zubereitung kostbarer, aromatischer Wässer, die den Leib staffer, die den Leib staffen und reinigen; von den Krantheiten, die den Leib, oder einzelne Glieder befallen; von den Weiber: und Kindverfrantheiten; von der Chriurgie; von der Conditorei und Essenzen. — In der Anweisung zum rechten Gebrauch diese Sausduchs spricht Dr. Rehold das Lob der durchlauchten Verfasserin und Sonnerin, sowie seine dankbare Ergebenheit in solgenden Schlufreimen aus:

Bulez wöll' er auch gedanken g'than Frau Ciconora Lobefan, Aus fürflichen Stamm erkoren, Bom haus zu Würtenbergk geboren, Weiche dies Buch zu ihren Agen Mit Fleiß hat lassen zusammentragen, hat auch das Mehrtheil dieser Stüd' Selbst practiciret mit großen Gtüd'; Wie bef Erempel viel vorhanden Bei Ansalt und in Spessanden Bei Ansalt und in Spessanden Bei der der der der der der der die Welch's bleiben wird viel lange Zeit, Und wird dager gerühmet frei, Daß sie eine rechte Landsmutter sei.

Reinhard bedauert, bag er ben Titel bes Buche nicht angeben konne. Er ift biefer: Geche Bucher auserleferner Arzneis und Aunststude fast vor alle bes Leibes Gebrechen, aus vielen Arzneibuchern, so bei fürstlichen und andern boben Personen verwahret werben, mit sonbern Fleiß zusammengetragen und in solde Ordnung bracht, baß ein jeber ohne Mube, was zu furfallenber Schwachheit bienlich ift, darin sinden kann. Fol.')

In ber Folgezeit geschieht ber filbernen Offigin teine Erwähnung mehr. Wahrscheinlich bat ber Ubministrator, als ber Kronpring mundig geworben war und er nach Altenburg gurudkehrte, ben gangen tostbaren Druderapparat, als ein werthes Familieneigenthum mit sich genommen. Gin gewisser Reinhard errichtete

<sup>\*)</sup> N. VIII., wo M. Ling te ein vollftandiges Bergeichnif ber in ber bief. hofbuchbruderei ericienenen Schriften ausgezeichnet bat.

sobann 1664 eine eigene Druckerei in ber Stadt. Und er sowohl, als seine Nach; tolger nannten sich noch lange Zeit Hofbuchbrucker und alle von ihnen gesertigten Schriftwerfe erschienen unter ber Firma: Kursurstlich Schoffice Hohnfich Polbuchbruckerei. Denn sie dienten nicht allein bem Hofe bei seiner often Anwesenbeit in Torgan fortwährend mit ihrer Runft, sondern erhielten auch auß der Herschaftlichen Kammerei einen jährlichen Gehalt an Geld, Korn und Holz. Noch unter Iohann Georg II. hatte der Buchdrucker Hempe diesen Gehalt bezogen.") Bald nachher aber hörte die Kammerei auf zu zahlen und mit der Besoldung verschwand nun auch der Titel, wie schon früher die Hossischer Lossischer und andere ausgehört hatten. Am längsten und bis in das 19. Jahrhundert hinein, hat sich bei den Kaussen. In fich er und Kaiser der leere Hossischer Erstellen, weil dieselben den sächsischen Kursussen. wenn sie in den hiesigen Waldungen jagten, guteb Gebäck auf die Aufelesseren."

<sup>\*) 3</sup>m hiefigen Pfarrarchiv befindet fich ein Schreiben beffelben an die Torgauer Geiftlichen vom Sabre 1007, worin er um Atteftate bittet, die ihm nothig feien, um ben bisher genoffenen Gehalt auch von bem neuen Aurf. Johann Georg III. zu erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Es war beiben auch gestattet bas Rurfurst. Bappen, mit ber Unterschrift: "Rurfurftliche Bofbaderei", an ihren Saufern aufzubangen.

## Anhange gur zweiten Ansgabe.

## I.

## Bur Gefdichte ber Rirchen. und fonftigen geiftlichen Gebaube und Stiftungen in Torgau.

Benn von bem, mas biefer neue Unhang bringen will, im Borbergebenben fcon (S. 8-10 u. a. a. D.) bie Rebe gemefen ift, fo foll es babei nicht auf unnothige Bieberholungen, fonbern auf groffere Ausführlichkeit, als fie bort moglich war, abgefeben fein. Gegen bie Befurchtung, bag ber baburch entflebenbe neue Anbang, als eine unnube Bugabe ju ben "Dentwurdigfeiten" erfcheinen tonnte, fprechen zwei Grunde. Ginmal bat berfelbe feinen Bufammenbang mit ben "Dentwurdigfeiten", wie icon bie obigen Citate nachweifen, alfo baf er nicht bei ben Saaren berbeigezogen und ein bloger gudenbuger ju nennen ift. Wenn aber bennoch gefagt merben mochte: "es war an bem, mas in ben .... Dentwir: bigfeiten"" baruber gefagt ift, volltommen genug", fo bat bas im Munde berer feine Richtigfeit, fur welche bie Gefchichte Torgau's fein naberes Intereffe bat. Solde Lefer muffen wir benn allerbings um Rachfict bitten, wenn fie biefe ibnen gleichgultige Bugabe mit in ben Rauf ju nehmen genothigt werben. Gollten aber, und bas ift ber andere Grund, nach ber Unlage ber erften Ausgabe und nach ben Borten ihres Berfaffers am Schluffe ber Borerinnerung jum erften Unbang, bie "Dentwurbigfeiten" fur bie Bewohner Zorgau's zugleich ein Beitrag gur Chronit biefer Stadt merben, fo findet barinnen biefer neue Anbang boffentlich feine Rechtfertigung. - Geben wir alfo obne weitere Bebenflichfeit gur Gade felbft über.

Buerst mag ber S. 11 gebacten religiofen, frommen Laienbruberichaften Erwähnung geschehen, welche in ber alten Geschichte Torgau's, in ben Zeiten vor ber Reformation vorsommen. Solcher Brüderschaften gab es vom 12. bis 15. Jahrhundert in Deutschland viele. Eine Nachahmung ber geistlichen Orben, bestanden sie auß freiwilligen Berbindungen und Berbrüderungen von Laien, die ursprünglich, wenigstens zumeist, den gewiß sehr löblichen und acht driftlichen Zweck hatten, bei dem damals substaren Mangel an Armenanstalten und Krankenhausern, sich der Reisenden, Schuslosen, Bedrängten, Kranken und Bertassenen hülfreich anzunehmen und wie fur die leibliche, so auch fur die gestliche Pflege berselben Sorge zu tragen; also dasselbe Wert zu treiben, welches sich in unsern Tagen die "innere Mission" in der protestantischen Kirche von Reuem zur loblichen Aufgabe geffellt bat. Unbere biefer Bruberichaften batten ben enger begrengten 3med, baf fie gur vermeintlich beffern Befriedigung ber eigenen geift: lichen Beburfniffe, ju Buß: und Undachtsubungen aufammentraten, wie es auch in unferer Beit an abnlichen fevaratiflifden Berbindungen nicht fehlt; ober es bilbeten fich folde Berbindungen unter ben Ginwohnern eines Ortes in ber Abficht, Die verftorbenen Mitglieder ihrer Bruderichaft zu ihrer Rubeffatte gu begleiten, fur ihr Seelenbeit zu beten und auf gemeinschaftliche Roften ihnen Seelenmeffen lefen gu laffen. Die meiften biefer Brubericaften traten mit ber Rirche in Berbindung, fuchten und fanden beren Anerkennung, mabiten fich einen Schuspatron, bem ju Ghren fie in einer Rirche bes Ortes, mo fie ihren Git hatten, einen Mitar fifteten, und befolbeten einen Altariffen, ber an bestimmten Tagen fur Die verftorbenen Bruber Seelenmeffen lefen mußte, mobei alle Mitalieder fich einfanden. Gie befagen nicht felten fur ihre 3mede besondere Saufer, erwarben fich ganbereien und waren oft reich botirt. Die aber fo baufig Das urfprünglich noch fo Gute nach und nach eine fchiefe, oft verberbliche Richtung nimmt, fo verloren auch viele biefer Bruderichaften im Berlaufe ber Beit ibren urfpringlich guten 3med fo febr aus ben Mugen und greeten mitunter fo aus, baf ibre Muffofung erfolgen mufite, wenn fie auch burch bie Reformation nicht berbeis geführt worden mare.

Bon folden Bruberichaften find aus ber alten Gefdichte Torgau's folgende zu ermahnen :

1) Die Calanbbruber. Richt blos aus Laien, fondern auch aus Beiftlichen (iene Calandsbruber, biefe Calandsberren benannt) beftebend, famen Diefelben am erften Zage jebes Monats (Calendis, mober auch ibr Rame) aufammen, um fur bie Geelen verftorbener Bermanbte und Freunde au beten, Beitrage zu Seelenmeffen fur fie zu feuern und barnach eine gemeinschaftliche Mablgeit gu balten, woran auch bie Krauen Theil nahmen. Der fromme 3med Diefer Berfammlungen fam aber nach und nach in Bergeffenheit und nur bie Schmaufereien erhielten fich, welche noch fpater in fo grobe Musichweifungen ausgrteten, bag man bie Bruberfchaft aufzulofen fich genothigt fabe. Gine folde Calandsbruberichaft gab es in Zorgau ichen im 14. Jahrhundert, benn es fommt im Jahre 1386 eine Bineverschreibung bes Markgrafen Bilbelm gu Deigen fur Die biefigen Calandbruder, jur Errichtung eines Mtars, jur Erwahnung. Bie lange fie aber bier bestanden und wo in ber Stadt fie ihr Calandbaus (auch Calandhof genannt) gehabt baben, barüber finbet fich fein Rachweis. Dur einmal noch geschiebt ibrer, unter bem Jahre 1474, burch eine an ben biefigen Rath von ber Calandbrubericaft ju Delitich gefendete Quittung über 40 Mart Gilber. Ermahnung. Diefe Bruberfchaft icheint vorzugemeife unter ben Reichen und Bornebnien ibren Unbang gehabt zu baben.

- 2) Die Jacobsbruberichaft, von ihrem Schuppatron, bem beil. Jacobus so benannt, hatte einen Altar in ber Nicolaifirche, mit 3 wochentlichen Seelenmeffen. Sie war reich botirt, wirkte wohlthatig und bestand bis zur Reformation. Um nicht barüber schon Gesagtes zu wiederholen, vergl. man S. 11, Note \*\*).
- 3) Die Schugenbruberschaft hatte wegen eines in der Marienfirche von ihr gestifteten, dem heil. Sebastian geweihten Altars, wohl auch den Anstrich einer religiösen, frommen Gesellschaft; ihr Name aber schon verrath es, was ihr eigentlicher Zweck war. Ihrer ist ebenfalls schon vorhergehend in dem Anhange: "Rurzgesaste Chronit", S. 125, Jahr 1539, mit Erwähnung geschehen. Reich botirt, fant sie mehr unter weltlichem, als kirchlichem Schut. Sie trat zur Beit der Reformation ihren Altar mit dessen Fundation an den Rath ab.
- 4) Die Souhfnechtsbruberschaft, mehr schon Bunftfache, hatte mit ber Jacobsbruberschaft gleiche Institutionen und einen Altar in ber Marienkirche. Ihr Bruberhaus, ober Spital, gewöhnlich bas Schusterhauschen genannt, befand fich vor bem Hospitalthore, nicht weit von bem Jacobshauschen (Jacobshospital), in ber Nache ber Kirche jum heil. Geift. Mehreres hierzu, ift S. 11 Note ") au sinden.
- 5) Endlich geschiebet noch einer Acterenechtsbrüberichaft, von welcher man aber nichts weiter als ben blogen Ramen ersahrt und bag sie im Jahre 1524 ihre Baarschaft, ohngefahr 3 Sch., Wachs und Bahrtuch (Leichentuch) bem Rath übergeben und sich bamit aufgeloft hat.

Siernachft nun ift ber mit bem Papfttbum noch enger verbundenen Zer: minanten (auch Terminirer) und ber ihnen geborigen Saufer (Termineien) in Zorgau zu gebenten. Jenen Ramen führten Dicjenigen Bettelmonche, welche in bestimmten, von ihrem Orben ihnen angewiesenen Begirten (Termini genannt). in beffen Mitte fie fich einen feften Bohnfit mablten, von Saus zu Saus Ulmofen und Bictualien fur ihre Rlofter fammelten. Dergleichen gab es bier von ben Orben ber Gerviten (auch Marienfnechte) aus Großenhain, ber Muguftiner aus Bergberg und ber Pauliner aus Leipzig. Die Muguftiner hatten ihre Terminei (auch Augustinerhof genannt) in bem Edhaufe, von ber Pfarrgaffe jur Gadgaffe linter Sand, Die Pauliner ihren Paulinerhof ober Terminei in einem Freihaufe nabe ber Marienfirche, neben bem jetigen Superintenbenturhaufe. Diefe Saufer maren ihnen von ben gandebfurften verlieben. Die Groffenbainer Gerviten icheinen eine Terminei bier nicht gehabt ju haben, ba mehrerer, bei bem hiefigen Rathe vergeblich angebrachter Gefuche, um Berleibung einer Station in Torgau, Grmabnung geschiebt. Rur bas Terminiren icheint ihnen bier gestattet gemesen au fein. Belde Laft Diefe verschiebenen Terminirer fur Die Stadt maren, Die ohnehin icon von ben Monchen bes hiefigen Frangistanerfloftere vielfach in Anforuch genommen murbe und wie ftorend fie in Die Bermaltung ber biefigen geiftlichen Memter eingriffen, ift icon Geite 11, oben, angebeutet worben.

Die Reformation setzte auch biesem Befen ein Ziel. Niemand verstand sich fortan bazu, ben Terminanten die frühern Almosen zu verabreichen und vom Rathe wurde ihnen geradezu das fernere Terminiren und das langere Verweilen in der Stadt untersagt. Wiederholt, aber umsonst suchen in den Jahren 1519 und 1520 die Serviten von Großenhain aus, um die fernere Gunst des Terminirens bei dem hiesigen Rathe nach, vergeblich riefen die Augustiner in herzberg und die Pauliner in Leipzig, selbst ben Landesherrn um Schut gegen jenes Berbot des Raths an. Ihre Beit war vorüber. Sie saben sich nach langem Sträuben endlich genöthigt, ihre biesigen Termineien zu verlassen und zu verkaufen.

Bei biefer Belegenheit ift auch aus jener Beit eines Beguinen: ober Beginenhaufes in ber Ronnengaffe ju gebenten, von beffen ebemaligem Borhandenfein noch beute eine am Edhaufe jum Rleifcmartte befindliche, in Stein gehauene, weibliche Rigur in Lebensgroße (gewohnlich Die Ronne genannt), Beugniß giebt. Beguinen (Beginen) nannte man im 14. Jahrbundert Diejenigen Jungfrauen, welche in flofterlicher Abgefchiebenheit freiwillig beifammen lebten, fich gleichmäßig, gewöhnlich fcmars ober weiß, fleibeten und nach gemiffen Regeln gemeinschaftlich fromme Uebungen bielten, obne jeboch ein formliches Rloftergelubbe abzulegen. Golde Bewohner batte bas bezeichnete Saus, welches in ben alten gefdriebenen Radrichten auch "bas abeliche Jungfrauenhaus" genannt wird, und mogen bie Bewohnerinnen beffetben, wegen ihres flofterlichen Lebens, mobil gewöhnlich " Monnen" genannt worben fein und bie Gaffe bavon ihren Ramen erhalten haben. Denn bag in biefer Gaffe außerbem noch ein mirfliches Ronnen: flofter vorhanden gemefen, wie man oft gemeint bat, bavon ift nirgends eine Spur ju finden. 3m 14. Jahrhundert lofte ber Beginen : Berein biefes Saufes fich auf, indem ber großere Theil beffelben in bas Rlofter ju Rimptichen eintrat. Das Saus murde barauf fecularifirt.

Bie an religiofen Instituten ber genannten Urt, war Torgau in ben Beiten vor ber Reformation, nicht minber reich an Kapellen und Kirchen. Bon ben erfteren find folgende zu nennen:

1) Die St. Annenkapelle, welche unterhalb ber Eibbrude gestanden (ber Ort kann aber nicht angegeben werden) und ber heil. Anna, als Nothhelferin in Bafferegeschein geweiht, von ben hiefigen Franziskancrmönden bedient und hauptsächtich von Schiffern und Fischern besucht ward. Die Schiffe, welche die Brude passirten, mußten bafur, daß fur sie um Abwendung jeglicher Gesahr in diefer Kapelle gebetet wurde, eine bestimmte Gebuhr entrichten. Solches Einkommen gehörte ber Marienkirche. Jedenfalls schried sich baher ber Gebrauch, daß nach bem Eingehen biefer Kapelle und feit der Reformation, an jedem Sonne und Kestlage, in der hiesigen Psarrkirche nach der Predigt des Bormittagsgotresdienstes, neben dem allgemeinen Kirchengebete, ein besonderes Gebet fur die Schiffs von ber Varrer alliabrich eine bestimmte Gebuhr von bei

hiesigen Schiffsberren erhielt. Dies Gebet erhielt sich, nachdem bie Entrichtung bieser Gebur langst schon aufgehört hatte, bis auf bie neueste Zeit und zwar bis zur Einführung ber neuen Agende. — Wann bie St. Annenkapelle erbauet worden ift, ob schon mit Erbauung ber ersten hiesigen Elbbrude, also zu Erbaubet 14. Jahrhunderts, ober erst bei Erbauung ber zweiten, unter Kursunft Friedrich, ist ungewis. Wahrscheinlicher ist bas Lehtere. Denn bie vom Papst In nocenz III. zur Erbauung bieser zweiten Brüde im Jahre 1490 erlassen Dispensationsbulle,\*) schreibt ausdrücklich die Erbauung bieser Kapelle mit vor. Wann sie spater eingegangen und ob sie abgetragen, ober durch Krieg, oder sonst einen Unfall zerstott worden ist, barüber war kein Nachweis zu sinden.

- 2) Die St. Catharinenkapelle, beren Rame ebenfalls bie Schuspatronin bezeichnet, ber sie geweißt war, hatte ihren Plat in der Aboffabr und zwar vor dem ehemaligen Leipzigerthore, jenseits des schwarzen Gradens, an der Ecke des Seinweges, einige hundert Schritte dem jetigen Casinogebaude (der ehemaligen Tradmuble im Leipzigerthore) gerade gegenüber. Sie ging ebenfalls bald nach der Reformation ein und ward, mit Ausnahme des Ahurmknopfes (wahrscheinlich der muthmaßlich darinnen befindlichen geschichtlichen Nachrichten wegen, von welchen man jedoch nichts ersährt, der Glode, welche 1 Centner 2 Stein gewogen und des Altars, vom Rath für 100 fl. erblich an den Lohgerber George Herz og verkauft und auf ihrem Grund und Boden später der Gasthof zum schwarzen Bar erdaut, welchen, im Jahre 1810, dei Anlegung der Festungswerke das gleiche Loos jener Kapelle tras, worauf der Besitzer I Stunde vor der Stadt, an der Straße nach Leipzig, nahe am Walde, wo er noch sieht, wieder aufbauen tieß. Ueber die Zeit der Erdauung der St. Catharinenkapelle seht erenfalls jeder Nachweis.
- 3) Die St. Martinsfapelle im Schloffe hartenfels, welche mohl die altefte unter ben übrigen fein burfte. Eine schon im Jahre 1362 ausgesertigte Urfunde, ein Ablagbrief auf Pergament, vom Papst Innocenz ausgestellt und von 22 Erzbischosen und Bischosen unterschrieben und besiegelt, macht auf biese Kapelle aufmerksam und verheißt Jedem, der zu berselben wallsahrten, in ihr Messe hören, Abends beim Lauten mit gebeugtem Knie 3 Ave Maria's beten, die Kapelle beschenten und in seinem Testamente bedenken, auch fur die Seelen im Fegeseuer beten wurde, 40 Tage Ablas. Im Jahre 1373 gaben die 3 fürstlichen Brüber eine Jinsen-Concession, "gum Altar St. Martin, uss unserm Dusse." Es muß bemnach die Kapelle schon früher erbaut gewesen sein, wie benn auch, elboch ohne urfundliche Gewischeit, das Jahr 1323, als das Jahr ihrer Erdauung genannt wird Kursurst Kriedrich der Weise bedachte sie in seinem Testamente, welches er im Jahre 1493, als er zum heil. Grade wallsahrten

<sup>\*)</sup> Daven wird im felgenben Anhange ausführlicher bie Rebe fein.

wollte,") in Torgau nieberlegte, indem er verordnete: "daß 4 Defpriefter ..., von gutem Rufe und unverbachtigem Wefen"", bei biefer Rapelle fungiren und jeber iabrlich 30 Rhein. Gulben haben folle, fowie baß 7 Chorales und 1 Sympho: niafus bingugefest murben, von welchen jeber 20 Rhein. Gulben, benebft Stuben auf bem Schloffe und Sola au empfangen, und bag man taglich 2 Deffen au lefen und babei ju fingen, auch fur gludliche Bieberfunft von feiner beil. Reife ju beten habe." - Der Bifchof von Deifen, Johann von Gaalhaufen, batte auch ein Altariehn in Diefer Rapelle, welches nach ber Reformation, laut bem Torgau'fchen Umts. Erbbuche, bem Dabchen : Schullebrer in ber Stabt, als Einfommen überwiesen warb. Die Martinotapelle mar und blieb bis ju ihrer Berichliegung im 16. Jahrhundert, bas Gotteshaus ber fürftlichen Bewohner bes Schloffes Bartenfels und befand fich in bem gegen Mitternacht gelegenen Rlugel (jebt Alugel B.). Die einzige unter allen frubern hiefigen Rapellen , welche fich unter ben Sturmen ber Beit erhalten und Die Reformation bis auf ben beutigen Zag überlebt hat, tann man fich noch heute von ihrer Bauart überzeugen Die gange Tiefe bes genannten Flugels einnehmend, ift fie nur um ein Unbebeutenbes langer. Die Dede theilt fich in 2 Gewolbe, welche von 3 achtedigen. Die Mitte bes Schiffes in ber gange burchschneibenben Gaulen getragen werben. Rachbem Rurfurft Johann Friedrich, ben fub oftlichen Flugel bes Schloffes (jest Flugel C.), mit bem Riefenfaale und ber eben fo prachtigen, als funftlichen Thurm: und Schnedentreppe \*\*) hatte neu erbauen laffen, lieg er auch ben oben ermahnten mitternachtlichen Flugel jum Theil grundlich ausbeffern und erhoben. jum Theil aber und gwar vom Musfallthore bis bin jum weftlichen Alugel (jest Rlugel A.) von Grund aus neu aufbauen, um namentlich eine neue, großere und fur ben evangelischen Gottesbienft bestimmte Rirche, von welcher nachber bie Rebe fein wird, babei berguftellen. Mis biefe neue Rirche fertig und im Sabre 1544, in Beifein bes gangen Sofes burch einen feierlichen Gottesbienft vom Dr. Martin Buther geweiht worden mar, ließ Rurf. Johann Friedrich Die alte Martinstapelle eingeben und in wobnliche Raume baburch ummanbeln. bag bie Raume amifchen ben Gaulen ausgemauert murben. Bis babin mar fie feit ber Reformation fur ben evangelischen Sofgottesbienft benutt worben und Buther hat in berfelben noch jum oftern gepredigt. Geine lette firchliche Sandlung in ihr, war bie ebeliche Ginfegnung ber Schwefter bes Rurfurften, Maria, mit bem Bergog von Pommern, Philipp I., im Jahre 1536. In fpateren Beiten wußte man faum noch etwas von biefer Martinstapelle, wie ihr noch beutiges Borbandenfein auch jest gar Bielen in unferer Stadt unbefannt fein burfte. 215 baber ber biefige Superintendent, Paul Soffmann, in einer 1670, an

<sup>\*)</sup> Man vergleiche biergu § 2, C. 12 unt 13.

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche Z. 65, Rete \*\*).

Luther's Geburtstage, in ber neuen Schloffirche gehaltenen Gebachtnispredigt, biefer Kapelle gebachte, erhielt er ben Auftrag, unter Affifenz bes Landbaumeist. Edhardt biefelbe aufzusuchen und über ben Besund hobern Orts zu berichten. Bei bem im Jahre 1791 im Schlosse siehen Besande, hatte leicht jede Spur dieser Kapelle verschwinden tonnen, indem gerade über berfelben das Feuer ausbrach und surchtbar wüthete. Das Gewolbe berselben widerstand jedoch der Zerstorung. ') — Seitbem auf Allerhochsten Besehl Gr. Majestat des Konigs Friedrich Bilhelm IV. alles im Schlosse in seinem ursprünglichen Zustande erhalten und bei jeder Keparatur genau darnach wieder herzestellt werden nug, ist in der jüngsten Zeit auch das zwischen dem Saulen dieser Kapelle im 16. Jahr hundert ausgeschierte Mauerwerk beseitigt worden, so daß ihr innerer Raum wieder ganz der alte ist. Sie wird dermalen zur Ausbewahrung von Kasernengerättsschaften benutet.

4) Roch einer Kapelle ist endlich zu gedenken, welche vor der Stadt im Felde gestanden, von welcher aber weder der Ort, noch der Name angegeben werden kann und die wir aus Achtung gegen das Heilige, am liebsten mit Stillichweigen übergingen, wenn nicht ihre Erwähnung nöthig wäre, um daran ein Beispiel mehr zu haben, wie weit es in der römischen Kirche mit dem Nissorauche des Heiligen gekommen war und wie weit man das arme Bolk zum resigissen Aberglauben, selbst auf Kosten aller Scham, herabgezogen hatte. In dieser Kapelle war nämlich ein Altar, um welchen die "foeminae gravidae et sponsae, omn i vestitu deposito (!!), sacrum ex cera agnum portantes" (wesur sie naturlich auch opsern mußten) einen mehrmaligen Umgang hielten, "ut partum non periculosum sperare possint," "in quo actu lascivi-monachi, munus sacrum ibi administrantes, praesentes erant!" — Zur Ehre der Kirche des Herrn möchte man

<sup>\*)</sup> Da ber Berleger unter ben verfprochenen Lithographien auch eine über biefen Schlogbrant liefern wirb, mag gur Erlauterung berfelben bas Rothigfte bier eingeschaltet werben. Die Fruerebrunft entftand ben 7. Marg 1791 im Safenthurme (Edthurm nach ber Etbbrude au), muthete 3 Zage und legte ben gwifchen bem Glafchen- und Safentburm gelegenen Theil Diefes Alugele in Afche. Wie man babei mit ben, in biefen Raumen befindlichen Buchtlingen (bas furftliche Schloft war feit 1770 gu einem Buchthaufe eingerichtet und 1780 bamit noch eine Errenanftalt perbunden worden) fertig marb, um ihr Entweichen ju verhindern, barüber geben bie bei ber Strafanftalt Lichtenburg noch vorbandenen Aften que jener Beit, feine Austunft. Gie ermabnen nur, baf jum Biederaufbau ber abgebrannten Raume, ber fofort in Angriff genommen mart , eine Cumme von 11,260 Thir. 3 Gr. 1 Pf. erforberlich mar. Der Bau murbe gwar bis jur frubern Bobe wieber aufgeführt ; aber leiber icheuete man bie Roften, ober bielt es nicht ber Dube werth, ben alten Styl in Begug auf Die Fenfter beigubehalten, woburch bie Symmetrie fcmer verlett und ber gange Flugel arg gefcanbet worben ift, fo bag Rurfurft Johann Rriebrid, wenn er bas gefeben batte, wohl barüber gefeufzt haben murbe. Much ber Safenthurm, ber icon einmal, im Jahre 1599, mit feiner iconen Engeleftube in ber Ruppel, abgebrannt mar, mart jest nur bis jur Bobe bes Schloffes unt ohne ibm eine paffente Bebachung mit Spine zu geben, wieber aufgebaut.

gern an folder scandalofen Entweihung des heiligen zweifeln, wenn nicht die alten Manuscripte übereinstimmend das alles ergahlten. Es ift übrigens bezeichnend für die Sache, daß man weder Ort noch Ramen dieser unchristlichen Kapelle der Rachwelt aufbewahrt hat.

Alle biefe Kapellen find, bis auf bie Martinstapelle, fpurlos verschwunden und von feiner berfelben ift eine Befchreibung oder Abbildung von ihrer Bauart, Große und Einrichtung, auf unsere Zeit gefommen.

Außer biefen Kapellen gablte Torgau furg vor und nach ber Reformation noch folgenbe Kirchen:

1) Die St. Lorengfirche. Sie ftand zwischen ber Schulzen: und Borenggasse, auf ber Stelle, wo in ben letten Decennien bas Krobel'iche haus erbauet worden ift. Die Zeit ihrer Erbauung ist nicht bekannt; daß sie aber noch im Jahre 1520 vorhanden gewesen sein musse, davon hat eine im Rathsarchiv besindlich gewesene Rechnung von jenem Jahre, Zeugniß gegeben,") nach welcher für diese Kirche von der Stadt 16 Gr. 1 Pf. 1 hell., vom Rath 20 Gr. und von Berdau 9 Pf. zu den Wachsterzen eibeten wurden. Wann und auf welche Beise diese Kirche, ohne eine Spur von sich zurückzulassen, verschwunden ist, welche Einkunfte sie gehabt hat, wohn dies gekommen sind und von welcher Bauart und Beschaffenheit sie gewesen ist, darüber erfahrt man nichts. Ihr Andenken hat sich nur dadurch erhalten, daß die Lorenzgasse, welche damals die Kirchaasse abeissen, von ibr den Ramen erhalten hat.

2) Die St. Georgenfirche, mit bagu geborigem Spitale, nabe an ber Dospitalgaffe, welche bavon ben Ramen erbalten, auf Grund und Boben ber jeBigen Bebergaffe. Bann und von wem bies Gvital, mit ber bagu geborigen Rirche gegrundet worben ift, baruber laft fich nichts Gewiffes angeben. Mus einer Urfunde von ben Bandgrafen Friedrich Balthafar und Bilbelm, d. d. Gotha, Dienftage nach Jubilate 1370, worinnen es beift, baf bie genannten Landgrafen biefes Spital bem Rlofter ju Gibenroba "vormals geeignet und gegeben batten," vermuthet man, bag biefe Berren vielleicht bie Stifter gemefen find. Als gewiß geht aus biefer Urfunbe bervor, bag bas jur Berpflegung ber Rranten und Berforgung ber Armen bestimmte Spital, urfprunglich eine landes. berrliche Stiftung gemefen ift und in ber Folge, jur beffern Erhaltung, nebft ber baju gefchlagenen Altftabt, von oben gebachten ganbgrafen bem Gifterzienfer-Monnentlofter au Gigenroba gur Beforgung überlaffen worben mar. Beil aber baffelbe, laut jener Urfunde, ber Stiftung ., unreblich und mit Berfaumniff's porgeftanben, fo liefen es bie Schubberren gern gefcheben, baf bie Stadt Zoragu biefes Spital (um welchen Preis, fagt bie Urfunde nicht) gebachten Jahres an fich taufte. Es marb taglich in biefer Rirche Deffe gelefen, mogu ein befonberer

<sup>\*)</sup> N. XXIX. (Rrubtheff) &. 109.



Brand des Schloses Hartenfels vom 7-10 Mary 1791.

Raplan angestellt mar. Der Pfarrer batte bagegen bie Sacramente gu vermalten und ebenfalls an bestimmten Tagen felbft, ober burch einen Bifarius. Deffe gut lefen, mofur er jabrlich eine balbe Dart Gilber erhielt. Die Mufficht über bas Spital und bie Bermaltung ber Detonomie beffelben, mar einem befondern Spital: meifter anvertraut, welches Umt in ber Regel ber bei ber Rirche angeftellte Raplan mit vermaltete. Die Ginfunfte und Befigungen ber Rirche und bes Spitals beftanben aber in Rapital: und anberen Binfen, in einem Garten in ber alten Stadt, in 4 Sufen ganbes por ber Stadt und einem Biertel in ber Mart Kneefen. 3m Jahre 1504 gab ber Spitalmeifter Thomas Molre (Raplan ju St. Georgen. nachber Stadtpfarrer), bem Rath ju erkennen, bag ihm bie Bermaltung jener Befigungen und Ginfunfte ju befchwerlich falle. Daber murben bie ganbereien pom Rathe an 21, in ber Erbpachtburfunde namhaft gemachte Burger im gebachten Jahre vererbpachtet, welche bafur alliabrlich "8 gute Schode ganger Dunge" an ben Spitalmeifter und Befiber bes Lebns ju bezahlen und fur ben Rath jeber eine Bolg ober Beufuhre gu thun, ingleichen 14 fl. Rheinl, an benfelben zu entrichten batten, mober ohne 3meifel ber von ben Stadthufnern noch beute alliabrlich an ben Gottestaften ju entrichtenbe Erbgins, sowie bie bem Rirchenarario gu leiftenben Bolgfuhren berrubren. Die Ungabt ber im Spitale unterhaltenen Armen und Kranten, icheint nie groß gewesen gu fein. Denn in einigen Dachtcontracten uber bie Grunbftude bes Sospitals, ift ben Dachtern unter anbern bie Bedingung geftellt, baf fie 4 bis 5 Urme nothburftig mit Speife und Brant zu verfeben batten. Im Sabre 1525 übergab ber porbin genannte lette fatbolifche Pfarrer Thomas Dolre bie fammtlichen zu biefer Stiftung gehorigen Gebaube, an ben Rath, jeboch mit Borbebalt ber ihm baraus guffandigen Binfen und bes Gartens in ber alten Stadt ffur feine Lebenszeit,") und bes nothigen Unterhalts fur bie im Spitale befindlichen Armen. Der Rath fcbritt barauf fofort jur Beraugerung ber Gebaube und vertaufte: 1) ein großes altes holgernes Saus, meldes jum Aufenthalte ber Armen und Rranten gebient batte, Die nun anbermeit untergebracht werben mußten, mit 3 Mart jahrlichem Schof, fur 140 fl. an Simon Bauernfelb; 2) ben Raum baneben, mit bem Thorwege, mit 2 Dart Schof, fur 20 fl. an Raspar Lippert, jur Bebauung; 3) bes Raplans Bohnung, mit 3 Mart Schof, fur 120 fl. an Georg Berger; 4) bie Rirche, mit Ausschlug bes Glodenthurms und ber Glode, welche laut Rammereis rechnung vom Jahre 1529, 24 Centner gewogen bat, mit 3 Dart Schof, fur 160 fl. an Thomas Zeichmann; 5) bie babei gelegene ehemal. Judenfchule, mit 3 Mart Schof, fur 100 fl. an Sans Solle; enblich 6) ben Rirchhof, (fruber

<sup>\*)</sup> Diefer Garten ift auch immer bem Stadtpfarrer gur Ruhung verblieben: 3m Jahre 1810 aber mußte er, gleich ben ihn umgebenben Grundftuden, gum Festungsbau abgetreten merben, so baf ieht ber Pfarrer bie Binfen von bem baraus gewonnenen Capitale bezieht.

zugleich Begrabnisplat), mit 3 Mark Schoß, fur 70 fl. an Martin May, zur Bebauung. Weil aber alle diese Raume nach hinten an die Stadtmauer grenzten, behielt sich der Math einen Hahrweg an der letztern hin, vor und bestimmte die Grenzen und Bermachungen der neuen Bestigungen genau, wie aus dem Nathsprotokolle vom Jahre 1525 zu ersehen ist. Nach und nach entstand auf diesen Raumen die iesige Wederraasse.

- 3) Die Rirde gum beil, Rreug, auch "bie Schone" genannt, Bout ibr ift icon G. 9 Rote \*\*) bas Rothiafte gefagt. Sier mag noch folgen, mas bort nicht ermabnt ift. Gie ftanb por ber Stadt, an ber Strafe nach Leipzig, wo jest vom Leipzigerthore aus, Die erfte Tabagie befindlich ift. Der bortige Brunnen wird noch beute ber Kreugbrunnen genannt. Die Roften gur Erbauung Diefer Rirche nahm Rurfurft Friedrich ber Beife theils aus ber Rurfurftlichen Rammer, theils von bem Belbe, welches, wie fpater bavon bie Rebe fein wird. im Rurfurftenthume Gachfen fur bie papftliche Inbulgeng, bag man in ber Kaftengeit, auch an allen beil. Abenben, fur eine beftimmte Bahl von Jahren, Butterund Mildefpeifen effen burfte, gefammelt murbe und movon ein Theil gum Bau ber Detersfirche in Rom, ein gweiter gur Erbauung ber biefigen Elbbrude und ber britte gur Erbauung biefer Rirche beffimmt mar. Es murben große Ballfahrten nicht blos aus ber Rabe, fondern felbit aus entfernten Gegenden ju biefer Rirche gehalten, weil fie reich mit Ablag verfeben mar. Die Ballfahrtebruber erhielten bier ein meffingenes Bled, worauf in ber Mitte ein Crucifir, ju beffen beiben Seiten ein einfaches Rreug, barunter bie Rurschwerter und am Rand berum bie Borte: "bas beil. Rreug gu Lorgau", nebft ber Sabrgabl angebracht maren Anfangs batte ber Pfarrer ber Stadt biefe Rirde ju perforgen, nach bes Rur: furften Burudfunft aus tem beil. Banbe aber murbe fie von ibm ben biefigen Frangistanermonden überwiefen, welche taglich in berfelben Deffe gu lefen batten. Dit ber Reformation ging auch biefe Rirche ein und man weiß nicht, ob fie abgetragen worben ober nach und nach verfallen ift.
- 4) Die Kirche zum heil. Geist ober Hospitalkirche, mit bem bazu gehörigen Hospitale, ebenfalls vor ber Stadt, nicht weit von bem ehemaligen Hospitalthore gelegen. Bis zur Mitte bes 16. Jahrhunderts war diese Kirche bios eine kleine Kapelle, von welcher die Zeit der Erdauung nicht nachgewiesen werden fann, die aber schon im Jahre 1307, laut dem Constrmationsbriese einer Wesse, vom Markgraf Theodorich ausgestellt, vorhanden gewesen ist. Wenn dagegen in einer spatern Urkunde vom Jahre 1414\*) diese Kapelle eine "neue" genannt wird, so ist zu vermuthen, daß jene erste einmal zerstort worden oder verfallen sein muß. Sie war nach einem Berzeichnisse der auf der Kastenstube allier besindlichen fein muß. Sie war nach einem Berzeichnisse der auf der Kastenstube allier besindlichen Urkunden, von dem Rathe den Nonnen zu Nimptschaf sammt Hospital abgefaust

<sup>1) 3</sup>n 2ce Rathe Privilegienbuche, Rol. 49 befindlich.

worben und geborte ju ber Marien : ober Pfarrfirche ber Stadt. Gin eigener Raplan batte taglich in ibr Deffe gu lefen. Dit ber Reformation borte bas auf. Bei ber im Jahre 1529 bier gehaltenen Bifitation, verordnete Euther, baff ein Raplan aus ber Stadt bas Evangelium in Diefer Rapelle ju predigen babe, und bei einer folgenden Bifitation, im Jahre 1534, mard ein befonderer Prediger bei berfelben angestellt. Balb barnach mar ber Rath barauf bebacht, an Stelle biefer ju fleinen Rapelle eine orbentliche Rirche bauen ju laffen; Rriegeunruben verhinderten aber langere Beit bies Borhaben, welches erft 1534 gur Musfuhrung fommen tonnte. Die neue Rirche empfing bie Weihe von bem Superintenbenten M. Senbenreid. Schon ju ber frubern Rapelle batte ein nabe babei ftebenbes und nach berfelben "jum beil. Beift" genanntes hospital gebort, welches, wie bas nicht weit bavon entfernte "Schufter: und Jacobsbauschen",") ju einer Berberge fur arme Reifenbe und jum Rrantenhaufe, befonbers in Deftzeiten, biente. Diefes Bospital behielt man auch nach Bermanblung ber Rapelle in eine Rirche bei und hatte fcon 1529, bei ber Bifitation, eine beffere und erweiterte Einrichtung erhalten. Der Prebiger ber Rirche mar jugleich Sospitalmeifter, und bem Gottestaften, bem mit ber Reformation bie Guter und bas Gintommen ber Rapelle und bes hospitals gufielen, fur bie Bermaltung verantwortlich. Bei ber Rapelle und bem Sospitalgebaube befand fich von jeber auch ein fleiner Gottes: ader, auf welchem bie im Sospitale Berftorbenen, Berungludten und Gelbftmorber begraben murben. 216 aber nach und nach bie Gottesader in ber Stadt, namlich bei ber Nicolais, Frangistaners, Georgens und Marienfirche eingingen, mar man icon in ben erften Beiten ber Reformation barauf bebacht, einen allgemeinen Begrabnigplat bei biefer Rapelle angulegen. Es murben bagu einige in ber Nachbarichaft gelegene Saufer und Garten angekauft und auch Die bis babin muft gelegenen und jum Jacobe: und Schufterhauschen geborig gemefenen Dlate, welche bem Gottestaften ebenfalls jugefallen waren, mit benutt. Go entftand ein großer, geräumiger Gottesader, welcher bis 1810 ber allgemeine Begrabnifplat blieb. Bei biefer Belegenheit vergroßerte man jugleich bas bisberige febr fleine Bospitalgebaube. Der gange Plat, mit Rirche und Sospital warb guerft mit einem Baune, fpater mit einer Mauer umgeben, welche in bem fur Torgau fo bochft verberblichen 30 ichrigen Rriege von ben Schweben, nebft bem Sospitale nieber: geriffen und barauf aus einem Bermachtniffe ber Frau Catharine Eroft in (bes hiefigen Burgermeifters Meldior Erofi's Cheweib, Die bagu und gur Bieberher: ftellung bes Bospitals 1000 fl. vermachte, im Jahre 1638 wieber bergeftellt marb.")

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche hierzu, was vorhergebend von ber Schuhtnechts: und Jacobsbrücerfichaft gefagt ift.

<sup>\*\*)</sup> Das erwähnte Bermaditnis ift noch gangbar und wird jest noch git Unterhaltung bes Gospitals gum beil. Geift verwendet.

Seit Unlegung bes neuen allgemeinen Begrabnifplages, benutte man bie Rirche jum beil. Beift nicht blos jur Abhaltung ber fonn: und festtägigen Gottesbienfte fur bie ihr jugewiesene, aus ben Bewohnern ber fie umgebenben Borftabte bestelhenben Gemeinde, fonbern auch bei Begrabniffeierlichkeiten. Wenn ber 30 jabrige Rrieg fur ihre Umgebungen, wie oben ermabnt worben ift, fo verheerenb war, fo ging er an ber Rirche, unbedeutenbe Beicabigungen abgerechnet, unichablich poruber. Gott icouste fie auch, ale 2 Dal ber Blit fie traf. 3m 7 jabrigen Rriege aber wurde fie am 26. September 1760 ein Raub ber Rlammen, indem von ber Stadt aus, welche bie Preugen unter Dberft v. Bolfereborf befett bielten, einige ber Rirche gang nabe liegenbe Birthichaften mit vollen Scheunen, burch Bomben in Brand geftedt wurden, um bie Kroaten, welche fich babinter feffgefest batten, ju vertreiben, wobei bie Rlammen bie Rirche mit ergriffen. Rach 6 Jahren erft erhob fie fich aus ihrer Miche, und marb burch milbe Beitrage von nab und fern, wobei fich befonbere Dangig, Rurnberg, Samburg. Leipzig und die gange Ephorie Gilenburg burch reiche Beifteuern auszeich: neten , iconer wieder erbaut. Zorgau, bamale burch ben Rrieg febr erichopft, batte es nicht allein bewerfstelligen tonnen. Um 26. November 1767 tonnte ibre Einweibung gefeiert werben. Bon ba an bat biefe Rirche tein Unfall weiter getroffen, bis bie Beit tam, nach welcher es von ihr beigen follte: "ihre Statte fennet man nicht mehr!" Diese Beit tam im Jahre 1811 mit ber auf Dano: leon's Befehl beginnenben Befestigung ber Stadt. Bie bie gefammten, nicht unbedeutenden Borftabte, mußte auch bie in Mitte berfelben liegende Rirche gum beil. Beift, fammt Sospital, fowie bie Bobnungen bes Beiftlichen, bes Rufters und bes Schullebrers, ben angulegenben Ballen und Graben Dlas machen, ja felbft ber Begrabnigplat bagu abgetreten werben. Auf erfolgte Abichabung murben bem Rirchenarario fur bie Rirche und ben genannten bagu geborigen Gebauben und Garten, fowie fur Grund und Boben bes 2170 Gachf. ganbruthen (a 7 Glen 14 Boll) im Quabrat ober 123,690 Quabratellen enthaltenben Gottesaders (mit Ginichlug ber barauf ftebenben, eben genannten Gebaube. Sofraume und Garten) und fur bie Gottesadervermachung, gufammen 30,900 thir. gezahlt. Dabei batte fich bas Merarium Die 2 Thurmgloden, Die Thurmuhr und mas im Innern ber Rirche hinmeg ju nehmen mar, fowie bie auf bem Gottesader und an und in ber Rirche bentwurdigen alten Dentmaler vorbehalten, um lettere ber Rachwelt zu erhalten und fie um bie Marienfirche berum aufzuftellen, wie folches auch geschehen ift. Um 24. Februar, als am Sonntage Estomibi 1811, wurde ber lette Gottesbienft in biefer Rirche gehalten und balb barauf bie gerftorende Sand an fie gelegt. Die feften Mauern mußten gumeift burch Pulver gesprengt werden. Die Sospitaliten murben einstweilen untergebracht, fo gut es ging, bis ein neues hospital in ber Stadt erbaut mar. Der hospitalprebiger trat bei ber Marien: ober Pfarrfirche mit ein, indem fur feine Stelle ein

besonderer Fruhgottesbienft in biefer Rirche eingerichtet marb. Mis er fpater, gur Entschabigung fur feine Berlufte eine befondere Pfarrftelle auswarts erhielt, murbe bas Gintommen bes Diafonates ad spiritum, ben 3 Diafonen gur Berbefferung ihres geringen Gintommens, mit ber Berpflichtung jugefchlagen, ben neueingerichteten Fruhgottesbienft bafur mit ju übernehmen. Fur ben broblos geworbenen Rufter und Schullebrer marb ebenfalls burch anderweite Unftellung geforgt. Go verichwand auch biefe Rirche fpurlos mit allen Erinnerungen an fie, aber burch anbere Beranlaffung als bie vorber genannten, und Torgau war wieber um eine Rirche armer. \*) Gin mit Abtragung berfelben und mit Berlegung bes bisberigen allgemeinen Begrabnigplages verbundenes, vielleicht noch nie ba gemefenes Borfommnif, mar bas Musgraben von mehr als 200 Leichen und beren Transportirung auf ben neuen Gottesader. Es geschahe bas nicht nur mit ber größten Borficht, fonbern auch mit aller ben Sobten ichulbigen Achtung. Co munichenswerth es auch ipateren Beichlechtern unferer Stabt , vielleicht auch manchem ber jegigen Lefer biefes Buches fein burfte, baruber etwas Raberes gu erfahren, fo murbe bas boch fur biefe Blatter zu weit fubren und fann nur auf bas, in biefem Buche fcon oft angeführte, vom Superintenbenten und Stadt: pfarrer Dr. Roch im Jahre 1811, unter bem Titel: "Rebe bei Ginweihung bes neuen Gottebaders ju Torgau, nebft einem gefchichtlichen Unbange", berausgegebene Schriftchen, gebrudt bei Joh. Datth. Rurg, in 8., 48 G. fart, verwiesen werben, worinnen alles babin Geborige ausführlich mitgetheilt ift und welches Schriftden überhaupt jur firchlichen Geschichte unferer Stadt einen febr ichasbaren Beitrag enthalt.

Sat uns die Geschichte der vorermahnten Rirche bis auf unfere Beit geführt, so wollen wir dabei gleich noch einer andern Kirche gedenken, welche, eine nabe Rachbarin von jener, zu gleicher Beit, gleiches Schickfal mit berselben theilen mußte. Es war:

5) Die Baifenhausfirche. Sie gehorte allerdings nicht unmittelbar zu ben Rirchen unferer Stadt, ba bas Baifenhaus ein Landesinstitut war; aber sie war boch eine Zierbe berselben, war mit in die Geschichte der Stadt verwebt und wurde gern auch von ben Bewohnern berselben an Sonn: und Festtagen besucht. Unter allen Rirchen Torgau's war sie bie jungste und bie einzige, die noch nicht

<sup>\*)</sup> Die lette, vom Diakonus Fohl am obengebachten Tage in biefer Kirche, vor einer Versammlung, welche jene nicht zu sollfen vermochte, gehaltene Predigt, ift mit einem hifterschen Anhange verschen, bei Ioh. Matthias Aurz in Torgau, unmittelbar barauf gebruckt werben und hat für die Geschichte beiger Kirch eliebenden Berth, wemit, zur Erganzung des geschichtlichen Theiles, die vom Diakonus M. Lingte bei der 2. Jubelseice derselben, am 28. Roommer 1734 gehaltene, und bei Ioh. Gettl. Petersell in Torgau in Druck erschienen, "Denk- und Dankpredigt", zu verzseichen ift. In beiden Predigten lind die oben erwähnten Urkunden mit abaadruckt.

einmal ein volles Jahrhundert überlebt hat. Der Grundftein ju bem BBaifenhaufe ward am 6. April 1728 burch ben Stallmeifter und Umtshauptmann v. Beipsiger gelegt, (nachbem bie ganbesregierung ben jum Bau erforberlichen großen Plat von ber Stadt erkauft batte) und bie Mufführung bes iconen, berrlichen Bebaubes im Jahre 1729 vollendet, worauf bann auch, von berfelben Sand, am 29. April bie Grundsteinlegung gur Rirche erfolgte, beren Aufbau fo raich und gludlich fortichritt, baß fie ichon am 1. August 1731 feierlich geweiht werben . tonnte. Dbicon nicht hierher geborig, tonnen wir es und nicht verfagen, eine moglichft turge Befdreibung biefes Baifenbaufes, welches nachft bem Schloffe Bartenfels, bas großartigfte Gebaube ber Stadt mar, bier einzuschieben. Ber es gefannt bat, bem muß beute noch beffen Demolirung tief ichmergen. Bie willfommen fur militarifche 3mede murbe es jest fein, batte es fteben bleiben tonnen. Mit ber Sauptfront mar es ber Rirche jum beil. Geift und bem Gottesader jugewendet, fo bag nur bie vom hospitalthor aus nach Leipzig fubrende Strafe fich bagwifchen bingog. Das Sauptgebaube mar mit feinen beiben Flugeln, gang maffiv von Dirnaifchem Sanbftein aufgeführt, 246 Ellen lang, 22 Ellen tief und 3 Stodwerte boch. Das Rrantenbaus fur mannliche Rrante batte eine Lange von 60 Ellen und eine Diefe von 19 Ellen; bas Rrantenhaus fur weibliche Rrante, worinnen jugleich bas Bafchbaus befindlich mar, maß 504 Elle in ber gange und 194 Gle in ber Tiefe. Beibe Rrantenbaufer fanben von bem Saupt-Rlugelgebaube abgefonbert. Die in ber Mitte bes Sofes freiftebenbe Rirche hatte in ihrem Umfange 118 Ellen, bei 17 Glen Sobe bis jum Dad. Das gange Gebaube, nebft bem geraumigen, mit einer Caftanien : Allee gezierten Sofe, machte auf jeben Rremben ben angenehmften Ginbrud. Belch eine prachtige Raferne ober Lagareth tonnte es jest abgeben. Rach Abrechnung ber Beamtenwohnungen, ber Schul-, Arbeite-, Speife- und Schlaffale, fonnten 300 Denichen bequem barinnen wohnen. Gern batten auch Die Gachf. Militarbeborben, bei beginnenber Befestigung ber Stadt, bies toftbare Gebaube erhalten und batten auch ben Plan bagu angelegt, nach welchem freilich bie Befeftigungewerte nach biefer Geite bin, eine weitere Musbehnung batten erhalten muffen. Rapoleon's Bille aber hatte eine engere Einie geboten und jenes Bebaube, mit feiner Rirche mußte iconungelos fallen. Ghe wir beibe in Erummer fallen feben, wollen wir noch Giniges aus ihrer Gefchichte boren. Der 7 jahrige Rrieg mar es, ber biefe Bebaube ofter in bie Gefahr brachte, niebergeriffen ober eingeafchert zu merben. Der Preuß. Dberft v. Bolfersborf batte in ber Beit, mo er Torgau befest hielt , mehrmals bie Abficht fie nieberreifen ju laffen, um an ihrer Stelle eine Schange aufzuführen und es murbe gefchehen fein, wenn nicht Ronig Friebrich befohlen batte, Die Unftalt in Sout und Protection ju nehmen. Dagegen fonnte es nicht abgewendet werben, bag im Jahre 1757 bas große Gebaube mit 2 bis 300 und im Sabre 1760, nach ber Schlacht bei Guptib, mit 3 bis 4000 Rrante und

Bermunbete belegt marb, weshalb bie Debrgabl ber barinnen befindlichen Armen und Raifen in ibre Seimath entlaffen merben mußte. Ig, es murbe bie einstweilige gangliche Auflofung ber Anstalt nothig geworben fein, wenn nicht aus ber Preug. Relb-Rriegstaffe von Beit ju Beit bebeutenbe Summen gur Erhaltung berfelben ausgezahlt morben maren. Groffer murbe bie Gefahr, als im Sahr 1759 Die Croaten fich bes Baifenhaufes bemachtigten und barinnen feftfesten, wobei es vom 11. bis 13. Auguft von ber Stadt aus, ein heftiges Gewehr- und Gefchut: feuer ausbalten mußte. Im Jahre 1760 marb es fogar mit Bomben beworfen, und babei bie mannliche Rrantenburg eingeafchert. Gin bei biefer Belegenheit gang in ber Rabe entftanbener großer Brand, ber auch, wie vorgebend ergablt worben ift, Die Bospitalfirche in Miche legte, brachte bas BBaifenhaus in Die bochfte Gefahr, bie Gott aber gnabig abmenbete. Gie fehrte von Reuem wieber, als nicht lange barauf bie fammtlichen Borftabte niebergebrannt murben, welches Loos auch bem Baifenhause jugebacht mar. Schon maren an ben Gebauben beffelben pon innen und aufen Dechfrange aufgebangt, icon mar ein Dreuff, Cavallerift bamit beichaftigt, Diefelben bei ber Pforte angugunben, als er von einem Defterreicifden Panburen, ber fich berangeschlichen und hinter einer Bede poffirt batte. burch eine Rlintentugel niebergeftredt marb; und fo im weitern Erubel bie brobenbe Wefahr abermals vorüberging. Im Jahre 1811 aber tonnte es feinem Berbangniffe nicht entgeben, es mußte ber gerftorenben Gewalt unterliegen. Die Baifenanftalt marb nach Bangenborf verlegt und ber ermachfene Theil ber Armen in bie Beil : und Berforgungsanftalt im Schloffe Sonnenftein bei Dirna untergebracht. Der lette Gottesbienft in ber Baifenbausfirche fand am Robannisfefte 1811 fatt und bie Rirche felbft ward balb barauf, mit ben ubrigen Gebauben, bie man jeboch noch fo lange als moglich iconte und als Lagareth benutte, ber Erbe gleich gemacht. \*)

6) Die Schloftirche. hier konnen wir von vornherein kurz sein. Denn von ber Erbauung und Einweihung biefer Kirche, von ibrer innern Beschaffenheit (von welcher noch beute Jedermann sich überzeugen kann) und von bem, was zur frühesten Geschichte berselben gehört, ist schon in diesem neuen Anhange, da wo von der Martinskapelle die Rede war und vorher in den "Denkwürdigkeiten", von S. 61 dis 65 das Röthigste gesagt worden und also nur noch das hinzugufügen, was dort nicht mit zur Erwähnung gekommen ist und was ihrer spatern und jungsten Geschichte angehört. Knüpfen wir also an S. 65 an, um das, was da aus der neuesten Zeit über diese Kirche nur angedeutet werden konnte, etwas ausstührlicher mitzutheiten. Nachdem seit dem

<sup>\*)</sup> Auch biefe leste, von bem Armen- und Baifenhausprediger Aug. Gottholb Zaufcher gebalten Predigt, ift gleich borauf bei Rury in Torgau gebrudt erschienen und ift ber ibr angebangten geschichtlichen Anmerkungen wegen, ein bankenswerther Beitrag jur neuern Gefchichte unferer Stabt.

Tobe ber frommen Rurfurftin Cberbarbine, Bemablin Muguft's bes Starten, Die Schloffirche verschloffen und barauf, wie an andern Orten icon mitgetheilt worden ift, nur einige Dale jur Abhaltung tatholifcher Gottesbienfte wieber geoffnet worben mar, murbe fie im Jahre 1745 guerft wieber auf einige Beit fur evangelifche Gottesbienfte benutt. Torgau mar bamals, in Folge bes 2. ichlefischen Krieges, von ben Preugen befett. Funf Tage lang mar bie Stabt von bem, von Beipgig ber burchziehenden, 32,000 Mann ftarten Beereshaufen, unter Commando bes Rurften Leopold von Deffau, fart belegt, bas Sans burdichnittlich mit 30 Dann, welche von ben Burgern verpflegt merben mußten. Bon bier ben Beg nach Dresben nehment, blieben 300 Dann, unter bem Befehle bes Dberftlieutenant v. Saufen, jur Befatung bes Schloffes und ber Brudenfchange gurud. Da war es, wo biefer Schlofcommanbant einen allfonn: tagigen Gottesbienit in ber Schloffirche fur feine Mannschaften anordnete, ben Die Stadtgeiftlichen abzuhalten hatten. Die erfte, febr freimuthige Predigt, über Buc. 3, 14. hielt ber bamalige Superintenbent Grulich, ein geborner Dommer. Mis aber nach ber fur bie Preugen fiegreichen Schlacht bei Reffelsborf (ben 15. December 1745) und bem balb barauf ju Dresben erfolgten Friedensabichluffe (ben 25. December beffelben Jahres) jene Preug. Befahung von bier abzog, borte auch ber Gottesbienft in ber Schlofifriche wieber auf. Ginige Decennien fpater erhielt bas Schlofi Sartenfels eine neue Bestimmung, Das fürftliche, mabrent bes 7jahrigen Rrieges in feinem Innern faft gang verwuftete Schloß, warb 1770 fur eine neu gu errichtende Bucht-, Arbeite- und Errenanstalt auserseben und nach Bollenbung ber bagu notbigen Ginrichtungen, ju Enbe bes Jahres 1771, von feinen neuen, unfreiwilligen Bewohnern bezogen. Damit tam benn auch bie Schloffirche wieder in Gebrauch und voraussichtlich auf Die Dauer. Gie erhielt jest einen eigenen Prediger und ber erfte Gottesbienft mit ben Buchtlingen, fand im Sabre 1772, an bemfelben Sonntage flatt, an welchem Butber fie einft geweiht hatte. Doch auch biefe Bestimmung follte bas Schloß und bie Schloßfirche nur 40 Jahre behalten. Denn mit ber im Jahre 1810 anbefohlenen Befeffigung unferer Ctabt, warb gleichzeitig bie Berlegung bes Bucht: und Arbeitehauses und ber Errenanstalt nach andern Orten angeordnet, weil man bas Schloß fur militarifche 3wede in Unfpruch nahm. Die Buchtlinge fanben im Schloffe Lichtenburg bei Prettin und bie Irren im Schloffe Sonnenftein bei Dirna ihr weiteres Unterfommen. Die Berlegung beiber Unftalten verzog fich jedoch bis jum Jahre 1812 und fonnte nur nach und nach erfolgen. Der Prediger ber vereinigten Unffalten aber ging ichon fruber von bier meg, von wo an bie Stadtprediger ben Gottesbienft in ber Schlofifirche mit abzuhalten batten. Die lette Prebigt por bem noch fleinen Refte ber Buchthausgemeinbe, bielt bort ber Digtonus Grulich (Berfaffer ber porftebenben "Dentwurdigfeiten"), am

19. April 1812.\*) 3n ben 40 Jahren, pon 1772 bis 1812, batten 6 Prebiger nacheinander an biefer Rirche amtirt. Bon ba ab blieb biefelbe wieder auf einige Beit verschloffen, um ju Enbe bes Jahres 1813 einem unfaglichen Glente fur einige Monate ihre Pforten ju offnen. Rachbem namlich bie Krangofen ben 11. Dai gebachten Jahres Torgau in Befit nahmen, maren fie querft mit barauf bebacht, ein gagareth fur 500 Mann im Schloffe eingurichten, mobei bie Rirche noch verschont blieb; als aber nach bem fur fie ungludlichen Breffen bei Dennewis, Die Babl ber in Torgau Buflucht fuchenben Rranten und Berwundeten fich mehr ale verboppelte und im October noch überbies ein großes frangofifches Lagareth, mit mehr als 6000 folder Ungludlichen, von Dresben hierher verlegt warb, ba tonnte auch bie Schloffirche bem Schidfale aller ubrigen öffentlichen Gebaube ber Stadt, welche man mit noch 82 Burgerbaufern gum Unterbringen jener requirirte, nicht langer entgeben. Es lagt fich aber nicht befdreiben und man muß es gefeben haben, um ju glauben, wie ichauerlich es um alle biefe Lagarethe beftellt mar, in welchen bis gum Januar 1814 gegen 28,000 Frangofen (von 20,483 maren bie fpeciellen Sterbeliften vorhanden) gla Opfer bes Topbus bem Tobe perfielen und zumeift por Sunger im unfaglichften Schmute elend umtamen. \*\*) Bas aus allen biefen Privat: und offentlichen Gebauben, in welchen folde Lagarethe fich befunden batten, alfo auch aus ber Schloffirche bis gulett geworben mar, laft fich benten. Gelbft fur gebotene gute Bezahlung fant fich Riemand ber bie erfte groblichfte Reinigung berfelben übernehmen wollte. Man mußte baber 50 Straffinge vom Buchthaufe gu Bichtenburg bagu requiriren. Die Schloffirche nach biefer erften Reinigung fur ben Gottesbienft wieber au benunen, baran mar noch lange nicht au benten. Sie blieb noch langere Beit geoffnet fteben, um reine guft barinnen au ichaffen : bann erft fcbritt man ju einer forgfaltigeren Reinigung, womit man bis jum Marg 1814 gu Stande fam. Da Die Damalige erfte Dreug. Garnifon obnebin noch feinen eigenen Prebiger hatte, hielt biefelbe anfanglich ihre Gottesbienfte mit in ber Stadtfirche ab. Balb jeboch traf man Unftalt, Die Schloffirche fur ben Militargottesbienft einzurichten, ber ben Stadtgeiftlichen gegen besonbere Bergutung

<sup>\*)</sup> Diese Predigt erschien auf Berlangen bier in Torgau bei Matthias Kurg, mit einigen hierischen Unmerlungen verschen, im Druck. Sie behandelte über 1. Könige 8, 28. die bei Fragen: 1) was war biefer Tempel lange vor unferer Zeit, von seiner ersten Stiftung an? 2) was ist er neuerlich und bis jeet gewesen? 3) was wird er von nun ab und in Zubunst sein? — Sonderbar! Wie der Diakonus Erulich jest die lette Predigt vor der bieberigen Gemeinde der Schloftliche hielt, so war es sein Großvater, ber hiefige Superint. Erulich, der dort im Jahre 1743, nach einer langen Pause, die erste Predigt vor Preus. Militar hielt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Diat. Burger, Boltabe und Belagerung Aorgau's im Sabre 1913, S. 33 ff. und S. 160, und Dr. G. M. Richter, mebizinische Geschichte ber Belagerung und Einnahme ber Festung Aorgau ic., Berlin 1814, S. 3, 9, 12 und 21 (wo jedoch einige Uebertreibungen mit untertaufen).

übertragen warb, bis im Jahre 1818 ein hierher verlegter Divifioneftab auch 2 Militarprediger mitbrachte, welche von ba an unausgefest und mit nur einmaliger furger Unterbrechung, an Diefer, ber Militargemeinde überwiefenen Rirche ibr Umt vermalteten. Bon ba an wurden auch von Beit ju Beit fur bie Militars fatbolifcher Confession, tatholifche Gottesbienfte in ihr abgehalten, woran augleich bie bier und in ber Umgegend wohnenden Ratholifen bes Civilftandes Theil nahmen und wogu jedes Dal ein tatholifder Geiftlicher von Dagbeburg bierber fam. Damals ging man bamit um, Die Schloffirche ju einer Simultan: firche gu machen, mas fich fpater als unnothig berausstellte, als ein fatholifcher Miffionar bier Station nahm und berfelbe fur Berftellung eines eigenen fatholifden Gottesbaufes Corge trug. \*) Co nabete Die Beit ber 300 jahrigen Jubelfeier ber Schloffirche beran, bie um fo weniger unbeachtet gelaffen werben fonnte, als bie beiben porhergebenden Jubilden megen Rriegeunruben nicht hatten gefeiert merben fonnen, jest aber eine friedliche Beit Diefe Reier begunftigte. Bei ben Borbereitungen bagu, entbedte man eine Schabhaftigfeit am Bewolbe ber Rirche, welche nach bem Butachten fachverftanbiger Manner fur Gefahr brobent erflart murbe, meshalb bobern Dris Befehl erging, Die Rirche jur Berbutung alles Unglude, ju fchliegen und außer Gebrauch ju feben. Doch follte bas nabe Jubilaum erft noch barinnen gefeiert merben. Und bier ift benn wohl beffelben in ber Rurge gu gebenten. Der 17. Sonntag nach Trinitatis 1844 mar ber Bubelfefttag, au welchem Butber por 300 Jahren Die neue Rirche geweiht batte. Diefelbe mar im Innern und Meuffern porber renovirt und fur ben Sag felbft feftlich geschmudt worben. Das zwar fleine, aber icone Mlabafter : Altarbild, en relief gearbeitet, ") mar finnreich mit einem Schlinggewachse vergiert und zu beiben Geiten bes Altars ftanden bobe Drangeriebaume. Muf bem Altar felbft prangten bie 1 Sabr vorber geftoblen und bereits gerichlagen gemefenen, aber wieder erlangten und von einem Berliner Golbarbeiter funftvoll wieder hergestellten, uralten filbernen Leuchter (jebenfalls ein Gefchent von einem ber George), mit brennenben Rergen wieber aum erften Dal und amifchen beiben lag eine neue, icon gebundene und reich mit Gilber befchlagene Prachtbibel, ein Gefchent bes biefigen Ronigl. Dberftlieut. a. D. v. Bemte. Der Rangel gegenüber mar bas, von bes Ronigs Majeftat fur Dies Reft ber Rirche gefchenfte, in Berlin neu gemalte, in vergoldetem Rabmen gefaßte Bruftbild &uther's aufgehangen und ebenfalls mit einem Schlinggewachfe umgeben. Ueber ber Rangel erhob fich, auf bem Schallbedel berfelben, ein in bunter Farbenpracht von Georginen gewundenes bobes Rreug. Die beiden, an ben Banden ber Rirche übereinander binlaufenden Emporen, maren mit Reftous fpummetrifc behangen. Go gefchmudt, überrafchte ber Unblid ber freundlichen

<sup>\*)</sup> Bergi. G. 114-116.

<sup>..)</sup> Bergl. S. 64, in ber Mitte.

Rirche jeden Gintretenden. Die Soffnung , bag bes Ronigs Majeftat zu biefem Refte nach Zorgau tommen werbe, blieb leiber unerfullt, fowie auch fonft Riemand von ben hobern Ronigl. Beborben aus ber Refibeng fich bagu eingefunden hatte. Der Rath, Die Stadtverordneten und fammtliche Ronigt. Civilbeborben, Die Beiftlichfeit und bas Lehrercollegium bes Gymnafiums und ber Burgerichulen, waren fcbriftlich jur Theilnahme an ber Reftfeier eingelaben worben. Der Reffgortesbienft begann Bormittags 10 Uhr und bie Theilnahme an bemfelben mar außer bem Militar und ben Gingelabenen, von Seiten ber Ginmobnerichaft fo gablreich, bag bie Rirche bie Berfammlung nicht faffen und Biele nur vor ben geöffneten Fenstern und Thuren einen Plag finden konnten. An den Kirchthuren murbe bie getrudte Dronung bes Gottesbienftes und bie auf Ronigl. Roffen abgebrudte Beihprebigt Buther's vertheilt. Den Gefang begleitete außer ber Drael bas Militarmufitchor mit Dofaunen. Die Liturgie, mit eingelegtem Reftgebet, verwaltete ber jungere Divifionsprebiger Barnad, Die Reftprebigt aber bielt fein alterer College Sturmer, uber 2. Timoth. 2, 19., welche nach einer vorausgeschickten geschichtlichen Ginleitung, Die Tertesworte in folgenben 3 26: fcnitten gefdidt und erbaulich bebanbelte: 1) ber fefte Grund Bottes beftebt, bas ift bie Bahrheit bie uns heute an's Berg bringet; 2) ber Berr tennet bie Seinen, bas ift bas Bort bes Troftes, bas uns beute erhebt; 3) es trete ab von ber Ungerechtigfeit, mer ben Ramen Chriffi nennt, bas ift bie ernfte Dabnung, bie bas beilige Reft uns einscharft. -Sonflige Reftlichkeiten gab es nicht weiter; aber biefer Gottesbienft reichte bin, ben Jubeltag murbevoll und in erhebender, acht evangelifcher Beife zu feiern. Das Gymnafium batte feine Theilnahme an ber Reftfeier burch ben Druck eines lateinischen Gebichts zu erkennen gegeben. \*) Dach biefer Jubelfeier mußte bie Schlofifirche ibr 4. Jahrhundert verobet und verlaffen antreten, benn fie murbe balb barauf, bem vorgebachten hobern Befehle gemäß, wegen vermeintlicher Gefahr, bag bas ichabhaft geworbene Bewolbe einfturgen tonne, gefchloffen und außer Gebrauch gefest, ber Militargottesbienft aber wieber in bie Stadtfirche verlegt und bort an allen Gonn : und Fefttagen von Bormittags halb 11 Ubr ab, alfo unmittelbar nach Beendigung bes Civilgottesbienftes, abgehalten. Go blieb es bis ju Unfang bes Jahres 1846, ohne bag nur irgend etwas jur Bieberberftellung ber Schloffirche gescheben mare. 218 aber am 25. Dai beffelben Jahres Torgau bas Glud hatte, mit einem Befuche Gr. Dajeftat bes Ronigs beehrt und erfreut ju merben und Allerhochstderfelbe bei biefer Belegenheit auch bie Schlofffirche in Mugenichein nahm, ward ber Reftungsbeborbe befohlen, ungefaumt

<sup>\*)</sup> Daffelbe führte den Zitel: Aedi sacrae, quae in arce dura, quam vocant, Torgovana est, primae quidem evangelicae, diem quo abbine trecentos annos inaugurata est a Luthero, III. Non. Octb. a. MOCCCXLIV pie gratalatur Gymnasium Torgovanum.

an Bieberinftanbfebung ber Rirche ju geben. Der Reparaturbau mar jeboch fo bebeutenb, baff er erft im Sabre 1847 beenbigt werben fonnte, jumal ba im Innern ber Rirche gleichzeitig eine große Beranberung bamit verbunden marb. Es war namlich bie bisberige, ohnehin fleine Orgel fo befect geworben, bag S. Majeftat ber Ronig, auf geschebenes Unsuchen, eine neue verwilligt batte. ") Bei biefer Gelegenheit murbe bas Drgelchor, welches bis jest unpaffend uber bem Mitar fich befunden batte, auf Die bemfelben entgegengefeste gangenfeite verlegt und au biefem Bebuf ein gang neues Chor erbaut. \*\*) Das Aufftellen ber neuen Drgel bielt noch bis jum Geptember gebachten Jahres auf. Bu bem ichonen Roniglichen Gefchente bes vorermannten Bruftbilbes Buthers, batte man aus ben bermaligen Baufonbs auch einen Delandthon, nach einem Granach'ichen Driginalgemalbe in Bittenberg, von bem Lieutenant im 20. Infanterieregiment, von Level, in ber Groge bem Lutherbilbe entsprechend, malen und in einem gang gleichen Rahmen faffen laffen. Das Bilb mar mobigelungen und beibe murben nun ju beiben Geiten ber Rangel angebracht. Bis jum 15. Detober beffelben Sabres mar man im Innern ber Rirche fo weit fertig, baf fie an biefem Festtage, bem Geburtstage Gr. Majeftat, ber Militargemeinbe gurudgegeben und burch einen Reftgottesbienft wieber eingeweihet merben fonnte. Bon ba an fonnte ber Gottesbienft in biefer Rirche wieber ungeftort bis auf ben beutigen Zag fortgefest werben und Gott mag noch lange jebe Gefahr und jeden Unfall von ihr abwenden, bag fie bleibe eine Statte, ba feine Ehre wohnet, und auch ihres Erbauers, bes frommen Betennere bes evangelifden Glaubens, Rurfurften Johann Friebrichs Bebachtnig, burch fie fpaten Beiten noch erhalten werbe.

7) Die Frangiskanerkirche und bas Frangiskanerklofter. Die erftere ift als Gebaube heute noch in der Schofggasse vorhanden; das lettere aber, welches hinter der Kirche nach Saden ftand, und mit derselben parallel laufend, wei Seitenstügel hatte, welche sich an die Kirche anschlossen, ist auch als Gebaude, seit 1836 nicht mehr vorhanden. Ueber die Zeit der Gründung und Erbauung beider, sicht es ebensalls an jedem Nachweis.\*\* Die alteste Urfunde, nach welcher

<sup>\*)</sup> Die alte Drgel erhielt bie Rirche ju Rrenfchau, Die bis babin noch gar teine gehabt hatte, ale ein Gnabengeschent.

<sup>\*&#</sup>x27;) Als etwas Selffames verbient es bemerft zu werden, doß in der Schlößfürch een Altar gegen alle Gewöhnbeit nicht gegen Morgen, sondern gegen Abend steht. Ueber die muthmaßliche Ursache bessen bei in der Brieger, das Schlöß hartenfels. Torgau bei W. Wide der urg, 1844. S. 19

<sup>&</sup>quot;") Eine giemlich ausführliche Geschichte bieser Rirche hat ein ebemaliger hiefiger Archibiat. M. lingte, fpater hier Superintenbent, unter bem Titel geschieben: Rachrichten von ber im lesten Kriege qu einem Magagain gebrauchten Kole fertlirche gu Worgau, het Weberenmeihung berfelben, nebft alten Urkunben. Torgau, gebruckt bei Frieder. Sam. Rubel, 1764." Es wird barin auch bes Klofters mit gebacht. Außer biefter Schrift find auch andere, in ber hiesigen Schulbiliothet befindliche Sandfarften bemust werben.

bas Rlofter icon vorhanden mar, gebort bem Jahre 1360 an und enthalt einen Bergleich bes Rlofters mit bem Rath ju Torgau, wegen 5 Stein Infelt (Unschlitt) und einiger Binfen. Gine zweite vom Sabre 1377, handelt von ber Berpflichtung bes Rtofters ju Bigilien und Seelenmeffen, wegen einer von zwei abelichen Jungfrauen, von Schonow und von bem Bar, gemachten Stiftung. Gine britte vom Jabre 1510, bat es mit ber Stiftung eines Marc. Scharbt und ber Berpflichtung bes Rlofters ju Jahrbegangniffen und Bigilien ju thun. Gine vierte ift ein Gunft: brief ber Bergoge gu Sachfen Rriebrich und Gigismunb,' vom Jahre 1434, wegen eines vom herrn von Gorentt bem Rlofter beichiebenen Saufes. Gine funfte lateinifd, babirt Dresben, 15 Dai 1360, vom Deifiner Guftos Rifolaus, bewahrt bas Unbenten ber Mufnahme bes Rathe ju Torgau in bie Brubericaft ber 3 Frangistanerorben. - Alle biefe Urfunden find nach ben Driginalen (mit Ausnahme ber letten, welche nach einer glaubwurdigen Abschrift copirt ift) ber por ermabnten gingte'fchen Schrift beigebrudt. - Da bie Befdichte bes Rlofters und ber Rirche in allen barüber vorgefundenen Rachrichten mit einander verwebt ift, fo wird auch bier von Beiben jugleich bie Rebe fein. Großen Reichthum mag Rirche und Rlofter wohl nie befeffen baben, benn außer mehreren, aber nicht bebeutenben Schenkungen und frommen Stiftungen, wird in ben alten Radrichten eines jahrlichen Gintommens von nicht mehr als 20 Thir. 7 Gr. gebacht, mogu ber Rath ju Zorgau 4 SS. Binfen an angewiesenen furfürftlichen Sahresrenten ju gablen batte. Mugerbem geborten jum Rlofter noch 2 Saufer in ber Stadt und eine Balbung. Das eine Saus, an bas Rlofter grengenb, meldes in ber Mitte bes 18. Sahrhunderts Baufalligfeit halber abgetragen merben mußte, marb 1434 von ben Gebrubern von Gorenst bem Rlofter gefchenft. Das andere fand in ber Schlofigaffe, nabe am Rlofterfirchhofe. Die bem Rlofter gehörige Balbung, bas "Munchholz" ober "ber Monche Bugte" genannt, mar auf ber Babelwiter Mart am Roffopf ober Tantberg gelegen, woraus jabrlich 60-80 Rlaftern fur ben Rlofterbebarf gefchlagen wurden. Beil aber bieg Soly ber fürftlichen Bilbbahn ju nahe gelegen mar, wurde es fpater, bei Uebergabe bes Rloftere an ben Rath, ju ben furfurftlichen Balbungen gefchlagen, und burch befondern furfurftlichen Receg verordnet, bag 25 Rlaftern umfonft und 160 Rlaftern nach bestimmten Solgforten, jebe fur 6 Gr., an ben biefigen Gottestaften überlaffen werben follten. - Bas bie Rloftergebaube betrifft, fo maren biefelben, wie ne noch bis 1836 ftanben, von febr ungleichmäßiger Bauart und verriethen burch Diefelbe ein fehr hobes Alter. Die beiben Seitenflugel, gwifden ber Rirche und bem Sauptaebaube, untericbieben fich auffallend von letterem, mas es mabricbeinlich macht, baf fie ju verschiebener Beit erbauet worben waren. Das Sauptgebaube mit feinem gewolten Rreuggange und feinen gothischen Fenftern hatte noch am meiften einen flofterlichen Topus. Es mogen freilich auch im Berlaufe ber Sabrbunberte und besonbers nach ber Reformation, feitbem bie Schule in biefe Raume verlegt

worben mar, macherlei Beranberungen in und an biefen Gebauben porgenommen worben fein, welche ihre urfprungliche Geftalt nach und nach immermehr verwischten. Emponirend tonnen fie aber nie gemefen fein und burch ihr Berfcminben ift in ber That fein Denkmal ber Baufunft verloren gegangen. Ueber bas Thun und Treiben ber Rrangistanermonche in Diefem Rlofter findet fich gar feine geschichtliche Radricht por; ein Beweis, baf fich ibr eintoniges flofterliches Stilleben von einer Beit gur anbern, ohne Unterbrechung burch irgend eine mertwurbige ober meniaftens benfmurbige Begebenbeit, gleich blieb, bis bemfelben nach ber Reformation burch ben in ben "Denfwurdigfeiten," G. 24 und 25 bereits ergablten Klofterfturm. ein Ende gemacht murbe. Bom Torgauer Rath wird übrigens gerühmt, baf fich'berfelbe allezeit als Beichuber und Bobitbater gegen bas Rlofter ermiefen babe, mes: halb auch Rath und Burgericaft, laut ber oben ermabnten funften und fechfien Urfunde, in ben gemeinschaftlichen Genug ber Berbienfte und Rurbitten bes gefammten Krangistanerorbens in Sachfen, waren aufgenommen worben. Dit bem eben ermahnten und am angezeigten Orte ergabiten Roppe'ichen Rlofterfturm mar bem hiefigen Rloftermefen fur immer ein Enbe gemacht. Der Rurfurft nahm amar Die bedrangten Monche noch in Schut, fie felbft aber fublten, baf ihre Beit gefommen mar und verließen nach und nach in aller Stille bas Rlofter, um anbermarte eine Buffuchtoftatte gu fuchen. Gie erhielten auf furfurftichem Befehl bei ibrem Beggange jeder noch ein Bigticum. Die wenigen, welche blieben, worunter ber Garbian Urban Abern, ber fich fpater noch verebelichte, bebielten bis 1532 ibre Bobnung im Rlofter und erhielten jeber wochentlich 7 Gr. ju ihren Unterbalt und bie nothige Rleibung. Der genannte Garbian batte porber bie noch porbandenen beiligen Gerathe und Drnate, movon bie Monche, als fie faben, baff fie fich nicht mehr balten tonnten, bas Befte und Roftbarfte ichon bei Geite geichafft hatten, an ben Rath übergeben, weil nach Beftimmung bes Rurfurften und feiner Rathe, bas Gintommen und Inventarium bes Klofters und ber Rirche bem Gottesfaften jur Erhaltung ber Rirchen und Schulen gufallen follte. Rur gwei Reiche und ebenfo viele Vatenen bebielt ber Garbian gum Gebrauch fur bie noch übrigen Donche gurud. Die Rlofterbibliothet, von beren Beichaffenbeit por ber Reformation man nichts erfahrt, wurde in ber Beit ber Muflofung bes Rlofters jum größten Theil beraubt und gerftreuet. Die Berlegung ber Schule in bas Rioftergebaube, fowie beffen vorherige mehrmonatliche Benubung von ber, ber Deft wegen von Bittenberg nach Torgau gefluchteten Univerfitat, und bie Bermanblung Diefer Raume in ein Bagareth vom Jahre 1813 an, tann bier unberührt bleiben, ba bavon icon porbergebend bei ber Geschichte ber Schule bie Rebe gemefen ift. Debr als uber bas Riofter erfahrt man über bie bazu geborige Rirche, bie nach ben Beiten ber Reformation gewöhnlich bie Alltagefirche, um ber in berfelben abgehaltenen Bochengottesbienfte willen, genannt marb. Rach einer in M. Benjamin Bieler's furgefaften Chronif Torgaus (gebrudt Leipzig bei Silfcher

1769)\*) S. 28 vortommenben Bemerfung, welche jedoch ohne alle urfumbliche Gemabrieiftung baftebet, foll ber Grund ju biefer Rirche im Jahre 1485 gelegt worden fein, wornach fie, wenn man anders biefer Ungabe Glauben ichenten fann, viel fpater als bas Rlofter, entftanden mare. Much ftebet noch babei: "Diefe Rirche bat Ablag befommen auf 100 Tage, namlich im erften Jahre bes Papftes Leo, 1513 am 20. Dai, auf Supplication (fo ftebet im Archiv) Beronymus Rubolph, Burgers ju Torgan und Kurfurft Friebrich II." - Das ift alles mas man bort uber biefe Rirche erfahrt. Musfuhrlicheres aber findet man in ber icon angeführten M. Bing fe'ichen Schrift. Rach Diefer Schrift bat Die Rirche folgende Große: Die Altarballe mit 6 gotbifden Renftern ift 37 Ellen lang. 16 Ellen breit; Die gange bes Schiffes mit 7 bergleichen Renfter, beffen ichones Spibbogengewolbe auf 6 fantigen Gaulen rubet, betragt 55 und Die Breite 32 Ellen. Die Sacriftei mar flein und finfter. Rach ber Gubfeite bat fie mehrere, fpater jugemauerte Thuren nach ben Rreuggangen bes Rlofters gehabt. In fruberer Beit ift fie auch mit einem Thurme verfeben gewesen, ber 1547 noch geftanben; ") wenn aber biefer Thurm abgetragen ober auf welche Art berfelbe vielleicht gerftort worden und von welcher Sobe" und Beschaffenheit er gewesen ift, baruber findet fich feine Radricht. Bur Ermabnung tommt nur, bag bie Monche bei Muflofung bes Rlofters bie Gloden mit verfauft baben. Die Rirche batte mehrere (wie viele, erfahrt man nicht) Defattare. Der Sochaltar fant im Chor, ber vom Schiffe burch eine fleinerne, nach ber Reformation abgetragene Empore geichieben war. Dach einem, im Jahre 1525 aufgefesten Bergeichniffe, mar bie Rirche jur Beit bes Papftthumes nicht arm an beiligen Gefagen gewefen. Es find barinnen aufgeführt : 12 filberne Relche, nebft 11 Patanen, 1 filberne Monftrang,2 Apolliche (?), 4 Pacem, \*\*\*) etliche Spangen, ein bolgernes Rreug mit Gilber belegt, 23 Cafeln, bavon 1 mit Gilber geflidt, 5 von Sammet, 1 von Atlas ,1 feibenes, 1 bamaftenes und 4 von Chamelot; 8 Diaconrode, 2 bavon mit Gilber geflidt, 4 von Sammet und 2 von Mtlas; 3 Antipendia ober Tucher, welche am Altare vorn berunterhingen, 1 von Atlas und 2 mit Perlen befeste. Bon bem allen ift bei ber Uebergabe an ben Rath wenig mehr

<sup>\*)</sup> Es hat Diefelbe, ba fie es mit bem Titel: "furggefaßte Chronit," zu wörtlich genommen hat und aller dronologischen Debnnng und aller Grundlichkeit ermangelt, als ein
buntes Allerlei, wenig Werth. Gie hat auf 48, groß gebrudten Quartfeiten, ihre gange Aufgabe
gelöft.

<sup>\*\*)</sup> Der oft erwähnte Sommer schreibt in seinem Tagebuch barüber alse: Torgae statin initio anni 1547 de tribus turribus cuspides superiores, quae antea acuminatae et procerae erant, lateribus munitis prope portam praecipiunt, ut de duadus turribus ad divum Nicolai, quae similes tribus juxta portas erant, ut una a templo monasterii amotae sunt, ut militibus, et bellicis machinis atque bombardis locus daretur.

<sup>&</sup>quot;') Eine Munge ober Tafelchen mit bem Bilbe bes Areuges ober heilandes, fo nach bem agans Dei jum Ruffen bargereicht und baber auch Osculatorium genannt wurde. Schmibt, lexicon eccles, D. 170.

vorhanden gewesen. Bor ber Kirche und zu beiden Seiten sowie hinter bem Kloster ift ein großer freier, mit einer Mauer umgebener Plat gewesen, der als Begrädnisplat biente. Nach vorn ift berselbe bis herauf zur Schloßgasse gegangen, nach hinten bis in die jetigen, zum Kischerdörschen gehörigen Garten. Die Mauer um benselben ift nach der Schloßgasse zu im Jahre 1530 abgetragen worden und sanden von da an keine Beerdigungen auf diesem Plate mehr statt. ') Die Steine wurden zur Erbauung bes neuen Hosbitals zum h. Geist verwendet. Diezenigen, welche auf diesem Kirchhose Erbbegrähnisse hatten, wurden entschädiget. Nach einem späterhin im Jahre 1546 abgeschlossenken Regesse, ward der Raum von der Kirche, bis berauf an die Schloßgasse, dem Rathe überwiesen: ", benselben vor gemeine Stadt und ihres Gesaltens zu gebrauchen." Dieser Raum blieb von da an ein freier Plate und ward von der Kirche durch eine ohngesähr 10—12 Schritte vor derelben ausgesührte Mauer geschieden, in deren Mitte ein Thor mit der Ueberschrift zur Kirche sührte:

Quam sacer hic locus est, quam sacro horrore tremendus! Vere est hic coeli porta domusque Dei.

Ergo locum hunc sacrum sacra quoque mente frequenta,

Sic porta haec templi fit tibi porta coeli,\*\*)

An biefe Mauern ließ spater ber Rath mehrere Topferkammern und Schuppen anbauen, welche wiederum zu Ende des Jahres 1745, in dem ersten schlessischen Kriege, zu Backösen eingerichtet wurden, ohne jedoch im Gebrauch zu kommen, da bald daraus der Friede ersolgte, worauf diese Behaltniffe ihre erste Bestimmung wieder erhielten. Das Beerdigen auf dem nunmehr engbegrenzten Playe vor der Kirche mußte naturlich jeht auch aushden. Nur nothgedrungen wurde da: selbs ben 12. October 1759, wo eben die Stadt von der Reichsamme eingeschlossen war, ein Kind des sächs. Dauptmannes Biesche nund den 10. November 1760, als am 7. Tage nach der blutigen Schlacht dei Schutik, der preuß. Dauptmann Siegmund Abam Wilhelm von Wisteben noch begraben. In der Kirche selbst haben aber noch die gegen die Witte des 18. Jahrhunderts Beerdigungen statt gesunden. Was nun den Gebrauch der Kirche und ihre Schickslicht wurde feitdem Aushören des katholischen Gottesdienstes in berselben betrifft, so ist darrüber noch Folgenbes zu bemerken. Sie wurde seitdem zuerst einige Jahre als

<sup>&</sup>quot;) In ber Gottesfastenrechnung von biesem Jahre beift es: "15 Gr. gween, fo an ber Mauer uff ber Munchen Rirchhof gearbeitet, haben biefelbe Mauer abgebrochen und auf einem Saufen geführt".

<sup>\*\*)</sup> M. Lingte bat biefe Borte alfo verbeutfcht:

Bie beilig biefer Ort! Burcht muß bich überfallen, Gewiß, bes himmels Pfort, und Gottes Saus ift bier. Birft bu jum heiligthum mit heilgem herzen walten, So wirt bes Tempels Thur bir eine himmels Thur.

Dieberlage fur allerhand Gegenftanbe benubt, mas fich baraus ergiebt, baf bei Gelegenheit ber 1528 bier abgehaltenen Bifitation bem bamgligen Schloffer befoblen marb : "bie Rirche in bregen Bochen von Raffen und anderem, fo fich gur Beit barinnen befindet, ju raumen, und fie jum evangelifchen Gottesbienft eingurichten und zu gebrauchen," worauf foldes alles geschabe und bie Defialtare entfernt, auch bie fteinerne Empore gwifden Chor und Schiff abgebrochen murben Den Mitar ichmudte man mit bem, aus ber im Jahre 1523 eingegangenen Rreugfirche por bem Sofpitalthore refervirten Altargemalbe von gutas Rranad. welches iebt noch in ber Gafriftei ber Marien- ober Pfarrfirche aufbewahrt mirb. auf beffen abermalige Eranslotation babin wir weiter unten ju reben fommen werben. Gine Drael erhielt bie Rirche erft 1533. Gie marb ber Schlofifirche ju Bichtenburg fur 8 SS. 3 gr. abgefauft und vom Draelbauer Blafius Behmann aus Bausen fur 13 SS. 21 gr. in beffern Stand gefest; aber laut Gotteetaften: rechnung im Jahre 1560 in Die Marien: ober Pfarrfirde verfest. Go gum evangelifchen Gottesbienfte eingerichtet, benutte man bie Rirche jur Abhaltung ber taglichen Bochengottesbienfte, mober fie bie Benennung "Alltagefirche" erhiett-Bom Montag bis mit Freitag marb jeben Bormittag in berfelben geprebigt, an allen Rachmittagen aber Betftunbe gehalten. Much fanben in ihr alle Kaffeneramina und alle in ber Boche vortommenbe Taufen ftatt. Gine Beit lang verlegte man inbeg auf Unsuchen ber Furftin Catharina, Bergogin von Sachsen, Bittwe, im Sabre 1549 bie Bochenpredigten in Die Marienfirche . .. weil ihr nach Gelegenheit beschwerlich mare, Die taglichen Prebigten in ber Rlofterfirche zu besuchen, und fie aleichwohl ihrer Seelen Seil und Seligfeit und emigen Boblfahrt wegen bem gottlichen Borte geneigt, und ju bochft begierig mare, baffelbe ju boren." Spater trat bie erfte Ginrichtung wieber ein und ift es babei geblieben, fo lange bie Rirche fur ben Gottesbienft benutt werben fonnte, Die 5 Wochenprebigten reducirten fich aber nach und nach auf 3 und bie Betftunden auf 4. Bu biefen Gottesbienften warb auf ben Ricolai-Thurmen eingelautet. Die übrigen Schicfale biefer Rirche anlangenb, ift barüber noch Mancherlei zu berichten. Im Sabre 1534 gerieth biefelbe am 3. Pfingfffeiertage, burch eine im Rlofter jur Rachtzeit ausgebrochene Feuersbrunft in Befahr, bie jeboch unschablich vorüberging, ba man bes Feuers balb Deifter murbe. Giner gleichen brobenben Gefahr entging fie im Jahre 1581 wo am 16. Juni ber Blis in bie Rirche einschlug, ohne jedoch ju gunden. Die M. Bingte'fchen Radrichten überspringen von bier einen Beitraum von mehr als 100 Jahren und laffen namentlich bie verhangnifvolle Beit bes 30jahrigen Rrieges unberührt. Da aber auch in anbern banbidriftlichen Rachrichten nichts aus biefer Beit uber bie Rirche gefagt wirb, fo mag wohl auch etwas Bemertenswerthes nicht vorgefommen fein. Erft im 18. Sahrhundert wird ihrer hier und ba wieder jum oftern gebacht-Buerft ift es eine abermalige, bie Rirche bedrobende Feuersgefahr, bie gur Ermab. nung tommt. Um 28. Februar 1720, wird ergabit, fchlugen belle Flammen burch

Die Rirchenfenfter, bie man jeboch balb bampfte, und ber baburch angerichtete Schaben erftredte fich blos auf einige Sigbante und bie barüber befindliche Emporfirche welche bereis giemlich verbrandt maren, als man bie Rlammen entbefte. Das Reuer foll burch eine, in einer Emportirche fteben gebliebene Rite mit alus benben Roblen entftanben fein. Beil indef auch ein Pfeiler babei ftart beschädigt und bas Mauermert burch ben Rauch febr geschmarzt mar, marb bie gange Rirche im Innern bei biefer Gelegenheit reparirt und renopirt. Wie nun mabrent biefer Beit bie Bochengottesbienfte in Die Marienfirche verlegt merben mußten, fo murbe einige Beit barauf und gwar im Sabre 1730, als bie Marienfirche megen bes bevorftebenben Jubilaums ber Mugsburgifden Confession renovirt marb, ber fonn: tagige Gottesbienft aus biefer in jene Rirche verlegt, wozu einer ber biefigen Diatonen, M. Senne, fein Positiv fur biefe Beit borthin gab. Scheint ber Bojabrige Rrieg unichablich an ber Rlofterfirche poruber gegangen gu fein, fo mar bien beftomeniger im Ziabrigen Rriege ber Rall. Gine Beit lang murbe fie, ohne Sinberung ber Bochengottesbienfte, an ben Sonntagen fur ben Militairgottesbienft ber Preufen benubt, bie ihren eigenen Relbprediger bei fich batten. Bald aber und gwar im Sabre 1757 mußte fie ganglich geraumt werben, um Pulvervorrathe barinnen aufzubemahren und fpater als Fourage:Magazin ju bienen. Erft im Jahre 1762 murbe fie ber Gemeinde gum gottesbienftlichen Gebrauch gurudaegeben; aber faum bağ baß geschehen mar, requirirte fie ber Dberproviantcommiffarius in Rolge erhaltener Orbre von neuem. Alles Bemuben Diefe neue Storung abzumenben, mar umfonft, es mard abermale Betreibe barinnen aufgeschuttet. Erft nach Abichluß bes Subertusburger Friedens, im Jahre 1763 erhielt fie bie Gemeinde bauernd wieder gurud. In biefer langen Beit mar fie in ihrem Innern fo vermuftet worben, bag gu ihrer Biebereinrichtung eben fo viel Beit als Gelb nothig mar: ber Rath aber befand fich megen bes letteren nach fo ichmeren Rriegsighren in großer Berlegenheit. Es fonnte baber bis 1764 nur bas Rothburftigfte fur ihre Bieberberftellung gefcheben. Die jungfte Beit und in ihr ber Freiheitsfrieg, follte jeboch biefer Rirche noch großeres Unbeil bereiten und fie fur immer um ihre eigentliche Bestimmung bringen. Schon im Marg 1811 mußte fie an Die Reftungsbaubeborbe gur Mufbes mahrung von Baugerathichaften abgetreten werben und wenn fie auch bie Bemeinde auf furge Beit, vom Juni bis December beffelben Jahres gurud erhielt. fo borte fie von ba an fur immer auf, ein Gottesbaus zu fein. Mitar, Zaufftein. Rangel, Stuble, Emporen, alles murbe jest abgebrochen, fo baf nur bie leeren Banbe blieben. Dabei ging es von Seiten ber bamit beschäftigten Arbeiter giemlich vandalifd), von Geiten ber betreffenben Rirchenbeborbe aber (man fann es nicht verschweigen) febr forglos ber. Gene baueten iconungslos mit ber Urt barin und gerftorten manches burch Alter ehrwurdige Denkmal, welches, wenn auch nicht als Runftwert, boch feines boben Alters wegen, ber Aufbewahrung werth gewesen mare. Unbere Gegenftanbe, wie Bilber, Schniswerke, Figuren von Stein

und Bolg, die man fpater bier und ba wieder ju Beficht befam und mehr noch als bie gerichlagenen, ber Aufbewahrung und Bieberaufftellung an irgend einem Drte werth maren, murben nach allen Seiten bin verschleppt und ber Deffentlichkeit entzogen. Das fonnte aber nur gefcheben, weil es an geboriger Beauffichtigung und Leitung bei biefen, Die vollige Entleerung ber Rirche bezwedenben Arbeiten, feblte. Rur bas icon fruber ermabnte, aus ber ebemaligen Rreugfirche bei beren Demolirung bier aufgestellte Rranad'iche Altargemalbe, bie, aus ber im Sabre 1811 ebenfalls niedergeriffenen Rirche jum b. Geift (Sospitalfirche, von welcher unter Rummer 4 bie Rebe gemefen ift) taum erft bier aufgestellte fleine Drgel, bie Rangel, einige Erucifire und metallene Dentmaler wurden gerettet, Die erftere in der Safriftei der Marienfirche aufgeftellt, Die zweite verfauft und die letteren Begenftanbe in eine Rumpelfammer geworfen, mo fie jum Theil noch liegen. Mis nun fo bie Rirche mit Saft und Gile in ihrem Innern vollig ausgeleert und nichts als bie tablen Banbe geblieben waren, ging man baran, mit ftarten Balten boppelte Durchzuge ju machen, welche in die Banbe und in Die Gaulen eingelegt murben, um auffer bem Soutergin noch zwei Gtagen berguftellen und fo bie Rirche in ein Lagareth umguschaffen. Somit war fur immer Die Soffnung verichwunden, bag fie jemals wieder ju einem Gotteshaufe eingerichtet werben fonnte. Im Jahre 1813 murbe fie, als frangofifches Lagareth, eine eben folche Boble bes Elendes und bes Entfegens, wie es unter Rummer 6 von ber Schloffirche beichrieben worben ift. 218 fie nach Uebergabe ber Stabt, im Januar bes Jahres 1814 und nach Befreiung von allen Rranten, querft aus bem Grobften ausge: miftet und nach und nach forgfaltiger gereinigt worben mar, blieb fie eine Beit lang leer und offen fteben, um reine, gefunde guft barinnen ju ichaffen; bann murbe fie vorerft wieder als Proviantmagagin und fpater, Jahre lang, als Montirungs: fammer ber Garnifon benutt. In ber Ditte bes Jahres 1832, nachbem von Seiten ber Stadt ber Reubau einer Schule auf einem anderen, als bem bisberigen Plat, befinitiv beschloffen worben war, trat man mit ben bochften Beborben megen ganglicher Abtretung, nicht nur bes alten Rlofterfculgebaubes, fonbern auch ber Rlofterfirche in Unterhandlung und wenn und fur welchen Preis ber Bertauf an ben Staat ju Stande tam, bas ift ebenfalls ichon vorgebend, bei ber Beichichte ber Schule gur Ermabnung gefommen. Die Rirche behielt nun bie Beftimmung eines Lagarethe und murbe bagu beffer noch ausgebauet und eingerichtet, auch ber Dlas por berfelben, nach Befeitigung ber Mauer mit ben Topffammern, regulirt unb bie Rirche jugleich außerlich reparirt und renovirt. Go hatte bie Stadt abermals ein Gotteshaus weniger. Die Mauern ber Klofterfirche fteben gwar noch und fonnen unter Gottes Schut noch lange ein Denkmal vergangener Jahrhunderte und der wechselvollen Geschichte unferer Stadt bleiben; aber ihre urfprungliche Bestimmung werben fie nie wieber erlangen. Go moge benn ber barmbergige Bott, beffen Bort Jahrhunderte lang jum Beile vieler Geelen in biefen Mauern

verfündiget worden ift, daffelbe auch ferner und fo lange bie Rirche ihre jegige Bestimmung behalt, an ben Gergen berer fraftig werben laffen, die er hier vom Tobe errettet ober zum Tobe fuhrt. Er moge helfen, daß allezeit ber Geist ber Liebe und ber Milbe, ber Theilnahme und bes Erbarmens über alle hier Leibende walte, auf baß es immer heiße: siehe, hier war Jahrhunderte lang ein Gotteshaus und baß ift es heute noch.

8) Die Dicolaitirche. Bon biefer Rirche ift icon, mas ibre Gefchichte betrifft, in ben "Denfwurdigkeiten," G. 9 Rote \*) Debreres angeführt morben. Dort wird fie ein Alial ber Marienfirche genannt. Dem entgegen wird fie in einer papftlichen Bulle von 1513 als eine Parochialfirche bezeichnet und bingegen in vielen alten Torgauer nachrichten Die Marienfirche als Rilial von jener angeführt. Welche von beiben Ungaben Die richtige ift, muß babingeftellt bleiben. Es fommt auch jest nicht viel barauf an. Bon ihrem Borbanbenfein find jest nur noch traurige Ueberrefte vorhanden. Bon einem Rirchhofe umgeben, umfaßte ibr Territorium bas Quabrat, welches jest mit bem Rathhaufe, beffen Seitengebauben in ber Scheffelgaffe, ben ehemaligen Fleischbanten und ben Ronigl. Rreisgerichte: Gebauben in ber Leipzigergaffe (fruber bie Budden) bebauet ift. 218 Beit ibrer Erbauung wird gewohnlich bas Jahr 1379 genannt, weil man biefe Jahrebjahl oben an einem Pfeiler ber Rirche eingehauen fand. Mein fie muß ichon fruber geftanden baben, ba eine Urtunde von 1359 ber Stiftung eines Altare in Diefer Rirche gebenft. Gie bat 7 Altare gehabt, namlich 1) u. I. Fr. Maria, 2) Exulum ober ber Elenden, 3) ber S. Elifabeth, 4) Crispini, 5) Jacobi, 6) quatuor doctorum (Augustini, Hieronymi, Ambrosii, Chrysostomi) und 7) corporis Christi. Ihre Bauart muß, wie man vor langerer Beit, mehr noch als jest, an ben Ruinen feben fonnte, icon, ibre Grunbflache aber im Berbaltnif gu ibrer Breite. ungewohnlich lang, von ben beiben Thurmen bis bin an bas Rathbaus gemefen fein. Bom Jahre 1392 eriftirte eine Berfchreibung bes Marfgrafen Bilbeim, in welcher er bem Pfarrer biefer Rirche ein gemiffes Gelb ausfette, mit bem Bebing: "bafi er alle Sonntage nach ber Besper mit bem beil. Kreuze einen Umgang halte und Bigilien finge, auch alle Montage gur beil. Deffe mit bem beil. Kreug einen Umgang um bie Rirche balten laffe." In biefer Berichreibung mar gugleich ein gewiffes Gintommen ju Bein, Softien und Raucherwert verfcbrieben. Bifchof Johann VI. erneuerte 1441, feiner Borfahren 40tagige Indulgengien fur alle biejenigen, fo in ber Dicolaifirche bas tagliche "Salve Regina" fingen boren, unter Schlagen an bie Bruft "ecce pulsatus fuit" fprechen und ein Pater noster mit brei Ave Maria's beten murben."

Im Sahre 1466, als es um biefe Zeit in Torgau an Bauffellen fehlen wollte, gab Theo borich IV. von Schonberg (Bifchof in Meißen) die Erlaubniß: "einen Theil von bem Kirchhofe ber St. Nifolaifirche zu weltlichen Gebauben anzuwenden, unter ber Bedingung: bag ber glaubigen Menichen Korper, die ba begraben,

ehrlich gehalten und fo viel es fein fonnte, an einen beiligen Ort wieder beigelegt murben.") Gine große Gefahr brobete biefer Rirche im Jahre 1482, burch eine. auf ber Leivzigergaffe in bem gegenüberliegenben Saufe (bem nachmaligen Furftenhaufe) ausgebrochenen Feuersbrunft, burch welche 106 Saufer in ber Leipzigers, Fifchers, Enten:, Ergen: und Rubgaffe und felbft vor bem Thore in Ufche gelegt wurden, Die Rirche blieb gwar von ben Flammen verschont, hatte aber am Dache großen Schaben gelitten. Bu Unfange bes 16. Jahrhunberts muß ber Rirchhof gu St. Nicolai auf irgend eine Beife entweibet und beshalb mit Interbict jeber firchlichen Sandlung auf bemfelben, belegt gewefen fein, mas aus einer Diffive bes Bifchofs ju Deigen, Johannes VI. von Gaathaufen, d. d. Burgen, ben 28. December 1509, bervorgeht, in welcher er einen Umgang auf biefem Rirchbofe wieder gestattet. Damit icheint auch ber Erlag einer pauftlichen Bulle vom Jahre 1513 jufammenguhangen, nach welcher Mlen, welche bie Ricolaifirche im baulichen Befen erhalten, fowie allen anbern Glaubigen und mahrhaft Bufifertigen beiberlei Gefchlechts, welche biefe Rirche an beiligen Reften (folgen beren Benennungen) anbachtig befuchen und hulfreiche Sand bieten murben, auf Surbitte bes furfurftlichen Gecretairs, Sieronymus Rubloff, und im Bertrauen auf ber Apoftel Petri und Pauli Unfeben, 100 Tage von ber auferlegten Buffe, im herrn gnabigft erlaffen fein follten. Mus bem Inhalt biefer Bulle fann man auch ichliegen, bag es mit bem Gintommen und Bermogen biefer Rirche nicht besonders geftanden haben mag und bag ihr burch biefe papftliche Berbeigung einige Mufbulfe werben follte. Die erwunschte nothige Mufbulfe im Sinne biefer Bulle, follte aber balb unnothia merben, inbem bie nicht lange barauf folgenbe Beit ber Reformation auch in biefer Rirche und in Torgau in biefer Rirche querft, bem papftlichen Unfeben und feiner Dacht, fowie bein fatholifchen Rultus, fur immer ein Biel feste. Der Priefter und Altarbiener an biefer Rirche, Balentin Tham, entichied fich in einer, am 9. Sonntage nach bem Trinitatisfefte bes Sabres 1520 gehaltenen Predigt, offentlich fur bie Reformation, nachbem er ichon 1518 in ber Schloffirche wiber ben Ablag geprediget hatte. \*\*) Die erfte Zaufe in Deutscher Sprache batte er bereits im Jahre 1519 verrichtet. Bei alle bem blieb in Torgau bie fatholifche Confession noch eine Beit lang bie herrschende und ber hiefige Clerus, fowie ber bemfelben vorgefette Bifchof von Deifen, 3 o hannes VII.

<sup>&#</sup>x27;) Nach einer genau Cepie, als Beispiel ber camals üblichen abgefürzten Schreibweise, lautet bes Bischofs Erlaubnissschaft also: Theodorieus Dei gra Epus missaen. Ciniterium Eccle Saneti Nicotai in oppido Torgaw ner Dioece, arceri et ps ejusdem m natusare publice parte, ob in gruento necessitate, bominum quti possit corpibus fideliter effossis, ac in locum saer. dposits teuore psentm favorabilite indulgemus. Dat. Hissne anno dm. MCCCCLX sexto; die pma mens. April. sub aff. are sigl,

<sup>\*\*)</sup> Pat. Z. 16 Rete +.

von Schleinit, boten alles auf ihr fintenbes Unfeben und ihre geiftliche Macht ju behaupten. Denn noch im Jahre 1521 mußte fich ber Rath an ben letteren mit einem Gefuch um Ueberlaffung eines Theiles bes Nicolaifirchhofes jur Er: bauung einer Rleifchante wenden, wogu berfelbe auch von Burgen aus bie Er: laubnig ertheilte. Dit bem Jahre 1526 fcheint ber fatholifche Gottesbienft in Diefer Rirche gang aufgebort gu haben, ben bei ber befannten Bifitation im Jahre 1528 ftand fie bereits verlaffen und verschloffen und murbe bem Rath, laut Biffe tationsprotofoll gur anderweiten Benubung übergeben, boch mit ber Bebingung : "bag man fie nicht jest icon ju einem Raufbaufe benute, um nicht Mergernif ju geben, jumalen auch bie Leiber vieler Beiligen bafelbft rubeten." - Go fanb fie, biefe Beifung achtent, langere Beit unbenutt und erft nach und nach verlegte man bie Dehlmage, bas Siegelhaus (mahricheinlich mit bem fpateren Accisamt gleich bebeutent, benn es beifit: bier murben bie Tuche ber Tuchmacher geffegelt) und bie Brobbante in biefelbe. Muf einem im Schiffe angebrachten Durchqua. ber bas Gewolbe gur Dede hatte, hielten in ben Jahrmartten bie Rurichner feil. Ebenfo murben mit ber Beit, auf ber Seite nach ber Leipzigergaffe gu, gaben fur Die Soder und auf ber andern Geite nach ber Scheffelgaffe bin Die Frohnfefte und Die Wohnungen fur Die Rathebiener angebauet, nachbem 1564, nach bem Martt bin, bicht vor ber Rirche und an biefelbe anftogend, bas neue Rathbaus fich erboben batte, welches bis babin auf ber andern Seite bes Marttes, an ber Ede bes Kleischmarttes, ber Dobrenapothete gegenuber, befindlich gemefen mar, aber Baufalligfeit halber abgetragen werben mußte. Bas von ber Ricolaifirche noch ubrig mar, follte im Jahre 1657 burch eine Feuersbrunft vollends gerftort werben, welche, in bem Saufe ber jegigen gowenapothete ausbrechend, bei ftartem Winde Alugfeuer nach bem Rathhaufe binubertrieb, bier ben binter bemfelben fich erbe: benben Sausmannsthurm entzunbete, ber bann, auf bie Dicolaifirche gufammen: fturgent, Dad und Gewolbe berfelben burchfdlug und bie Rirche in Brand febte, fo bag fie im Innern gang ausbrannte und nichts ale bas Dauerwert von ihr ubrig blieb. Runf Menichen fanben bei bem Ginfturg bes Thurmes ihren Tob. Um bie unter ber Rirche und bem Rathhause befindlichen ichonen Reller gu erhalten, murben nach einigen Sahren bie Mauern ber Rirche mit einem neuen Dache verfeben. Wie und wogu man in ber neueften Beit biefelben benutt bat, bas ift ichon 3. 9 R. \* angeführt worben. Roch ift aber ber beiben Thurme an ber Abendfeite biefer Rirche ju gebenten, welche burch ihre Bauart und ihre bermalige Beichaffenheit ein bobes Alter verrathen. Db fie mit ber Rirche augleich ober icon fruber erbauet worben find, ift ungewiß. In mehreren alten Rachrichten wird bas lettere, aber ohne irgend einen fichern Beweis behauptet. Dag fie fruber fatt ber jebigen flumpfen Bebachung bobere Spigen gehabt und biefelben im Jahre 1547 verloren baben, ift ebenfalls bereits vorhergebend bei ber Frangistanerfirche, in einem aus Commers Tagebuche als Rote entlehnten Citate gur Erwahnung

gefommen. Beibe Thurme haben schönes Gelaute, welches noch heute bei allen sonn: und festtägigen Gottesdiensten in ber Marienfirche, bei Beerdigungen (wenn Gelaute dabei stattsindet) und sonst bei festlichen Gelegenheiten, im Gebrauch ift. Auf dem gegen Mitternacht stehenden Thurm, der im Jahre 1671 einer bedeutenden Reparatur bedurfte und im Jahre 1849, den 1. Mai Abends 8 Uhr, bei einem Arten Gewitter, von einem Bligstrabl, jedoch unschädlich, getrossen wurde, hängt eine große 1429 gegossene, 80 Etr. wiegende Glode, die Bürgerglode genannt, weil sie bei Bersammlungen der Bürgerschaft auch geläutet wird. Der andere Thurm nach Mittag, hat zwei kleinere Gloden. Die eine mit der Umschrift:

"O Rex gloriae, veni cum pace."

"Ave Maria, gratia plena, Dominusque tecum. 1516,"

Die andere fuhrte Die Jahredzahl 1446 nnd mog 19 Etr.; fie murde aber 1706

umgegoffen, weil fie im Sahre vorher gefprungen mar.

9) Die Rirche g. U. I. Frauen ober Marienfirche, gewohnlich auch bie Pfarr: ober Conntagefirche genannt. Den letteren Ramen erhielt fie, feit bie vorermahnte Frangitaner: ober Rlofterfirche gewohnlich als bie Alltagefirche, wegen ber in ihr nach ber Beit ber Reformation gehaltenen Bochengottesbienfte, begeichnet wurde. - Um unothige Wiederholungen ju vermeiben, ift in ben porftebenben "Denfrourbigfeiten" G. 8, Dote \* nachzusehen. - Unter ben vielen Ravellen und Rirchen welche unfere Stadt in fruberen Jahrhunderten gehabt bat, ift Die Marienfirche, aufer ber Schloffirche (Garnisonfirche) Die einzige, melde ibr fur ben gottesbienftlichen Gebrauch geblieben ift. Somit ift Die Gemeinde leiber ber Befabr blosgeftellt, bei jeber Biebertebr folder Beiten, wie fie im Jahre 1813 biefer Rirche tamen (wovon nachfolgend bie Rebe fein wirb), ober bei fonft moglichen Unglude: fallen, welche eine Berftorung berfelben berbeifuhren tonnen, wie fie ja mehrmals ichon Davon bedrobet worden ift, auf langere Beit gar fein Gotteshaus mehr gu haben. Rur folde mogliche Ralle, Die Gott in Ungben abwenden moge, mare es baber mobl gut gemefen, wenn beim Bertauf bes Frangistanerflofters, Die bagu geborige. foeben ermabnte Frangistaner- ober Alltagefirche ber Stadt batte erhalten merben tonnen. Die Gemeinde hat baber alle Urfache, bei jeber Berfammlung in biefem ihr allein noch übrig gebliebenen Gotteshaufe, Gott ju bitten, bag er baffelbe in feinem allmachtigen Schut nehmen und por jedem Unfalle in Gnaben behuten wolle. Db übrigens, wenn bennoch jemals eine totale Berftorung biefer Rirche erfolgen follte, Die Mittel fich finden murben, einen gleichen Bau, wie ber gegen: martige ift, wieber berauftellen, mochte febr zu bezweifeln fein. Done 3meifel ift ber Stadt unter ihren vielen fruberen Rirchen, in ber Marienfirche Die iconfte er: halten worden und es burfte, wir wollen nur fagen in ber Proving Sachfen, mobil nur wenige Stabte geben, die fich eines iconeren Gotteshaufes, in Bezug auf groffartige Baugrt zu erfreuen baben, beren Stol allerbings einfach, aber gemifi febr ebel ift. Das Gintreten in biefe Rirche, namentlich burch bas Sauptportal,

hat ichon viele frembe Bau: und Runftverftandige überrafcht, fowie es fonft auch auf Alle, Die bas nicht find, einen imponirenden Ginbrud macht. Ja, biefe Rirche ift ein Erbe von unfern Borfahren , wofur wir ihnen nicht genug banten tonnen. In einem, im Jahre 1749 von Job. Gottl. Deterfell (gemefener biefiger Buch: brudereibefiber) unter bem Titel : "Torgauifde Mertwurdigfeiten und Radrichten". redigirtem Bochenblatte in 4. (welches Unternehmen, wegen mangelnber Unter: flugung, bieß eine Jahr nicht überlebte) wird G. 32, ihr innerer Rlachenraum und ihre Sohe alfo angegeben : "Bange fammt bem Chor uber 100 Bert. Glen, Breite 60 Ellen, Bobe bis jum Gewolbe 34 Ellen". Das icone Gewolbe bes Schiffes wird von 8 fclanten, in 2 Reiben ftebenben tantigen Gaulen getragen, welche in bie Rippen bes Gewolbes auslaufen. 3mangig bobe Renfter mit Spibbogen. welche in benfelben auf bas verschiedenartigfte gothifch verziert find, geben bem Innern mehr als ausreichenbes Licht. Wie burch fein Inneres, fo imponirt bas ftattliche Gebaube auch burch fein Meugeres und ift nur ju bedauern, bag es nicht auf einem freieren Raume fteht und burch bie angrengenden Bohnhaufer gu febr verftedt, auch außerbem noch burch eine bobe Mauer von ber Strafe abgeschloffen Rruber bat bie Rirche, worauf wir noch besonbers tommen werben, 2 bobe Thurme gegen Abend und einen fleineren gegen Morgen gehabt. Gine groffe icone Rofette amifchen beiben Thurmen, über bem Sauptportale, murbe viel mehr in bie Augen fallen, wenn fie nicht ebenfalls burch Baume und Bobnbaufer gu febr verftedt mare.

Das Gange wird febr gewinnen, wenn die Beit tommt, Die nicht außen bleiben wird, wo endlich bie erwahnte Mauer und mit berfelben bie um bie Rirche berum: ftebenben Baume fallen werben. Muf Die Krage, wenn bieß icone Gottesbaus erbauet worben ift, tann wieberum feine bestimmte, auf urtundlichen Rachmeis fich frubenbe Antwort gegeben merben. Gewohnlich wird bas 3abr 1479, boch ebenfalls ohne fichern Beweis, ale bas Jahr feiner Grundung genannt. Dag biefe Rirche aber viet fruber ichon vorhanden gewefen fein muffe, ergiebt fich aus Dachrichten über biefelbe, Die auf altere Beiten gurudweifen. Beifpiele bavon find fcon porgebend G. 8 R. \*) aufgeführt, beren Glaubmurbigfeit baburch erbobet mirb, baf noch andere aus berfelben Beit ihnen gur Seite fteben. Denn fo beift es in Dr. XXIX (M. Rrubthoff's hiftor. Stromateus Torgauifcher Alterthumer) 5. 54 baß "1333 Fridericus Severus, Friderici admorsi Cobn, ben geftrengen Rittern Bocho und Theodoro. Gebrubern von Zorgau, einen lateinifchen Conceffionsbrief über einige Lebngelber ju einem Altar in ber lieben Krauenfirche gegeben" und G. 54, baß "1377 Wilhelm Cocles einige Binfen gur ewigen gampe por bes herrn Leichnam in ber Marienfirche, verschrieben habe." Much mirb ebendafelbft G. 63 einer Berfchreibung bes Rathes uber Gelber jur Ausbauung ber Rirche gebacht, mas vermuthen lagt, bag bie Marienfirche ber bamaligen Beit alt und baufallig gewesen fein mag. Diefe Bermuthung wird um fo mahricheinlicher

und macht bie obige Ungabe erflarlich, wenn anberwarts gur Erwahnung fommt, es fei im Jahre 1470 biefe Rirche an Die Stelle einer uralten neu gu bauen angefangen worben. Ueberbaupt mag wohl auch nachher zu verschiebener Beit baran gebauet worden fein. Denn fo findet fich uber bem Sauptportale bie Jahresjahl 1516, ohne bag man weiß, worauf biefelbe binweift. Bis jur Reformation batte biefe Rirde, uber welche bas Patronat bem Ciftercienfer-Monnenflofter in Dimptiden auftand, nicht mehr als 16 Altare, unter welchen einer befonbere Ermahnung perbient, namlich ber im Jahre 1505 vom Rurfurft Friedrich und beffen Bruber, Bergog Johann, beim Ableben ber Gemablin bes letteren, Cophie von Dedlenburg, ju Ghren ber beil. Unna und ber viergebn Rothbelfer geftiftete Rach einer nur breifahrigen Ghe ftarb Cophia, am zwolften Tage nach ber gludlichen Geburt ihres erften Gobnes, bes nachmaligen treuen Befenners bes Epangeliums, aber ungludlichen Rurfurften Johann Friebrich, ber befanntlich im Sabre 1547, unweit Dublberg, in ber Lochauer Saibe in faiferliche Gefangenichaft gerieth und Land und Leute verlor. Bergog Johann, uber ben fruben Berluft feiner Gemablin tief gebeugt, ließ uber beren Grabgewolbe im Chor unferer Rirche, ein Monument fegen, bestehend in einem großen, auf fechs Gaulen rubenbem Steine, mit einer Deffinaplatte bebedt, auf welcher bie Rurftin, in Lebensgroße gravirt, bargeftellt ift, ben Rofenfrang in ben gefalteten Sanben baltenb, um bas Bilb berum, an ben vier Seiten ber Meffingplatte, bie Borte in erhabener gapibarichrift: Anno MDIII. Am Obend Margarethe ist verschieden die Durchlauchte Fürstin, Fran Sophia geboren von Mechelburg, Hertzogin zu Sachsen, der Gott gnaedig und barmherzig sei. Außer: bem ließ ber Bergog in Bereinigung mit feinem Bruber, Rurfurft Friedrich. ber an beffen Erauer innigen Antheil nahm, bei bem Grabmale, und gwar vor bemfelben, unmittelbar am Gingange jum Chor, ben vorermahnten Altar errichten und benfelben mit einem ichonen, die vierzehn Rothhelfer barftellenden Rranach'ichen Gemalbe fcmuden. Kerner verorbnete er, bag von einem befonbers bagu angeftellten Caplan, fur emige Beiten (bie jeboch balb ihre Enbichaft erreichen follten) an biefem Altare wochentlich funf Deffen gelefen, von ben Chorschulern in vorge: fchriebener Beife babei gefungen und bas Grab mit Beihmaffer beforenat, auch bei jeber Mittwochsmeffe bie Rergen auf ben um bas Grabbentmal berumftebenben 24 großen meffingenen Leuchtern angegundet werben und wie bei ben ubrigen, fo auch bei biefer Deffe auf bem Altar zwei Rerben brennen follten. Mittwochsmeffe mar noch besonders bas Lauten mit der großen Glode vorgefcrieben. Muffer biefen mochentlichen Deffen, fette bie furftliche Stiftung noch funf befonbere, von 24 Prieftern am Tobestage ber Furftin und an ben vier Quatembertagen abzuhaltenbe Begangniffe ober Sahrgebachtniffe feft, wozu bie Geremonien genau vorgefdrieben, auch bie Strafen fur bie fich babei faumig zeigenben ober außen bleibenden Priefter bestimmt waren. Bu jedem folden Begangnig mußten nach

Borichrift 5 Sausarme bestellt merben, um neben bem Grabe au figen, au flagen und fur bie Geele ber boben Singeschiebenen zu bitten. Bu bem allen maren 70 Thir. jahrl. Binfen vorgefdrieben. Die Urfunbe baruber mar vom Rurfurft Briebrich und Bergog Johann, d. d. Torgau, 19. Juli 1505, auf Dergament ausgeftellt. Um biefen Deffen ftill und ungeftort beiwohnen ju tonnen, liegen beibe Rurften in ber Dabe bes Grabmals eine befondere fleine Emporfirche (wovon man beute noch im erften genfter ber Altarhalle, linter Sand, Spuren fiebet) bauen, au welcher vom Schloffe aus, an ber bintern Geite bes Cangleigebaubes entlang. ein ebenfalls fur biefen 3med erbaueter bebedter Gang fubrte. Bon bem ebemaligen Borbandenfein biefes Ganges, ber 1658 wieder abgetragen worden ift, fiebet man aufferlich an ber Morbfeite ber Rirche beute noch beutliche Spuren, fowie auch ber noch vorhandene, vom Schloffe aus hinter ber alten Stadtmauer entlang, boch über ben Barengraben fubrenbe Gang, bamale bagu bergeftellt morben ift. - Da biefe fürftliche Stiftung in ber altern Geschichte ber Marienfirche eine ber wichtigften Partien bilbet, fo mag bie etwas weitlaufige Erwahnung berfelben Enticulbigung finben, und wenn die genannte Rirche noch beutigen Tages mehrere fichtbare Erinnerungszeichen an biefe furftliche Stiftung aufzuweifen bat, fo wird jene ausführliche Mittheilung um fo weniger überfluffig ericheinen, indem fie bem Beichauer berfelben bie nothigen geschichtlichen Erklarungen barüber giebt. - Der epangelische Gottesbienft, welcher balb nach ber Reformation, boch über ein Sabr fpater, als in ber porermabnten Micolaifirche, auch in ber Marienfirche ben fatholifchen Gultus verbrangte, fuhrte mancherlei Beranderungen im Innern berfelben berbei. Bu allererft murben alle Beiligenbilber und bie vielen Altare befeitiget. Blos ber lettermabnte, von bem Rurfurft Kriebrich und Bergog Johann geftiftet, blieb unangetaftet, an welchem auch fortan bas beilige Abendmabl gefpenbet marb. Der lebte fatholifche Pfarrer an Diefer Rirche mar Thomas Molitor (in einigen Sanbidriften auch Molre genannt), ber 1525 ftarb. Dit feinem Tobe fiel bas Gintommen bes Pfarrlebnes und bes Altars St. Stephani in ber beil, Beiftfirche, in ben Gottestaften, Bleichgeitig ging bas Jus Patronatus auf ben Dagiftrat gu Torgau uber. Die landesberrliche Beffatigung beffelben erfolgte jeboch erft viel fpater, namlich im Sabre 1589 und murbe biefelbe bei einer großen Bifitation im Sabre 1598 von bem furfurfil. Abminiftrator, Bergog Friebrich Bilbelm, erneuert.")

Der erste an dieser Kirche angestellte evangelische Geistliche, war ber schon oft genannte Gabriel Diby mus, welcher im Jahre 1523 sein Umt antrat und im Jahre 1529 jum Superintendennen ernannt ward." Mis die ersten Diakonen wurden ihm, ber ebenfalls schon zur Erwähnung gekommene Balentin Tham und M. Balthasar Arnold, an die Seite gesett. Seit ihrer Einrichtung für

<sup>&#</sup>x27;) N. XXIX. @. 120.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. vorgebent S. 36.

ben evangelischen Gottesbienft, find nach und nach mancherlei Beranberungen im Innern ber Marientirche vorgetommen, fowie biefelbe mancherlei Schidfale im Berlaufe ber Beit erfahren bat, bie noch, ber Beitfolge nach, jur Ermabnung ju bringen find. Bevor wir aber barauf übergeben, haben wir noch eines in biefer Rirche aufgestellten und bis auf ben beutigen Zag moblerhaltenen Dentmales ju gebenten , welches weniger um feines funftlerifden Berthes willen , als vielmehr feiner geschichtlichen Bebeutung wegen, anzufuhren ift. Es ift bas in Sanbftein gearbeitete Denfmal, ber am 20. December 1552 in Torgau verschiebenen und in ber Marienfirche beerbigten Chegattin D. Martin Buthers, Catharina von Bora, von welchem eine genaue und treue Abbilbung bier beigegeben ift. Es ift baffelbe im Innern ber Kirche nach Morgen zu, nicht weit von bem Gingange jur Gafriftei, an ber Band aufgeftellt.") Sier burfte auch ber Drt fein, noch anderer Berftorbenen ju gebenfen, welche in biefer Rirche ihre Rubeftatte gefunden Dabin geboren: 1) Sans von Morgenthal, Bergog Albrechts gu Cachfen Rentmeifter, geft. 1488 und mitten im großen Mittelgange begraben; 2) Bunther Bofer, geft. 1505 und in ber Rabe bes Erfteren beerbigt; 3) Johann von Dundwis, furfurftl. Sofmeifter und Rath, 1534 geft.; 4) ein vornehmer Sufar, von Raifer Raris V. Armee, welcher 1547 vor Bitten: berg geblieben und bier in ber Rabe ber Gafriftei begraben worben ift. fpaterer, in Folge eines Baues nothwendig geworbenen Deffnung feines Grabes, fand man in bemfelben 2 Ringe, auf beren einem bie Beichen ftanben: +BIZGABN +HCFBER+S+DJA+. Auf bem anbern waren inwendig folgende Buchftaben gravirt: ANGELJAL + GVIDAM + GVIDAM +, auswendig aber: HJORBAL-TASARAVR. JHCMAKJAJDHAI: MESOASRRFER TMJRAMTHVS MEL. Eine Entzifferung biefer Schriftzeichen mar nicht zu finden. 5) Friebrich von Golbe auf Rrenfcau, welcher ben 2, September 1559 bei Gornewig (einem ju Rrenfchau gehörigen Borwerte) meuchelmorberifch in ber Racht erfchoffen marb: 6) Johann von Thomasbrud, Sofmarichall bes Rurfurften Morit und bes Rurfurften August ganbrichter, geft. 1573; 7) Gotthardt Schaff: gobich, auf Rinaft und Greiffenberg, welcher 1576 bei Unnaburg burch einen Stury feinen Tob gefunden; 8) Elifabeth, bes Beinr. Abraham von Ginfiebel, furf. fachf. Geheimen Rathe Chegattin, welche 1598 an ben Blattern geftorben; 9) Rubolph von Binbhoff ober Binbauf, furf. fachf. General-Bachtmeifter und Dberft ber Cavallerie, ber 1631 ben 7. September in ber Schlacht bei Leipzig geblieben: 10) Chriftoph von Rifdwig auf Rodnig, furf. fachf. Dberft-Bachtmeifter, geft. 1638; 11) Sans von ber Pforten auf Befenig, furf. fachf. Dberft ber Infanterie, geft. 1650. Biele Unbere, Die fonft

<sup>\*)</sup> Raberes über bie Urfache bes bier erfolgten Tobes ber Catharina von Bora, beren Beerbigung und über oben ermanntes Dentmal, f. vorgehend S. 86 und 87 mit ben bagu- gehörigen Roten.

noch ihren Rubeplat in biefer Rirche gefunden, worunter auch mehrere hiefige Superintenbenten, find nicht namhaft gemacht. Der bamaligen Gitte gemaß, waren jum Chrengebachtnig vieler biefer Berftorbenen, Dentmaler von Stein und Erg, Armaturen und Bilber, an ben innern Banben ber Rirche angebracht und Diefelben bamit fo überlaben, bag man bei ber Reffauration ber Rirche im Jahre 1814 fur angemeffen fant, fie insgefammt, bis auf bie beiben Denkmaler ber Bergogin Cophie und ber Catharina von Bora, gu befeitigen. Benn nun gwar nicht ju leugnen ift, bag bas Innere ber Rirche baburch ein freunds licheres Unfebn gewann, fo bleibt boch auch bie gangliche Befeitigung mehrerer Diefer, burch ihr bobes Alter icon ehrmurbigen Dentmaler ju bedauern, von welchen einige funftlich in Marmor und Mabafter gearbeitet maren, andere in recht guten Bilbern, mit gleich funftvollem Schniswerf umgeben, beffanben. Dan batte gwar bamals bie Abficht, biefe Dentmaler burch Rachbilbung in verfleinertem Daags fabe, ober menigftens burch Gebenftafeln, jum bleibenben Gebachtnif ju erhalten und biefelben in ber Salle, in welcher jest bie Denkmaler ber Bergogin Sophie und ber Ratharina von Bora fich befinden, angubringen. Es wurden auch bereits Beichnungen bagu gemacht; babei aber ift es geblieben und wird es nun auch bleiben muffen. Geit bem 19. Jahrhundert und ichon in bas 18. weit gurud, hat teine Beerdigung in ber Rirche mehr ftattgefunden. Der bie Rirche umgebenbe Plat bagegen ift viel langer und in vereinzelten Rallen noch in ben erften Decennien bes jebigen Jahrhunderts bagu benubt worben. Diefer Rirchof ift ehemals auch von etwas großerem Umfange gemefen. Denn nach einer Urfunde von Torgau Mittwoche nach Beihnachten 1541, warb von ben bamaligen Borftebern bes Gottesfaftens, Thomas Burthard und Sans Reichhard, mit Bollwart, Bulaffung und Bewilligung bes wurdigen herrn Gabriel Dibymus, Pfarrers und G. Erbaren Rathe, an Bolf Lauerftein, bes Rurfuiften gu Gachfen Secretarien, "ein Raum vom Rirchhofe ju U. I. Frauen, wie ber jest mit einem Mauerlein befriediget und vermahret ift, ju feinem Saufe in ber Rittergaffe, gegen Unfer I. Rrauenfirche uber gelegen, welches er neu erbauet bat, um 40 gulben baares Gelb verfauft." - Das bamalige La uerftein'iche Saus, bas mit einem Theile bes Rirchhofes fich arronbirte, ift bas nachber Stempel'iche, fpater Brunner'iche, jest Mengel'iche Saus.") Bon ben vielen, um Die Rirche berum befindlich und an Diefelbe angebauet gemefenen Erbbegrabniffen', haben fich nur einige bis auf Die Begenwart erhalten, von welchen bas "Frisfche'fche" befonbere Erwahnung verbient, indem damit eine Stiftung jum Beften ber Rirche in Berbindung ftebet, aus beren Ginfommen bis jest fast alle an ber Rirche vorgefom: menen, mitunter febr toftspieligen Reparaturen beftritten worben find.

<sup>\*)</sup> D. Red, Superint., Rede bei Ginweihung bes neuen Gottebaders gu Torgan te. S. 16, R. 1.

baber auch biefes Erbbegrabnig vor einigen breißig Jahren feinem Berfalle nabe war, erachtete es bie Rirchen-Inspection fur Pflicht ber Dantbarfeit, baffelbe neu aufzubauen und eine neue Bebenktafel mit folgenber Inschrift barinnen aufzuftellen : "Fribichefdes Erbbegrabnig. Dier rubet an ber Geite bes Gatten, Beren Chriftian Rribide, Stabtrichter allbier, Frau Glifabeth Britfche, geb. Schmidt, geb. in Torgau ben 22. November 1596, geft, baf, ben 22. April 1655. - Den theuren Eltern errichtete Dantbar biefes Dentmal, fich felbft an ihrer Geite eine Statte ber Rube, ibr ein gig binterbliebener Gobn, Berr Chriftian Rribiche Des Rathe Baumeifter, geb. in Torgan ben 28. Auguft 1620, geft. ben 17. Juli 1678. - Gin Bobltbater ber Rirche verebrte er ibr jur Erhaltung biefes Begrabniffes, fo wie bes Gebaubes ber Pfarrfirde, aus feinem nachlaffe Die Seegerwiefe in Rnefen. -Dantbar ehrte fein Unbenten bie Rirde, biefes Erbbegrabnif erneuernb 1822. - Debrere ber alten Dentmaler, welche um Die Rirche berum an beren Mauern aufgestellt fint, murben, weil fie manchen in ber Geschichte Torgau's ausgezeichneten Ramen, manchen um bie Stadt hochvertienten Boblthater nannten, im Jahre 1811, bei Abtragung ber Dospital: ober b. Beiftfirche und gleichzeitiger Berlegung bes babei befindlichen Gottebaders, bierber verfett, um fie fpateren Beiten zu erhalten. Dabin geboren 3. 23. bie Dentmaler bes in ber Beichichte ber Gelehrtenschule ju Torgau icon rubmlich ermabnten Rectors, M. Schrobter, bes Conrab Rrebs, furfurftl. Baumeifter und Erbauer bes Schloffes Sartenfels, bes ebenfalls icon, bei ber Beichichte ber Ricolaifirche gur Erwahnung gefommenen Balentin Tham u. a. m.

Bas bie innere Ginrichtung ber Rirche betrifft, fo bat fie in fruberen Beiten 2 Rangeln gehabt. Die zweite ift auf ber anberen Geite bes Schiffes, an ber, ber jegigen Rangel gegenüberftebenben Gaule angebracht, und fleiner ale biefe gemefen. Bann und aus melder Urfache iene meggenommen worben ift, und ob überhaupt vom Unfange an beibe vorbanden gemefen und gleichzeitig erbauet morben find. barüber erfahrt man nichts. Bahricheinlich ift bas Lettere nicht, ba es in Dr. XII beißt: Die jest noch vorhandene Rangel fei erft 1482 gefest worden, welche Sahresgabl an ber linten Geite berfelben angebracht und noch beute gu feben ift. Die Drgel mag anfangs unbebeutend gemefen fein; benn es findet fich eine Rachricht, bag biefelbe 1592 von einem Draelbauer Bange aus Cameng erneuert und mit 1100 (!) Pfeiffen vermehrt worben fei, fo bag fie nun ale eine ber 23 Saupt: orgeln in Deutschland gegolten babe. (?) Der Drgelbauer erhielt fur biefen Umbau 200 fl. und 1 Jahr freie Roft, fur fich und 2 Gefellen. Daß inbeg auch bie fo verbefferte Orgel noch nicht auf befonbere Beruhmtheit anspruch machen fonnte. gebet baraus bervor, baf an ihre Stelle eine gang neue, großere, von einem biefigen Draelbauer Alemming gearbeitet, im Jahre 1793, aufgeftellt mard, biefelbe, bie jest noch flehet, aber eben so wenig auf besondere Beruhmtheit Anspruch machen kann. Jene erste Orgel hat niedriger und mit bem Werke unter einem Bogen in der Wand, weiter jurud geschoben gestanden, so daß ihre Vorderseite mit der Wand eine gleiche Riche gebildet und die unter dem jezigen Orgelchore noch beisindliche, aber jumeist verdauete und nur wenig noch sichtbare steinerne Empore, als Orgelchor gedient hat. Bei Aufstellung ber neuen Orgel ist aber das Orgelchor, wie es jest ist, um ein bedeutendes hober und in der Mitte in einem Bogen weiter nach dem Schiff der Kirche hervorspringend, mit den darunter zweissach die bereinander besindlichen Betstütichen, gann neu erbauet worden.

Bur Bermaltung ber beil. Sacramente ber Zaufe und bes Abendmables marb Die Rirche faft gleichzeitig mit einem neuen iconen Altar und bergleichen Zaufftein gefchmudt. Letterer, aus weißem Marmor gearbeitet, mit einem großen, auf bem breiten Ranbe funftlich gravirten Taufbeden von Binn, war ein Gefchent bes biefigen Rathsberren und Befibers ber, im Sabre 1693 errichteten, zweiten privis legirten Apothete gum Bowen, Gottfried Riftenmacher. Er ließ biefen neuen Taufftein, ber beute noch im Gebrauch ift, im Jahre 1693 feben und mit ber Zaufe feines eigenen erften Rindes weiben. Den neuen Mtar, ber jest noch bie Rirche giert, fing man in bemfelben Sabre au bauen an und brauchte bis au beffen Bollenbung 2 Jahre, fo bag er 1694 geweihet werben fonnte. Er ift bas Wert eines Berliner Runftlers, Ramens Simonetti. Das Gemalbe bagu bat ein Maler aus Salle, Sperling, geliefert und foll bas Gefchent eines biefigen Rauf: und Sandelsherrn, Bulaus gewefen fein, ber fich felbft auf bas Bild bat mit malen laffen und in feiner beutiden Rleibung bem Beichauer fogleich in bie Mugen fallt. Nachbem biefer neue Altar, ber nach mehrfachen Angaben nur 280 fl. gefoftet bat, fertig und geweibet mar, marb nun auch ber vorermabnte, vom Rurfurft Friedrich und Bergog Johann einft gu Ehren ber beil. Unna und ber 14 Rothhelfer, bei bem Grabe ber Bergogin Cophia v. Deflenburg errichtete Altar binmeggenommen, womit bie lette Spur ber vorreformatorifchen Beiten und bes chemaligen fatholifchen Gultus, aus biefer Rirche verfdmanb. Das gwar nicht große, aber toftbare Rranach'iche Gemalbe gu biefem Altar, bie 14 Rothhelfer barftellend, marb bamals, mas faum ju begreifen ift, unbeachtet bei Seite geworfen und erft feit ben letten Decennien wieber hervorgefucht, gereinigt und in der Gafriftei aufgebangen ; gwar bes funftlichen Schnibmerkes, wovon es fonft umgeben gemefen ift, beraubt und in einem einfachen ichmargen Rabmen gefaßt (burch welche Ginfaffung bas Bilb felbft ringeberum etwas verfleinert ju fein icheint) aber noch immer in einer Frifche ber Farben prangend, welche bas hohe Alter nicht verrath. - Soren wir nun, von welchen Gefahren ber Berftorung biefes icone Gotteshaus im Berlaufe von Sahrhunderten bedrohet worben ift und welche bebeutenbe Baue an bemfelben von Beit ju Beit beshalb nothig geworben find. Benn Grulich, ber Berfaffer ber vorftebenben Dentwurdigfeiten G. 8.,

Rote' fagt: "Das Gebaube murbe ofters neu aufgeführt und veranbert," fo ift nur bas Lettere richtig, bas Erftere aber berubet auf einem Errthume. Denn außer bem icon ermahnten Reubau im Jahre 1479, findet fich über einen zweiten ober noch ofteren bergleichen, nirgenbe eine Rachricht. Gine Beranlaffung bagu batte aber leicht mehr als einmal tommen tonnen. Schon im Jahre 1577 fcblug am 11. Juli ber Blig in bie Rirche ein und richtete große Berftorung im Innern an, boch ohne ju gunben. Gleiches geschah 1581 ben 3. Juni, balb nach 12 Uhr Mittags, gludlicher Beife wieber ohne au gunben. Diefelbe und groffere Gefahr fam ihr 1590 ben 15. Juli, mo ber Blit in ben gegen Rorben flebenben Thurm einschlug, von ba in bie Rirche fubr, bier an Kenftern und Emporfirchen großen Schaben anrichtete, am Dachwerte einige Balten gerschmetterte und biefe auch entzundete. Das Feuer marb jeboch balb wieder gelofcht. Bas fo wiederholt bis babin ber Blit gethan hatte, follte im Jahre 1630 ein Orfan thun, ber fich am 26. November gegen 4 Uhr nachmittage erhob und über 3 Stunden muthete. Unter ben Berheerungen, welche er in ber Stadt und Umgegend anrichtete, mar bie großte bie, bag er bie Spite bes nordlichen Rirchtburmes mit Knopf und Rabne jur Erbe fcbleuberte, welche nach einer im Knopfe gefundenen Rachricht erft 1525 neu aufgefett worben mar. Die Drangfale bes 30 jabrigen Rrieges maren Urfache, bag man an fofortige Inftanbfegung bes fo befchabigten Rirch: thurmes nicht benten fonnte. Rach 24 Jahren erft, alfo 1654 marb es moalich. Die in ben Thurmknopf eingelegten Rachrichten betrafen bie Drangfale bes nur ermabnten Rrieges. Groferes Unglud traf bie Rirche am 9 Geptember 1747, wo Morgens, balb nach 4 Uhr, ein ichmeres Gewitter einen gunbenben Blit in ben fublich ftebenden Thurm berfelben ichleuberte, bag alebalb bie hellen Flammen aus beffen Ruppel auffladerten und im Innern bes Thurmes mit folcher Gewalt mutbeten, baf an ein Loichen ber Rlammen nicht zu benten mar. Alle Rrafte mußten nur barauf verwendet werben, bie Rirche und ben anbern Thurm gegen Die Buth ber Rlammen gu fcuben, mas auch mit Gottes Silfe gelang. Doch batte bie Gemalt bes Donnerschlages fast alle Fenfter in ber Rirche gerschmettert und ba ber Blisfrahl aus bem Thurme, nachbem bier feine gunbenbe Rraft fich bereits entlaben batte, bei ber Drael in bas Innere ber Rirche gefahren mar, auch an ben Stublen und Emporen vielen Schaben angerichtet. Die Gluth in bem brennenden Thurme mar fo gewaltig, bag bie in ihm hangenden Gloden und Uhr: fchellen vollig fcmolgen") und auch bie Uhr von ben Rlammen vernichtet marb.

<sup>\*)</sup> Außer 2 Uhrichellen hatte ber Ahurm 3 schöne harmonische Gloden, beren größte 60 Etr. gewogen und 14 guß 13 30li im Umsange und 43 guß im Durchmesser gehabt hat, mit der Umschieller Rex gloriae veni cum pace, are Maria, gratia plena, Dominus tecum. A. D. MCCCCCIIX. Die mittlere mit der Innschieft: Rex gloriae veni cum pace, Saucta Maria, mater cara, ora pro nobis, hat dei 3 guß Durchmesser und 11 guß im Umsange, 34 Etr. gewogen. Die 3. mit der Umschieft: "Gotte Wort bleibt erwig. — 1359 Riecl. Derh der goß mich, "if bei

Es toffete biefer Brand auch ein Menichenleben, indem ein Dann von einem berabfturgenben brennenben Balten erichlagen warb. Wahrend bes Feuers, meiben bie betreffenben Dachrichten, betete bie bei ber Rirche angestellte Beiftlichkeit knieenb por bem Altare um Erhaltung ber Rirche und am anberen Zage ben 10. September. ber auf ben Sonntag fiel, warb in bem von großer Gefahr bebrobet gemefenen Gottesbaufe ein Bug-Bottesbienft gehalten, bei meldem ber Superint. D. Grulich uber Umos 7, 4-6 prebigte. Der Tert ber Nachmittageprebigt mar 1 Petr. 5, 6. 7.1) Dhne ju miffen, mit melchen Mitteln ber eingeafcherte Thurm wieder aufzubauen fein werbe, traf man boch ohne Gaumen Unftalt, Die Branbflatte abguraumen. wobei 88 Ctr. Detall von ben geschmolzenen Gloden unter bem Schutte auf: gefunden murben. Debrere Sabre vergingen, ebe man wegen Mangel ber erforberlichen Gelbmittel, ernftliche Unftalten jum Bieberaufbau bes Thurmes treffen fonnte. Denn bie am 11. Darg 1749 von ber ganbes : Branbtaffe gugefagten 4300 Thir. Branbentichabigungsgelber, wurden, wenn man bamit allein ben Bau batte unternehmen wollen, nicht weit gereicht baben. Um nun gur Beichaffung ber notbigen Gelbsummen meber bas Rirchenararium noch bie Rirchen: gemeinde zu belaften, nahm man zu einem gang eigenen Mittel feine Buflucht.

einem Durchmeffer von 11 guß, 5 Ctr. fcmer gewefen. Die eine Uhrichelle hat 12, bie andere 5 Ctr. gewogen.

<sup>\*)</sup> Außer biefem Thurmbrand bat Torgau noch brei andere bergl. erlebt. 3m Jahre 1599 brannte ber vom Rurfurften Johann Friedrich mit großen Roften, boch und prachtig erbauet gemefene Safenthurm auf Schlof Bartenfels ab und nachdem er unter bem Abminiftrater. Bergog Friedrich Bilbelm, wieber aufgebauet worten mar, obgleich nicht fo boch und fo fcon wie vorber, ward er 1791, bei bem großen Stagigen Schlogbrande, beffen vorgebend bei ber "Dartinstapelle" fcon gebacht worben ift, abermals ein Raub ber Alammen und barauf, mit bem gerftorten Theile bes Schloffes, nur bis ju beffen Bobe wieder aufgebauet. Gin britter bober und iconer Thurm, ber Sausmannsthurm binter bem Rathhaufe, ward 1637 burch Reuer gerffort und nicht wieder aufgebauet. - Bei biefem Thurmbrante ber Darienfirche mag fich bie aus bem Innern ber Rirche, und zwar in ber Salle, in welcher bie Denkmaler ber Bergogin Sophia und ber Catharina von Bora fich befinden, linter Sand, burch bie Dauer nach ben Rirchboben führenbe, gwar fchmale, aber gewiß mit gutem Bedacht angelegte Rothtreppe, als febr nuglich bemahrt haben, ba man von bier aus bas Gebalte bes Rirchbaches gegen bas Reuer bes brennenden Thurmes vertheidigen tonnte, als bie Areppe bes lesteren nicht mehr qu paffiren mar. Dan bat wohl Unrecht getban, bie zu jener fleinen Rothtreppe an bem bezeichneten Drte fuhrende Thur, bei ber Reftauration ber Rirche ju vermauern, Die allerbinge jene Salle etwas verunftaltete. Dan mußte fie wenigftens etwas martiren , bamit man bei einem abnlichen Unglude, wie jener Thurmbrand mar (mas Gott in Gnaben verhuten moge), fogleich miffen fonne, mo bie gu biefer Rothtreppe fubrende vermauerte Thur eingufdlagen fei. Gin anderer Uebelftanb ber burch bas Bermauern biefer Thur entstanden ift, ift ber, bag biefe Rothtreppe, Die bei Baulichkeiten am Dache (wie man auf bem Rirchboben bei bem Ausgange biefer Treppe feben tann), fcon jest burd Baufcutt verschuttet ift, was in ber Folgegeit immermehr gefchehen wird, nun nicht mehr gereinigt werden tann und im Rothfalle gar nicht mehr gu befteigen fein murde. Es ift bas wohl ein Gegenftand, welcher von Seiten ber Auffichtsbeborben Beachtnng verbient.

Es ward namlich auf nachgefuchte und erhaltene lanbesberrliche Genehmigung fur biefen 3med eine befonbere Lotterie bier eingerichtet, beren Ueberichuffe fur Die Thurmbautaffe bestimmt waren. Der Rirchenrath ju Dresben unterftute bies Unternehmen baburch, baf unterm 24. September 1750 alle evangelifche Rirchen im Lande aufgeforbert murben, ein Loos bei biefer Lotterie zu nehmen, bafern es bas Rirchenvermogen geftattete. Privatperfonen blieb bas Spielen in biefer Botterie naturlich unbenommen und mußte auf beren Theilnahme bauptfachlich mit gerechnet werben. Die Lotterie bestand bei 5 Biebungen, in 10,000 Lopfen. Das Loos foftete noch nicht gang 4 Thir, und ber bochfte Gewinn mar auf 1000 Thir. Rur bas gange Unternehmen garantirte bie Stabtfammerei, und bie Ausführung, genau ber Ginrichtung ber ganbeslotterie entsprechent, mar einer befondern, bagu vereibeten Commiffion übertragen. Die erfte Biebung nahm ben 2. Marg 1751 ihren Unfang und ben 19. Rovember beffelben Jahres maren alle 5 Biehungen beenbiget. Das große Loos von 1000 Thir., fiel einem Buch: halter bes Saufes Frege in Beipgig gu, ber ben zwei Gurrentanern, welche bie Loofe gezogen hatten, 30 Ehlr. ichentte. Der Gewinn, welcher ber Thurm: bautaffe aus biefer Botterie erwuchs, betrug 2400 Thir., wovon jeboch, außer mehreren fleinen Musgaben, 187 Thir. 23 Gr. an ben biefigen Buchbruderei: befiber Deterfellen, Drudtoften fur Lotterie : Dlane, Loofe und Liften gu besablen maren. Go fonnte mit Bubulfenahme ber porermahnten Branbfaffen: Entichabigung, getroft ber icon im Frubjahre bes Sabres 1750 begonnene Reubau bes Thurmes fortgefest werben, beffen Bollenbung fich bis jum Sahre 1752 bingog. Dit welcher Golibitat ber Bau ausgeführt worben ift, bavon fann fich beute noch, nach 100 Jahren, Jebermann überzeugen und wenn etwas baran ausgefest merben fonnte, burfte es mobl nur bas Gine fein, bag ber Bauftil mit bem ber Rirche ju menig harmonirt und gegen letteren ju mobern ift, mas befonbers bei einem Bergleich ber Rirchens und Thurmfenfter in Die Augen fpringt. Die Uhr, welche jest nach 100 Jahren freilich fehr unficher geworben ift, warb in Stolberg von ben beiben Uhrmacherheren Gottfr. Preugler und Chriftian Unger fur 207 Thir. 8 Gr. angefertigt. 3mei Gloden, bie großere 51 Ctr. wiegend und bie fleinere, (nebft ben Uhrichellen), welche 2 Etr. wiegt, murben aus bem Metalle ber alten geschmolgenen Gloden, fo weit baffelbe bagu ausreichte, gegoffen und tofteten jufammen 515 Ebir. 8 Gr. - Pf. Die größere führt folgenbe Infdriften, oben :

Job. Gottf. Beinhold in Dresben goß mich,

weiter unten :

Turre
Anno MDCCXLVII
die IX Septembr.
Fulminis ictu conflagrata

84

Aere liquefacto collectoque Anno MDCCL me flari curavit S. P. Q. Torgensis\*)

Die kleinere hat keine Inidrift und ift, wie die Uhrschellen mit bem Bappen bes Rathes und bem Namen bes Glodengießers bezeichnet. Die Mittelglode er- hielt bie Kirche aus bem Schlosse zu Beißenfels vom Kurfürften zum Geschenk. Sie ist mit bem herzogl. sacht. Bappen verziert, über bemselben bie Worte: Cum Deo salus,\*\*) unter bem Bappen: benedicta sit una sanctissimaque Trinitas sine fine.\*\*\*) Auf ber entgegengesetten Seite ift bie Inschrift zu lesen:

Deo trinuno annuente Sereniss. Princeps ac Dominus Dn. Christianus

Dux Sax., Jül., Cleve., Mont., Aug. et Westph.

etc. etc.

Campanam me olim Ipso nativitatis suae anno scilicet MDCLXXXII.

A. B. Parente Seren. Princ. ac Dom.
Dmno. Johanne Adolpho
Duce Sax., Jül., Clev., Mont., Aug. et Westph. etc.
piae memoriae

Sacris Arcis Augustae dicatam aedibus Nunc vero variis hinc inde fissuris Rupturam penitus minitantem Instauravit

Circa fest. nativitat. domini A. R. S. MDCCXVIII.+)

<sup>\*)</sup> Ale biefer Thurm ben 9. September 1747 burch ben Blig entgundet, in Teuer aufgegangen war, ließ mich ber Rath und bie Gemeinde ju Torgau aus bem geschmolgenen und wieder gefammelten Gledenerz im Jahre 1750 gießen.

<sup>..)</sup> Seil mit Gott.

<sup>\*\*\*)</sup> Gelobt fei Die eine allheilige Dreieinigkeit ohne Aufhoren.

<sup>†)</sup> Mit bes breieinigen Gottes Gnabe hat ber Durchlauchtigfte gurft und herr, herr Chilan, herzog zu Sachfen, Julich, Cleve, Berg u. f. w., biefe Glode, bie einst gerabe im Jahre seiner Gebutt, nämich 1682; oon seinem seligen Water, herrn Sobann Abolph, herzog zu Sachsen, Julich, Cleve, Berg u. f. w., seligen Anderse, ber Kirche ber Augustusburg zugerignet worben war, jebt aber mehrerer Riffe wegen ganglich zu zerspringen brobete, im Jahre 1718 gegen bas Welfbachtseit ernerte.

Rach einer eingesehenen, bei bem Gottebtaften noch befindlichen fpeciellen Concept: Rechnung betrugen fammtliche Roften Diefes Thurmbaues, bis zu beffen Bollenbung. 7210 Thir. 2 Gr. 4 Pf.') - Co ftand ber neue Thurm, fein Saupt fubn und ftolg in frifder jugenblicher Rraft jum Simmel erhebend, neben bem alterfichmachen Bwillingebruder, an ben ber Babn ber Beit ichon allgufehr genagt hatte und beffen Gemauer burch ben Brand feines ehemaligen Rachbars im Jahre 1747 noch murber geworben fein mochte. In eben foldem Buftanbe befand fich auch bas tleine, am anderen Ende ber Rirche, nach Often ju befindliche Thurmchen. Gine genque Untersuchung beiber, lief nur die Babl gwifchen grundlicher Reparatur und Abtragen. Bei erichopfter Rirchenkaffe mußte man fich leiber fur bas Lettere enticheiben. womit benn auch am 4. August 1755 ber Unfang gemacht marb. Gloden batten auf biefem zweiten nordlichen Thurme nie gehangen. In welchem Stile berfelbe erbaut gemefen ift, bas zeigt noch beute ber, jum Bemeis feines ebemaligen Borbanbenfeins, fteben gebliebene Theil. Ueber beibe Thurme ber Rirche icheint von jeber ein besonderer Unftern gewaltet ju baben, wie aus ben bisberigen Dittheis lungen icon bervorgeht. Dem neuen Thurme brobete icon wieber im Jahre 1783 bie gleiche Gefahr, Die feinen Borganger 1747 in Miche gelegt batte, inbem wieberum ein Bligfrahl, jeboch ohne Schaben angurichten, an ihm berabfuhr. Daffelbe wiederholte fich im Jahre 1811, ben 4. Juli, Rachmittags 3 Uhr. Doch auch biefimal ging es, fleine Beichabigungen abgerechnet, gludlich ab. Gine barauf erfolgte genque Befichtigung, fuhrte jeboch ju ber Entbedung mehrerer, burch Die Bange ber Beit und burch Betterfturme verurfachte Schabhaftigfeiten, fowol an bem Dachwerfe und ber Spille bes Thurmes, als auch am Dadwerfe ber Rirche, beren Berftellung fur bringend nothig erachtet marb. Da nun Knopf und Rabne bes Thurmes einmal abgenommen werben mußten , befchloß man Thurm und Rirche bei biefer Gelegenheit mit einer Bligableitung ju berfeben. Baulichkeiten verurfachten einen Aufwand von 2604 Thir. 17 Gr. 2 Pf., ber aus bem Kritich e'fden Geftifte entnommen warb. Bu ben im Thurmknopfe von 1751 her vorgefundenen Schriften und Mungen, wurden jest einige andere, im Laufe bes Jahrhunderts gefchlagene Gilber: und Rupfermungen, im Betrage von 2 Thir. 15 Gr. 10 Pf., fo wie mehrere, theils in Rupfer gestochene, theils gegeichnete Unfichten einzelner Parthien ber Stadt, wie fie bis vor Unlegung ber Reftungewerke gemefen mar, ferner ein Bergeichnig ber bamaligen fonigl. und flabtifchen Beamten ber Stabt, Nachrichten von Getreibepreifen und endlich folgende, auf Pergament gefchriebene, von bem Guperintenbenten D. Roch ab: gefafite Schrift, in benfelben eingelegt:

34 \*

<sup>\*)</sup> Specielleres über ben Brand und Reubau biefes Thurmes, so wie ber Thurme ber Marienkirche überhaupt, hat ber herausgeber ber 2. Auflage ber "Denkwurdigkeiten", schon fruher im Torgauer Kreieblatte, Jahrg. 1847, Rr. 3 und figbe, mitgetheilt.

**Posteris** aliquando lecturis S.

Quum ab ictu fulminis d. IV. ante Non. Jul. DCI DCCCXI hora III pomeridiana e coelo sereno delapsi iterum post XXVIII annos extremi fati periculum turri, templo, urbi imminens

summi numinis clementia aversum esset, sub auspiciis Friederici Augusti III. Saxon. reg. duc. Varsaviae p. p. pii, justi, felicis, et auctoritate

Samme venerandi Consistorii Vitebergens. qui rebus ecclesiasticis in hac urbe tum pracerant

> Ephorus et Scnatus Torgaviensis, ut simile periculum post hac caveretur, turrim ac templum Artificio Frankliniano. quo nihil unquam audentius humanum excogitavit ingenium, adversus fulmina municudum caque ubi deciderint, innoxia deducenda, curarunt.

Fabricando, construendo, erigendo operi praefuit Johanes Michael Seidel, faber ferrarius in vico Wellers walde, istius artificii peritissimus. Sumtus praebuit CCXL thal, ad machinam fulminis

averruncandi. LXX thal, ad globum incrustandum inaurandumque, Aerarium Ecclesiasticum. ex reditibus prati.

quos pia quondam munificentia Christiani Fritzschii Praet. ejusque conjugis Catharinac Nebelthau F. aedi B. Virginis sartae tectae servandae

legaverat.

Opus hoc inchoatum ipsis Nonis Septembribus, cuspide imposita feliciter perfectum prid. a. Calend. Novembres CIOCCCXI. Ut

favente Dei O. M. providentia div. immotum perstet et adversus fulminum pericula turrim ac templum tucatur V. P. N.

Ephorus, Senatus, Civitas Torgaviensis\*)

Den Rachtommen, bie es einft lefen werben, einen Gruß.

Mis am 4. Juli 1811, Rachmittags 3 Uhr, bem Thurme, ber Rirche und ber Stadt, eben fo wie vor 28 Jahren, burch einen aus beiterem Simmel berabgefallenen Blisftrabl Die großte Gefahr brobete und burd Gottes Gnade abgewendet mard, mar man unter Regierung Friedrich Muguft III., Ronigs von Sachfen, Derzogs von Barichau, bes Batere bes Baterlandes, bee Frommen, Gerechten und Gludlichen, und mit Genehmigung bes Sochwurdigen Confifterii ju Bittenberg, von Seiten ber biefigen Rirchen: Infpettion, bestebend aus bem biefigen Superintenbenten und bem Stadtrathe, barauf bebacht, Thurm und Rirche gur Abwehr einer funftigen abnlichen Befahr, burd einen Bligableiter, Die tubnfte aller menfchlichen Erfindungen, gegen ben Blig gu fcugen und ihn, wenn er je wieber barauf berabfahren follte, unfchablich abguleiten.

Dit Berfertigung, Borrichtung und Aufrichtung beffelben, ward ber Schmiebemeifter Joh. Dichael Seibel, aus bem Dorfe Belleremalbe, ein in Berfertigung folder Bligableiter febr erfahrener Dann, beauftragt.

Der Aufwand von 240 Abir, fur ben Blisableiter und von 70 Abir, fur Bergolbung bes

<sup>\*)</sup> Ueberfepung fur Richt-Sprachtundige:

Die andere geschichtliche Salfte biefer Thurmknopf-Nachricht lautet alfo: Quod

posterorum intersit scire. Idem annus

quo machina fulmini avertendo structa est, si quis alius unquam urbi nostrae memorabilis exstitit.

Nam cum

veteri Rom. Germ. Imperii forma abrogata, novo foedere Rhenano juncto Saxoniaque eidem addita, imperii Franco-Gallici fines a Rheno ad Albim protulisset Napoleonis I.

virtus, ingenium, fortuna, ad tuendos ad hac parte imperii fines, haec nostra Torgavia,

inter patrias urbes
antiqua laude et dignitate
et eximio quondam principum favore
cedens nulli,
pacis artibus et civium industria
haud mediocriter florens,
dira temporum necessitate urgente
Friederico Augusto III.
munitioni destinata,
artibus belli et militari operae
devota esse coepit.

Hunc alma haec Torgavia a Calendis Aprilibus

Anopfes, ward vom Airchenarario aus ben Einkunften einer Wiefe bestritten, welche einst bie fromme Mitbethätigfeit bes Erbetrichtere Chriftian Frisch eine leiner Chegattin Cathar. Rebelthau ber Kirche gull. i. Frauen vermacht hatte, um fie in baulichem Stande gu erhalten.

Dies Bert wurde ben 3. September begonnen und nachdem bie Spige glücklich aufgefest war, ben 31. October 1811 vollenbet. Daß es unter bes allgutigen Gottes Borfebung lange fest fieben und Thurm und Nirche gegen Bliges Gefahren schugen moge, munichen und bitten Superinterbent, Magistrat und Burgerichaft.

incredibili acceleratione, immenso
sumtu militumque ex omni peditatu
singulari industria
fossa et aggere undique cineta
mutatam priorem conditionem
anmissos et amittendos in suburbiis
agros, hortos laetissimos,
aedes dirutas et diruendas
privatas, publicas, sacras,
in primis eversa, et mox evertenda
trium publicorum hospitiorum duorumque templorum
moenia.

effossa in communi coemeterio defunctorum sacra adhuc omnibus sepulcra, pio ac gravi moerore lugebat.

Luctum
non mitigabat
amissorum fundorum
ex optimi principis munificentia
justa et larga compensatio.
Compescet tandem
solus patriae et optimi regis amor,
cui patriae ac regi
quibus Deus O. M. faveat.
Totam se suamque sortem
Torgavia
D. D. D.\*)

Best, wo unfer werthes Torgau vom 1. April mit einer eben fo unglaublichen Schnelligkeit, als ungeheurem Aufwand und durch Die ausgezeichnete Thatigkeit ber faft fammtlichen Infanterie,

<sup>\*)</sup> Bas ben Rachkemmen zu wiffen erwunscht fein wirt.

Wenn irgend ein Jahr für unsere Stadt merkwürdig ift, so ift es dasjenige, in welchem der Bligableiter aufgreichtet werben ift. Denn als nach Auftschung ber Verfuffung bes alten etmisch verufden Reiches und nach Gelickung bes neuen Rheinbundes, bem auch Sachsen eine verleibt worden war, die Ausserteit, die Alugbeit und das Glüd Rapoleons I., die Gernzen Frankreiche vom Abein bis an die Ebe vorzeschoben hatte, wurde, um die Gernzen seiner Derrichaft zu schügen, unsere Stadt Torgau, welche unter den vaterländischen Städten keiner an alterthumitischen Ruhm und Wiebe, und bereinft an besenderer Fürstengunft nachstand und dur Kunfte bes Frieden und Fleiß ibrer Würger nicht wenig blübete, durch harten Drang der Zeitumsstäden den das Beschild von der Verlagen und auf Beschl des besten Konigs Friedrich August III., zur Beschlügung, zu den Kriegekünsten und zum Militatvienste bestimmt.

3m Jahre 1813 ging unfere Rirche, wie bie Stadt felbft, einem verhangniß: vollen, bodft traurigen Schidfale entgegen. Die nachfte Bergnlaffung bagu marb bie nach Zorgau birigirte Rlucht bes, am 6. September beffelben Sabres bei Dennewit total gefchlagenen frangofifchen Corps, unter Marfchall Rep. Schon am 7. famen mit Unbruch bes Tages gablreiche Fluchtlinge bier an. Um 18 Uhr Morgens erging von Seiten ber biefigen frangofischen Commandantur ber Befehl an ben Superintendenten, gur Aufnahme einer gegen Mittag anfommenden Colonne Bermunbeter, bie Stadtfirche ju raumen. Raum bag bas Allernothigfte bafur geschehen fonnte, fo fanben fich auch icon einzelne Abtheilungen biefer Bermunbeten ein und bald nach 10 Uhr war bie gange Rirche von folden Ungludlichen angefullt. Bas unter biefem Tummult an Solgwert aus ber Rirche gerettet und jur Abfuhre auf ben Rirchhof bin: gelegt warb, biente nur jum Material, bie vielen Feuer, welche alebalb in und um bie Rirche auffladerten, ju unterhalten. Much nicht ein einzelnes Brettftud marb gerettet. Da nicht einmal fur Lagerftrob, viel weniger fur Matragen geforgt mar, fo mufiten Die Bermundeten einstweilen mit bem harten Lager auf bem fteinernen Fußboben fich begnugen. Gine Bertheilung von Brod und Rleifch unter biefelben, fant erft Rachmittags fatt. Binnen wenigen Stunden icon, war bas Innere ber Rirche ju einem Ort bes Greuels und ber Bermuftung, noch viel mehr aber ju einem Schauplat bes Sammers geworben und es war gang naturlich, bag fie bas mit jebem Tage in einem immer boberen Grabe werben mußte. Der Tob bielt bier taglich reiche Ernte und ber Bahrheit gemaß fann man fagen, bag bie Salfte ber von ibm Grariffenen, aus Mangel an geboriger Berpflegung elendiglich umfamen. Das in bem Superintenbentur-Barten befindliche Gartenbaus auf bem Rirchbofe, mußte fich es gefallen laffen, jur Erpedition und Bobnung bes Rirchen-Lagarethe-Bermaltungs: Perfonals in Beichlag genommen ju werben, bie Unterflube ber Rufter: wohnung aber, ward in eine Bachtftube umgewandelt. 218 Leichenkammern, Die von einem Tage jum anbern reichlich belegt waren, richtete man bas Fripfchefche und ein anderes, nicht weit bavon befindliche Erbbegrabnif ein. - Go batte Die Stadt auch bie lette, ihr noch ubrig gebliebene Rirche verloren und bis in ben Rebruar

allenthalben mit Wall und Graben umgeben worben ift, betrauerte es mit einer frommen und tiefen Arauer seinen veränderten frühern Juftand, die verforenen und noch zu verlierenden Borfabte, Kecker, freundlichen Gatten, die bereits bemoliten und zur Demolitung noch bestimmten Privat- und öffentlichen und heitigen Gebäube, insbesondere die theilweise schon erfolgte und nahe beworstebende gangliche Berstörung breier öffentlicher hoshitäter und zweier Kirchen, das Ausgraden der bieber Iedermam heitigen Graber der Berstorbenen auf bem gemeinscheftlichen Gottebacker. Diese Arauer über vertorene Bestschumen vermochte auch die durch die Milde des bestehen Fürsten gewährte gerechte und reichtiche Entschung nicht zu verschnen. Aus allein die Liebe zum Baterlande und dem besten Könige wird sie endlich überwinden. Gotte nehme Baterland und König in seinen allmächtigen Schub. Ihm weihet Aorgau sich und sein

bes folgenden Jahres binein, batte bie Gemeinde fein Gottesbaus. Der Sonntag bes 12. September verfloß ohne allen Gottesbienft und nur erft pom 19. beffelben Monates an, fonnte Die, icon feit Februar 1813 ju einer Schulftube bergegebene Unterftube ber Umtemohnung bes Superintendenten, (ba auch bie Schulen im Rloftergebaude ben franten Militars hatten weichen muffen), nebft Sausflur gu einem Locale fur gottesbienftliche Berfammlungen nothburftig eingerichtet werben. Dit ber Uebergabe ber Stadt, am 10. Januar 1814, erfolgte auch bie Burud. gabe ber Rirche, jeboch in einem Buftanbe, welcher einen fofortigen Bebrauch berfelben nicht gestattete. Thurm und Rirchengebaube maren burch bas Boms barbement nicht erheblich beschädigt worden, obgleich viele Rugeln, trop ber fcmargen Sahne, welche, um Schonung bittenb, ichauerlich vom Rirchbache webete, gang in ber Rabe niebergeschlagen maren; ohne großen Schaben angurichten, batten einige Rugeln ben Thurm getroffen und eine einzige Bombe mar in ben alten Thurm gefallen, ohne ju gunden. Die Rirche felbft mar verschont geblieben. Rur einzelne Stude von außerhalb ber Rirche gerblatten Bomben, batten burch die Rirchenfenfter ben Beg in bas Innere ber Rirche gefunden und am Altare einige unerhebliche Berletungen verurfacht. Gammtliche Rirchenfenfter waren jeboch burch bas Erplobiren ber Bomben in ber Rabe ber Kirche, vollig gertrummert. Beit bebeutenber mar bagegen ber Schabe, welchen ber Aufenthalt ber Rranten in bem Innern ber Rirche verurfacht batte. Es maren nicht blos alle im Parterre befindliche Gisbante abgebrochen und verbrannt, fontern auch an ben meiften Rapellen und Betflubden vielfache Berftorungen verübt worben. Die Banbe ber Rirche waren im Innern von Rauch geschmarat, ber Aufboben aufgeriffen und Mues von einem bochft mibrigen und efelhaften Geruch burchbrungen. Dan mußte baber, ebe an eine Ginrichtung jum Gottesbienfte gedacht werben tonnte, fur grundliche Reinigung ber Rirche Sorge tragen, welche man junachft burch unaufhorliche Raucherungen in aufgestellten Dechpfannen zu erzielen fuchte und babei nicht verabfaumte, allen, in ben Binfeln aufgebauften Unflath ju befeitigen, auch alles Solzwert forgfaltig abzumgiden. Rachfibem murben bie Rirchenfenfter bergeftellt, bie Banbe frifc getungt, neue Gibbante im Parterre angefertiget und ber vorber mit Biegeln gepflaftert gemefene Rugboben mit Sanbfteinplatten belegt. Die Berftellung bes Bangen erforberte einen Aufwand von 5595 Thir. 6 Gr. 6 Df. - Raturlich fonnte bie Abhaltung bes Gottesbienftes nicht bis jur Bollendung Mles beffen verschoben werben. Bereits am 13. Februar 1814, als am Sonntage Geragefima, nachbem Die Rirche grundlich gereinigt mar, ward ber erfte Gottesbienft wieber in berfelben gehalten, und damit unbehindert fortgefahren, bei welchen Gottesbienften bie Gemeinde auf Banten oder Stuhlen, Die ein Jeber in Die Rirche tragen ließ, Plat nahm. Bei ber bamaligen Restauration ber Rirche benutte man die Beles genheit, einige zwedmäßig ericbienene Bocalveranberungen vorzunehmen. Dabin geborte, bag bas in ber Altarhalle ftebende Monument ber Bergogin Cophia,

welches bei Communionen ben Plat fehr verengte, in bie Rifche neben ber Gacriftei, mo bis babin ber Zaufftein gestanden batte, ber Zaufstein aber von ba in bie Ditte bes großen Banges, feitwarts ber Rangel, und in jene Rifche auch bas Dentmal ber Satharing von Borg, welches ebenfalls bis babin an einem anbern Orte aufgestellt gemefen mar, verfett mart; bag ferner fammtliche Gingange gum Parterre ber Rirche, von Junen, gur Berbutung bes Buges, mit Glasthuren verfeben und alle bie Rirche nur verunftaltenbe Bergitterungen einzelner Gibe im Parterre und auf ben Emporen, sowie alle an ben Banben befindliche Monumente") binweggenommen wurden. Dit alle bem und mit bem oben angegebenen Muf: manbe mar inden bie Bieberberftellung ber Rirche noch feineswegs vollenbet. Ein Theil ber Frauenftubte im Parterre, junachft am Saupteingange, fonnte vor ber Sand nicht angefertiget werben und fammtliche neu aufgestellten Rirchenftuble mußten ohne Unftrich bleiben, weil bas Rirchenargrium, aus welchem ber bisberige Mufmant einstweilen entnommen worben mar und welches zu obiger Summe aus eigenen Mitteln bereits 1279 Eblr. 20 Gr. 6 Pf. bergegeben, 4315 Eblr. aber erborgt und fortbauernd ju verginfen hatte, fich ju febr erfchopft fanb. Much ein im Jahr 1817 gemachter Berfuch, burch freiwillige Beitrage ber Rirchengemeinde, welcher bisher eine Beitragszumuthung gu biefem bebeutenben Mufmanbe noch nicht gemacht worben war, ben Altar mit einem neuen Altargemalbe gu verfeben, wogu annehmbare funftlerifche Unerbietungen bereits vorlagen, batte feinen Fortgang. Go fabe man fich genothiget, bas Lettere fowol, als auch bie Bollen: bung bes innern Musbaues ber Rirche bis auf beffere Beiten ju verfchieben und man boffte biefe burch eine ju erlangende Entichabigung bafur, bag bie Rirche im Sabre 1813 fur militarifche 3mede bergegeben werben mußte, balb berbeigeführt au feben. Gine folde Entichabigung marb auch, auf beshalb von ber Rirchen: Inspection unterm 16. September 1815 bei ber Ronigl, Preuf, Musgleichungs: Commiffion gu Dresben gefchebenes Aufuchen, im Allgemeinen gugefagt; allein Die Gemahrung berfelben jog fich nach mehrfachen ichriftlichen Berbandlungen bis in bas Jahr 1826 binein, mo 4014 Thir. 22 Sgr. 1 Df. verwilliget und aus ber eingerichteten Paraquationstaffe bem Rirchenarario gegablt murben. Damit mar nun freilich weber ber vorermahnte Mufwant, noch bie aufgemachfene Binsichulb gebedt, viel weniger, bag zur Bollenbung beffen, mas noch in ber Rirche berguftellen war, etwas ubrig blieb. Man beichloß baber, jur Beftreitung bes noch erforber: lichen Aufwandes, foviel, als von ben erhaltenen Bergutungsgelbern, nach Begab: lung ber ubrigen Schulben, noch an bie Sospitalkaffe batte gurudgegablt merben muffen, bagu gu verwenden und biefe Schuld bem Sospitale, theils von bem, was man fur Die fernere Berftellung ber Rirche noch aus Staatstaffen ju erlangen boffte, theils aus bem Rribico'ichen Geftifte funftig gurudgugablen. Go ichritt

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie vorangegangene, barauf fich begiebente Bemertung.

man benn gur Bollenbung bes Bertes, um bie Rirche in ben Buffand gu bringen. in welchem wir fie jest vor Mugen haben und in welchem fie auf Jeben, ber fie jum Erstenmale fiebet, einen erhebenden Ginbrud macht; obgleich bem grundlichen und afthetifchen Befchauer gar balb bie Bemerkung fich aufbringen wirb, bag boch noch mancherlei zu beffern und andere ju gestalten übrig geblieben ift, um ber in architectonifder Sinfict fo iconen Rirche, ein ihrer Bauart vollfommen entiprechenbes Unfeben gu geben. Dit allen jest vorgenommenen Baulichkeiten mar man pon Ditte Juli bis Ende October 1826, bei einem Aufwande von 1114 Thir. 11 Gar. 8 Df. ju Stande gefommen. Man benutte baber bas Reformationsfeft, welches auf einen Dienftag fiel, burch einen feierlichen Gottesbienft bie Rirche ber Gemeinbe ju übergeben, welcher Feftgottesbienft noch baburch erhohet marb, bag ber Superintenbent D. Roch an biefem Zage gugleich fein 25jabriges Umtejubilaum als Superintendent und Pfarrer an biefer Rirche feierte. - Go in ihrem Innern nach greulicher Bermuftung verschonert bergeftellt und auch außerlich nicht vernachlaffiget, fand biefe Rirche unter Gottes gnabigem Schube, bis auf die neuefte Beit, ohne baf eine neue Gefahr ber Bermuftung und Berftorung fie bebrobete, bis jum Jahre 1844, mo eine folche, nicht burch Sturm ober Blit ober Berberben fprubenbe Bomben, fonbern burch eine am 28. Muguft Rachmittags gegen 4 Uhr in ber Badergaffe ausgebrochene Reuersbrunft berbeigeführt, abermals fich ihr nabete Durch brennende Sintergebaude batten fich die Reuerwogen von bort balb auch nach ber Rittergaffe gemalat und bier icon ein weites Terrain gewonnen, als ber Bind ploplich umichlug und einen gewaltigen Reuerregen nach ber Rirche bintrieb, fo baf man nothig fand, Bachtmannichaften in allen Ctagen bes Rirchtburmes aufzuftellen. Eine Borfichtsmagregel, burch welche, wie man annehmen muß, ein grofies Unglud verhutet worben ift. Denn nach ber Berficherung jener Thurmwachen, foll fcon, wie auch viele Unbere es gefeben baben wollen, bas bem Feuer jugemanbte bolgerne Bifferblatt gebrannt baben, woburd, wenn es nicht fogleich bemerkt und gelofcht worben mare, ber Thurm leicht nach Innen in Brand gerathen fonnte. Much marb wirklich auf ber Reuerfiatte ber Schredeneruf laut: "ber Thurm brennt!" und baburch eine augenblickliche Bermirrung und Storung unter ben Lofdenben veranlafit. Die brobenbe Befahr ging, Gott fei gelobt! gludlich vorüber. Geit Diefer Beit ift an und in biefer Rirche nichts gefchehen, mas befondere Ermahnung verbiente, außer bag im Jahre 1852 eine grundliche Reparatur am Dachwerk berfelben und ber außeren Mauerpfeiler an ber Mordfeite, auf Roften ber Aribiche'ichen Stiftung ausgeführt warb, ferner bag bie, Die Altarhalle unnut beengenden Beichtftuble, von melden ber feit lange ichon eingeführten allgemeinen Beichte wegen, fein Gebrauch gemacht marb, in bemfelben Jahre gang befeitiget und mit Ende bes Jahres 1854 noch 3 meffingene Kronleuchter, welche von ben fruberen Rirchen noch vorhanden waren, in Stand gefett und zu bem ichon bangenben großeren, im großen Mittelgange aufgehangen wurden, um bie Rirche

bei ben Arubgottesbienften und bei zuweilen vortommenben Abendgottesbienften, beffer ju erleuchten, wenn bie Rurge ber Tage es nothig macht. In Gemäßheit einer, in ber jungften Beit ergangenen Berordnung ber bochften Rirchenbeborben, nach welchen firchliche Alterthumer und Runftwerte moglichft erhalten werben follen, gehet bie Rirchen : Infpettion foeben bamit um, mehrere en relief gearbeitete, jum Theil reich vergoldete und noch ziemlich gut erhaltene Solzbilber, mit gemalten Sintergrund, welche ohne 3weifel auch aus ben fruberen Rirchen unferer Stadt und unbeffritten aus ben Beiten por ter Reformation, alfo vielleicht aus ber Marienfirche felbit mit berrubren und bisber auf bem Rathbaufe aufbewahrt gemefen fint, in biefer Rirche und gwar in ber Rifche neben ber Sacriftei, aufzuftellen. In jungfter Beit ift Die Rirche, ju ihrer innern Musschmudung, mehrfach und namentlich ber im großen Mittelgange, neben ber Rangel befindliche, bei ber Liturgie gebrauchte Altartifch , binnen wenigen Jahren icon jum zweiten Dale, von einem firchlich gefinnten Mitgliebe ber Gemeinde, mit einer ichonen roth: fammtenen, mit Golbtreffen befetten Dede und Die Altarhalle, von einer in Torgau geborenen, jest in Dresben wohnenden und verwittweten Dame, mit einem, ben gangen Rugboben ber Salle bebedenben, eben fo iconen Teppich befchenkt worben. Somit find wir in ber Gefchichte biefer Rirche bis auf Die Gegenwart und bamit au Ende gefommen. Doge ber barmbergige Gott bief Beiligthum uns und unfern Nachkommen erhalten und allezeit eine Statte bleiben laffen, ba feine Gbre wohnt; ein mahrhaft evangelisches Gotteshaus, barin fein Wort lauter und rein gelehrt; aber auch - gern gehort wirb. Diefe Rirche, Die einzige, welche ber Gemeinde von fo vielen ber fruberen Beit geblieben ift, und bie eben beshalb, wenn mit biefem theuren Erbe unferer Borfahren, auch ber firchliche Ginn berfetben mit vererbt worben mare, an jedem Sonn- und Refttage und bei jedem Gottesbienfte von Rirchenbesuchern fo angefullt fein mußte, wie es leiber nur bann und wann und bei besonderen firchlichen Reften ber Rall ift - ift in ber Regel fo fcmach befucht, bag ein Frember unmöglich es glauben tonnte, wenn man ibm fagte: fie fei bas einzige Gottesbaus einer Gemeinde von mehr als 7000 Seelen! Der Bebankengang, welcher fich von felbit baran anknupft, mag ben lieben Lefern uberlaffen bleiben; aber an bas ernfte Bort bes Beilandes: Matth. 23, 38. gebenfend, fchließen wir mit bem Buniche, bag ber herr, gur Berbutung beffen, mas ba gefdrieben fichet, balb beffere Beiten auch in biefer Begiebung tommen laffen wolle.

10) Die neue katholische Rirche. Bon ibr, bie bis heute noch nicht 1 Jahr alt ift, lagt sich, wie von einem Kinde in seinem 1. Lebensjahre, auch nichts weiter sagen, als: sie ist da, sie erifirt. Aber darum allein schon hat sie das Recht, ihre Erwähnung bier zu beanspruchen. Bas ihre Gründung, Erdauung und Weihe betrifft, so ift schon vorgehend S. 115 das Rottige darüber gesagt worben. Ueber ihre innere Einrichtung und Ausschmudung kann Referent nichts mittheilen, da er nicht Gelegenheit gehabt hat, sie zu sehen. Bis jeht hat nun

allerdings diese Kirche noch keine Geschichte, weil sie noch keine Bergangenheit hat; sie wird aber jene mit ihrer Zukunst erhalten. Und da wünschen wir ihr im Boraus von Herzen, daß auch sie bereinst mit Loben und Preisen ber Gnabe bes einigen Gottes, von ihrer Bergangenheit berichten konen und daß er auch dieß sein heitligthum allezeit in seinen allmächtigen Schus nehmen möge. Denn das kann die in ihr andetende dermalige Gemeinde, und, ihren evangelischen Brüdern, aufs Wort glauben, daß wir dieses ihr heiligthum gewiß nicht mit scheelen, mißgunstigen Augen haben entstehen sehen, sondern vielmehr aufrichtig ihr es gonnen, daß sie dadurch in den Stand geseht worden ist, besser als früher ihre religiosen Bedürsnissend katholischen Bewölkerung wohnenden evangelischen Brüdern mitten unter einer überweigend katholischen Bewölkerung wohnenden evangelischen Brüdern thut, wenn es ihnen möglich wird, ein eigenes Gottesbaus sich zu erbauen.

Somit waren wir mit biefem neuen Unbange "Rirchen und fonftige geiftliche Gebaube und Stiftungen" betreffent, auch ju Ende. Bum Schluß mogen nur noch einige Borte geffattet fein. Wenn namlich gleich von vorn berein von mancherlei, in alter Beit überhaupt und auch bier vorhanden gemefenen religibfen Berbruderungen, "Bruderichaften" bie Rebe mar, fo ift in Bezug barauf noch ju ermabnen, bag bie neuere Beit abnliche Berbindungen ober Gefellschaften, melde bem firchlichen Leben bienftbar ju fein, bie Beftimmung haben, auch in ber evan: gelifden Rirche ins Beben gerufen bat und bag mehrere berfelben auch in Torgau ihren Boben gefunden haben. Go bat fich feit tem Jahre 1836 bier eine "Bibelgefellicaft fur Stabt und Umgegenb", als eine Tochtergefellichaft ber Berliner "Preugischen Sauptbibelgefellichaft" gebilbet, welche bis Daber einen gebeiblichen und, wie man ju Gott hoffen tann, nicht ungefegneten Fortgang gehabt bat. Dicht lange barauf ichlog fich Torgau um auch auf bem Bebiete ber außeren Diffion nicht unthatig ju bleiben an ben Diffionshilfs: verein an Elbe und Elfter mit an und fant auch bafur Theilnehmer. 3m Jahre 1844 ferner, rief ber Bilferuf ber "Guftav : Abolph : Stiftung" in unferer Stadt, mit Bubilfenahme ber Umgegend, einen Zweigverein beffelben ins Beben, welcher ebenfalls bis jest fur feine 3mede fich mirtfam ermiefen bat und in ben letten Jahren endlich, trat ein ber "inneren Diffion" bienftbar werbenber Berein, unter bem Ramen : "Berein fur driftliche Liebesthatigfeit" jufammen, ber gwar bis jest nur wenige Mitglieber gabite, aber eine unermubliche Thatigfeit für feine 3mede entwidelte und gewiß viel Gutes ichon gewirkt bat, fo bag ibm ein gedeihliches Fortbefteben ju munichen ift. Gott frone alle biefe Bereine, Die ja nur bas Befte ber Bruber jur Abficht haben, fortbauernb mit feinem beften Gegen und laffe auch burch fie unfere Stadt ihr befcheiben Theil gur Forberung feines Reiches beitragen und ihres alten Ramens, bes "evangelifchen Torgaus" fic allegeit murbig geigen !

## II.

## Bur Gefchichte ber Torganer Glb · Brude.

"Conderbare Bufammenftellung! Wie paßt, mas unter biefem Titel folgen foll, ju ben vorhergebenben "Denfmurbigfeiten", bie es, wie ihre ubrigen Unbange, faft ausschließlich mit firchlichen Dingen und mit ber firchlichen Geschichte unferer Stadt insbesondere ju thun haben?" - Benn fo gefragt murbe, burfte man fich in ber That nicht wundern, benn .. Rirche und Brude" find ja bie heterogenften Dinge von ber Welt. Gleichwol wird fich aus bem Folgenben gar bald ergeben, bag auch biefer Unhang, allerbings nicht burchweg und vom Unfange bis jum Enbe, aber boch jum Theil mit bem firchlichen Befen ber porreformatorifden Beit, in einem, fur unfere Zage freilich befremblichen Bufammenbange fieht und baber bier wohl auch einen paffenben Dlas findet, ba er ben firchengeschichtlichen Theil ber Chronif unferer Stadt mit berührt. Schon ber Titel, ber unten angegebenen banbichriftlichen Quelle, welche bei bem Sammeln und Sichten ber bier mitzutheilenden Nachrichten, fo weit biefe bie altere Beschichte ber biefigen Elbbrude betreffen, mit benutt worben ift, weift barauf bin'), fo wie auch Die G. 228 ermabnte "St. Unnen : Capelle" als Beleg bafur bienen tann. Fur ben 3wed biefer Blatter murbe es nun allerbings genugen, aus ber Gefchichte ber Elbbrude hier nur bie bamit bezeichnete Parthie auszumahlen und mitzutheilen; mas mare aber, wenn es babei jugleich auf einen Beitrag jur Chronif ber Stadt mit abgefeben ift, mit einem folden Bruchftud aus ber Ditte beraus

<sup>\*) &</sup>quot;Historia ter Torgauifden Brude, wie folde aus ben papftlichen lacticiniis eber ber alfo genannten Butterbuchfe ihren Anfang genommen. Que bin und wieber gerftreuten Decumenten gefammett." Gin Manufcript in 4, ohne bes Berfaffers Ramen und ohne Sahres. jabl, welches ber biefigen Schulbibliothet gebort und mit Rr. XXV bezeichnet ift. - Außerbem wurden verglichen und benust, als ebenfalls ber Schulbibliothet geborig: M. Rrudthoff, bifferifder Stremateus Zergauifder Atterthumer ze. in 8 .- Manufcript, 287 Seiten, mit Rr. XXIX bezeichnet und andere, vergebent in ben "Denfwurbigfeiten" oft ermabnte, ebenfalle mit romifchen Mummern bezeichnete bantidriftliche Sammlungen. Ferner bie oben wortlich mitgetheilte "furge Gefchichte ber Torgauer Elbbrude," vem Superintendenten D. Roch, welche ichon einmal im Zergauer Rreisblatte, vom Jahre 1826, von Rr. 13, S. 97 an, abgebrudt morben ift, fowie bie von bem fruberen Renigt. Bafferbau-Infpecter Stelling in Torgau, im Jahre 1827, bem Damaligen hiefigen gefchichtlichen Bereine banbidriftlich mitgetheilten "Rachrichten, ben im Jahre 1825 flattgefundenen Bau ber Elbbrude bei Torgau betreffend" und enblich bie von bem jegigen Ronigl. BBafferbau-Infpecter Bimmermann, mit guvortommenter Bereitwilligfeit gur Ginficht und Benutung bargebotenen amtlichen Aften, über ben Umbau ber Gibbrude bei Torgau, Lit. T. No. 2. Vol. II und IV.

gebient? Es moge baber geftattet fein, biefe Belegenheit ju einer moglichft voll: ftanbigen Darftellung ber Torgager Elbbruden-Befchichte, wenn fie auch jene engere Grenze überfcreitet, ju benuten. Bollten wir nur in furgen Umriffen fie geben, fo murbe es ausreichen, bie in ber unten vorhergebenben Rote mit angegebene, von bem ehemaligen Superintenbenten D. Roch in Borgau geschriebene, im Jahre 1825, bei Berlangerung ber Elbbrude in ben Grunbftein mit eingelegte furge Befchichte berfelben, bier abbruden ju laffen. Da biefe aber mehr auf bie Beitgefchichte, als auf bie Befdichte ber Elbbrude eingehet und bas Rothigfte und Biffenswerthefte barüber nur in furgen Ungaben in jene einreihet, fo murbe fie boch bem Chroniften bier und ba ein tieferes Gingeben in bie Sache, als munichenswerth ericbeinen laffen. Bir wollen baber biefe gewiß nicht unintereffante D. Roch'iche Gefchichte Die bamit zugleich, wie fie es verbient, ber Bergeffenheit von Reuem entriffen wird, ba bas in ben Grundftein mit eingelegte Driginal vielleicht nie wieber gu Sage fommt, voraus fchiden, hinter berfelben aber, als Roten gum Bert, Die nothigen naberen Musfuhrungen, nach ben im Berte angegebenen Bablen folgen laffen. Muf biefe Beife und burch folche Erennung hoffen wir beibe Theile ber Lefer, fowol biejenigen, bie an einer furgen, gebrangten Gefcbichte ber Elbbrude genug haben, als auch biejenigen, welche Musfuhrlicheres baruber ju erfahren munichen, ju: frieden gu ftellen. Die D. Roch'iche Geschichte beginnt mit Erbauung ber erften Torgauer Elbbrude und lautet, bis jum Jahre 1825 ben Faben fortfpinnend, in wortgetreuer Abichrift, wie folget:

Befer !

Wie fpat auch und burch welches Geschicf Diese Schrift

Aus ber Brude verschloffenem Grunde Dir einst zu Gesicht kommt; Bernimm Aus ferner Zeit

Der Borwelt belehrende Runde.

Diefe Brude,
Die Dritte von funfen
Die ber vaterlandische Elbstrom
Auf seinem Rucken trägt"),
Nachdem weiter auswarts, eine frubere,
Ein gebrechliches holzwert,

Bon Rurfurft Friedrich bem Streitbaren erbaut, Der Gisgang gerftort batte, - - -

<sup>\*)</sup> Bei Dreeben, Meifen, Torgau, Bittenberg, Magbeburg. In jungfter Beit wurde bie 35hl berfelben burch bie Gifenbahnbruden bei Dreeben, Riefa und Bittenberge vermehrt.

| Erbauten guerft,                                             |                  |     |    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|
| Roch ebe bas Licht evangelifder Bahrheit                     |                  |     |    |
| Durch Buther aufging,                                        |                  |     |    |
| Bom Jahre 1491 an,                                           |                  |     |    |
| Mus frommen Spenden, mit benen                               |                  |     |    |
| Durch Papft Innocentius bes achten Gunft,                    |                  |     |    |
| Bom Saften, burch Menfchen geboten                           |                  |     |    |
| Und burch Babn geheiligt,                                    |                  |     |    |
| Der Aberglaube ber Beit fich lostaufte,                      |                  |     |    |
| Die fürftlichen Gebruber,                                    |                  |     |    |
| Friedrich ber Beife, Rurfurft und Johann,                    |                  |     |    |
| Bergoge ju Sachfen                                           | -                |     | 2) |
| Drei fleinerne Pfeiler murben erbaut,                        |                  |     | ,  |
| Muf Felfen gegrundet:                                        |                  |     |    |
| Bier andere, auf machtigem Pfahlwert, mit Gifen gefpitt      |                  |     |    |
| Und tief in bes Stromes Grund geftogen.                      |                  |     |    |
| Den Grundftein legte                                         |                  |     |    |
| 3m priefterlichen Schmude, mit beiligem Geprange,            |                  |     |    |
| Beihend bie Brude                                            |                  |     |    |
| Montage nach Margaretha                                      |                  |     |    |
| Um 18. Juni 1494,                                            |                  |     |    |
| Der Stadtpfarrer, Die Priefterichaft mit ber Schule.         |                  |     | 3) |
| Gine Capelle, Sanct Unnen geweiht,                           |                  |     |    |
| Stand unterwarts ber Brude jur Geiten                        | <b>2</b> -1, 110 | . ~ | 4) |
| Dienfte leifteten beim Bau                                   |                  |     |    |
| Die Stadt und mehrere Dorfichaften.                          |                  |     |    |
| 3mangig Sahre friedlicher Regierung                          |                  |     |    |
| Reichten nicht bin                                           |                  |     |    |
| Der Brude Bau zu vollenden.                                  |                  |     |    |
| Es bedurfte neuen Indults auf zwanzig Sahre                  |                  |     |    |
| Bom Papft Julius bem zweiten                                 |                  |     |    |
| Und neuer frommer Spenben                                    |                  |     |    |
| MDXIII.— — — —                                               | _                | -   | 5) |
| Nation or fundamental nation of a particular applications in |                  |     |    |

Der Stadt und bes Landes Bohlstand forbernd, Oft im Kampf mit bes Stromes slutenden Bogen Aber machtig Wiberpart haltend, und vor Unglud bewahrt Stand so die Brude.

Un ihr vorüber, und über fie bin, Gie nicht verlegenb

Bogen im Jahr MDXLVII. Das vaterlandische heer, bei Mublberg besiegt, und Kaifer Carl bes funften siegende Schaaren, In ihrer Mitte fuhrend, gefangen,

D bes Jammers! Den Landesfürsten Johann Friedrich, Der fremm und großmuthig Kur ben Glauben

Muem, was Menschen ihm nehmen fonnten, Und, follte es fein, bem Leben entfagte.

Nur allmählig

Milberte bes Bolfes Schmerz, bes Landes Eraner, Des neuen herricher,

Rurfurst Morigens fun aufftrebenber Geift, Dem beutschen Baterlanbe, wie bem Glauben Freiheit erkampfenb,

Und Aurfurft August's weise Regierung, In langem Frieden bes gandes und ber Stadt Boblfland Schirmend und forbernb. --

Doch nicht dauernd erhalt fich in ber Zeiten Lauf Der Lander Wohlftand, der Wolfer Glud. Berhangnisvoll nabte fich auch Borgau's, Rachdem er fast zwanzig Jahre schon

Des beutschen Landes blubende Fluren, Stabte und Dorfer Furchtbar verwuftet hatte, Mit sich fubrend Deft, Sunger und Seuchen

Mit sich subrend Peit, Gunger und Seuchen Und zurudlassend, nur Brandstatte, Trummer und Einoben, Im Aabre 1637

> Des breißigiahrigen Krieges verheerenber Greuel. Es nabte fich

Nach furzem Miggefchiet von neuem siegreich, Dem sachsischen Lande, wuthend zu rachen ben Bundbruch, Der Schweben Feldmarschall, Johann Banner, An Kriegeruhm, wie an Grausamkeit dem Tilly Und bem Friedlander nicht nachstehend. Bon Erfurt kommend, Leipzig umgingelnd, nach er Torgau

Am 4. Januar 1637. Dreiundzwanzig schredenvolle Wochen hindurch

Dreiundzwanzig schreckenvolle Wochen hindurch Saußte mit entfesselter Wilbheit

36

In Torgau's Mauern und weiter Umgebung, Sengend und brennend, raubend und mordenb Stets neue, unerhorte Qualen und Martern erfinnend, Richt schonend bes Kindes im Schooge ber Mutter

Und bes schwachen Greifes Der Schwedische Butherich.

Gleichen Jammer Und abnlicher Bermuffung Greuel,

Sabe im Sachsenlande nie vorher, nie nachher Der vaterlandische Elbstrom.

Rein Mund fpricht es aus und feine Feber beschreibt's,

Des Banner'ichen Seeres ungezügelte Robbeit Graufenvolles vollbrachte.

In Afche lagen bes Torgauer Bezirkes Stabte: Belgern, Dommitfc und Schildau. Rur burch Losfauf,

Bahlend einhundert und funfzigtaufend Thaler, Entging Torgau bem gleichen Geschick. Der Dorfer Biele theilten ber Stabte Schickfal:

Alle waren geplundert, verwuftet, verobet, Saufer und Guter ftanden verlaffen,

Rinder, ber Eltern beraubt, irrten jammernd umber, ober verschmachteten

An bem Busen entseelter Mutter. Unbeerbigt lagen, in Stadten und Derfern Die Leichname ber Berichmachteten, ber Erschlagenen, Wie berer, die die Seuche babinraffte.

Und wo man noch hier und ba einem Berfforbenen Auf geweihter Statte ein Grab grub, Da schleppten fich mubfam Sterbende berbei,

Um bes Grabes nicht zu entbehren. Denn Schaaren von hunden

Bogen umber, von ben Leichnamen fich nahrenb. Eorgau gablte

Un einheimischen und gestüchteten Fremblingen In Diefem Sahre bes Sammers Gilftaufenb fiebenhunbert Berftorbene.

Enblich entwich,

Vom Feinde gebrangt, in eilendem Rudzuge Am 18 Juni Das schwedische heer, jenseits der Elbe. Aber noch im Rudzuge verheerend

Damit fichrer die Flucht, und schwerer bem Feinde Die Berfolgung fei,

Bieß bas abziehende heer in Flammen, in Uiche gurud Die toftbare Brude,

Dit ihr zugleich

Eine anbere, aus Schiffmuhlen errichtet. - - 7. Raft breißig Jahr hindurch

Entbehrte von jest bie Stadt bes Bortheils ber Brude, Denn viel ju fehr waren erschopft bes Landes Rrafte Durch ben verheerenben Rrieg.

Aber im Jahre 1661 vermocht es,

Der ichwer zu entbehrenben Brude Bau zu beginnen, Kurfurft Johann Georg ber zweite. Schnell genug warb bes Bau's Fortgang geforbert. hinzu gethan warb, ben brei ichon vorhandenen gleich, In bes Stromes Mitte ein vierter fteinerner Pfeifer.

Schon bas Spatjahr 1666 Sah ber Brude Bollenbung. Ueber sie, die Brude weihend, fuhr zuerst

Um 24 December, Seim führend die Königlich Danische Braut, Johann George der dritte, damals noch Kurpring. — 8)

Ruhige Zeiten folgten auf bie Tage bes Jammers. Faft ein Jahrhundert hindurch
Stand unverfehrt,

Inbeg umber bes Lanbes und ber Ctabt Bobiffand blubte, Die ffattliche Brude.

Geichutt vor ber ichwellenden gluth,

Erog bietend ber Gewalt bes tobenben Gisganges, Durch festen Bau und burch Schuewehren,

Un benen ber machtige Gisblod gerichellet, Bot fie ihren Ruden

Rur bem friedlichen Wanberer, und bem Sewerbe, Durchgang gewährend bem Schiffer, Benn aus ber Ferne und Rabe

36 \*

Rrachten bes Sanbels gewerbfam er bolte und brachte. Dichts miberfuhr ibr.

2113 um Schleffens foftbaren Befit, vom Jahr 1740 an Preugen's großer Ronig, Friedrich ber zweite, Mit Maria Therefia von Ungarn und Bohmen 3meimal in ben Rampf trat.

Aber als aufs neue,

Um bes eigenen ganbes Befig, fieben Jahre hindurch Der große Ronig ben großen Rampf fampfen mußte, Und fo rubmvoll ibn fampfte;

Mis ibm Zorgau, Gachiens Mitte, ber Punft mart, Bon wo aus er, in Gut und Rord, in Dft und Beft, Immer fiegend mobin er tam, und nach jebem Siege

Bu neuen Schlachten fich manbte;

Da gefchah es am 26 September 1760, Mis von bes Reichsbeeres Uebermacht bart gebrangt, Der tapfere und fubne Bulfen,

Unter Friedrich's Relbberrn Giner ber Erften, In fuhnem Rudzuge, Torgan verlaffent über bie Gibe jog, Dag, wider bes Preugifden Beerfuhrers Billen,

> Feindliches Gefchoß Die Brude in Flammen feste.

> > Schiffsbruden.

Bon Freund und Feind gefchlagen, Baren von Beit ju Beit, fo oft ber Rrieg ihrer bedurfte, Ihre Stellvertreter.

leber biefe entflob, von Friedrich bei Guptit gefchlagen,

2m 3 November 1760

Gilent nach Dresben gurudfehrenb.

Das Defterreichische Beer. - - -

Der Friede febrte gurud.

Und wie ericopft auch abermals bas gand mar. Denn mit Gachfifdem Gelbe, wie jum Theil mit Cachfifdem Blute,

Bar von Friedrich ber Rrieg geführt worben,

Un bem, mas ber Brude Berftellung foffete.

Gie marb:

Durft es nicht feblen. --- - - 10)

Und mehr noch als vorher trug auch fie bei, Dag gwar langfam, boch ficher.

Unter Friedrich August's gerechter und mitber Regierung Des Lanbes und ber Stadt Bohlstanb

Bon neuem fich mehrte,

Und von ba an, ehe neue Sturme ihn erfchutterten, Faft ein halbes Jahrhundert hindurch

Schoner als jemals blubete. Ueber Torgau's Brude bin, und burch fie bindurch

Bas von Erzeugniffen bes Sachfifchen Bobens

Und Gadfifden Runftfleißes Das Musland begehrte.

Ueber fie und burch fie bin jog,

Bas ber Often und Beften, ber Suben und ber Norben Bon bem, was die Natur giebt und die Kunft fertigt, Gegenseitig bedurften,

Und mas, herbeigeholt aus ferner Weltgegenb, Auf Beipgig's und hamburg's Martten Der Sanbet feil bot.

Bon Jahr ju Jahr führte, durch fie hinftromend, Der machtige Elbstrom

Des Bohmifchen Gebirges geschmolzenen Schnee Und ber Fluffe gefrorene Wellen Dem Meere gu.

Und wenn bann je zuweilen ber gewaltige Strom, Burnend bem Joche, unter welches er fich beugen follte, Schwellend feine Aluthen erhob.

Dber, wie gegen ben himmel einst Titans Geschlecht, Mit machtigen Gisbloden gegen bie Brude anfturmte, Sie ftanb,

Wie ber Fels, an bem fich bes Meeres muthente Woge bricht, Und von ihr herab

Erschauten ficher und feiner Gefahr fich beforgent, Des Element's gewaltigen aber vergeblichen Kampf Torgau's Bewohner.

Ihr bracht es feine Gefahr,

Mis jum Lettenmale - biesmal mit Sachfen verbundet, Richts fur fich fordernb,

Fur beutscher Furften und bes beutschen Reiches Unverlegbare Freiheit und Rechte, Richt abnend, ach! fur welche furge Beit! Friedrich von Preugen gegen Defterreich 3m Jahre 1778 bas Schwert gog.

Doch bem beutschen Lanbe, Wie dem gangen Europa, brohten neue furchtbare Sturme Bon Weften ber.

Als im Geifte ber Beit, lange icon regfan, Buerft in bem jungern Welttheile, in Thaten fich aussprach Das frangolische Bolf.

Anfangs nichts Ungiemliches, nichts Ungerechtes forbernd, Und achtend und schonend heiliges Recht, Nur gegen bes unburgerlichen Druckes Uebermaß, Und gegen schreiende Migbrauche aufstand;

Dann aber ber Parteigeift Der Bolfeftimme und ber Berrichaft fich bemachtigent,

Frech und frevelhaft Aller gesehlichen und burgerlichen Ordnung, Allem, was das Recht fordert, was Menschlichkeit heischet Und bem Geiligften selbst Gobn fprach;

Als bemagogischer Bahnsinn Ewigen Saß bem Königsthume schwörenb, Gegen alle Regenten die Boller zu den Waffen ries, Und mit blutigen Wordbeit, Unter bem Zausende der Ebelfen Krankreichs fielen,

Den eigenen Ronig morbete;

Da geschah es, Daß, zu Steuer und Behr burgerlicher Ordnung, Biet und Schranken zu segen bem fanatischen Frevel, Bu retten, als es noch möglich war,

Dem Konige Freiheit und Leben, Und gegen ben weit um fich greifenben Wahnfinn ber Botter Die eigenen Throne ju fichern,

Europa's Regenten, An ihrer Spige Leopold von Desterreich, beuticher Kaiser Und Friedrich Wilhelm von Preußen Im Jahr 1791 in Bundniß zusammentraten. An seinem Strande, zu Pillnig im schöfischen Lande,

Un Friedrich Muguft's gaffreundlichem Soflager, Sabe ber vaterlandische Elbstrom

Gie bagu verfammlet.

Da nun entzündete fich fofort Der franzofischen Kriege bluttriefende Fadel, Die breinndzwanzig Jahre hindurch, Nur zuweilen auf kurze Beit verloschend, Ueber Europa eine schreckliche Flamme verbreitete. Und im Jahr 1815 erft,

Da wo fie zuerst sich entzundete, in Frankreich erlosch. Lange sahe von ihrem Gestade entfernt, indes mit Blut Die Wellen bes Rheins, bes Lechs und ber Donau sich mischten, Des Alles verheerenden Krieges blutige Greuel

Die vaterlandifde Elbe. Aur Preufischen heeren, hinziehend an ben Rhein, Nach Thuringen und Franken,

Aber nicht wieberkehrend im Giegerfrange, Bot fie ihren Ruden.

Doch gang mußte bes Schickfals Schluß erfullt werden. Es ichlug am 14 October 1806 Die verbängnigvolle Stunde.

Bei Jena geschlagen, ausgelöst und zerstreut, Floben vor Napoleon's surchtbarem Arme Und vor seinen siegreichen Ablern, Die vereinten Preußisch-Schösischen Hecre. Nichts bemunte die Alucht,

Rein ichunender Strom, feine ichirmende Befte, Bon ber Saale jur Elbe, von ber Elbe jur Dber, Bis jur Beichfel und bes Meeres Gestade, Folgte ben Flichenben, ichnell wie ber Betterflurm, Das heer bes Siegers.

Dienstbar ward bein fremben Herrscher, im schmachvollen Frieden Preußen, bes Salbtheils seines Besithtums beraubt, Und alle Gaue, im Norden und Often von Deutschland. Unter bes Aremben 30ch

Mußten fich beugen, wie ber Rhein und ber Main, Wie die Spree, die Ober und Beichfel, Auch bis zu ihren Ausfluß, bie beutsche Elbe.

Um sichren Gestabe Um sichrer ju herrschen über bas beutiche Bott, Gebot, brobenbe Besten zu bauen, mit machtigem Bollwert, Der frembe 3winabert. Da geschah' es, Daß auch Torgau, ber offnen friedlichen Stadt, Ein gleiches verhängnigvolles Loos fiel. Rapole on gebot's

Und bem Baffengeraufche, bem Rriege ward es geweiht. Bwei feiner Tempel, feine Borflabte, Ein hundert und fechzig Saufer und Garten und Felber,

Selbst in ihrem fillen Grabe bie Tobten Mußten bem herrschergebote weichen.

An bie Stelle ber Saufer, ber Garten, ber Tempel Und wo Corgau's Borwelt im Grabe schlummerte, Traten surchtbare Graben und brobenbe Balle Und ein machtiges Schanzwerk schute ber Brude haupt. Rur ein Jahr erft, seit bem erften April 1811

hatte begonnen ber neuen Befte Bau, als furchtbar Im nachften Frubling icon

Bon bes Rrieges blutiger Fadel auf's neue Dief im Often ber himmel fich rothete.

Denn and Mosfau, bes Cgaaren machtiges Reich, Go hatt' es ter Herricher beschloffen,

Sollte unter franklicher Weltherrichaft Joch Anechtisch fich beugen.

Da rief er jufammen aus allen Bolfern Europa's Diesfeits und jenfeits bes Rheins und ber Alpen, Ueber bie Porenden ber,

Und von bem Abriatischen fernen Gestade, Aus Polen, Ungarn und Defterreich Gin machtiges Seer.

Ein gleiches fabe ber Welttheil nicht, Seitbem einst frommer Glaube und ritterlicher Muth, Bu befreien aus ber heiben Gewalt bas heitige Land, Europas Boller unter bes Kreuges Fahne rief. Woblgeruftet und versehen mit Allem, was fur jeben Bebarf

Borficht nur immer zu erfinnen vermochte, Bog auf allen heerstraffen, in unabsehbaren Bugen Rach Often bin, ein gabllofes heer über ben Gibftrom.

Aber fo wie es hingog, fehrt' es nicht wieber:

Noch ehe bes Sahres Lauf enbigte, Gabe erftaunt, eilend, in icheuer Flucht, Des ftolgen heeres einzelne Trummer 11)

Burudtehren zu feinen Ufern ber Eibstrom.'
Richt im Kampfe besiegt, nicht vom Feinde geschlagen, Bon bes Allmächtigen Arm, burch ber Elemente Gewalt, Warb es getroffen, gerftreut und vernichtet.
Da meinten die Bolter, es sei gekommen die Stunde, Bu lofen der Knechtschaft schmachvolle Fesseln;
Preußen ftand auf,

Und rief zu ben Waffen feine ruftige Jugend, Und auf bes Konigs und bes Baterlandes Ruf, eilte herbei von allen Seiten Was wehrhaft war im ganzen Preußischen Lande,

Und wem fur Konig und Baterland bas herz ichlug. Bereint mit bem heere ber Ruffen, Folgte ftrade bem jurud weichenben Feinbe

Das Preußische Seer,

Ueberfdreitend, ba Zorgau es verfagte, bei Dresben Die Ufer ber Elbe. Aber noch war fie nicht gekommen,

Der Befreiung beiß erfeben Stunde. Mit einer heeresmacht, wie aus bem Boben gewachsen,

Erat aufs neue ben Berbundeten entgegen Franfreichs Beherricher.

Reue Rampfe mußten gefampft werben Bei Lugen, bei Baugen, bei Dresben, Uch! und harte Drangfale,

Erinnernb an bie furchtbare Schwebenzeit, Satte bas Banb ber Sachfen noch zu erbulben, Che, nachbem auch Defterreich und Schweben Dem Bunbe beitraten,

Buerft bei Dennewig, bei Culm und an ber Ragbach, Dann aber entscheibenber bei Beipgig Am achtgehnten October 1813,

Auf die Seite ber Berbunbeten enblich ber Sieg trat Und, indem bem fliehenden Feinde bas fiegende Deer Bis aum Rhein, und im fteten Gefechte,

Bis ju Frankreich's ftolger Sauptstadt folgte, Der Welt ben Frieden, Frankreich feinen alten herricherstamm Und bem beutschen Baterlande und ben Bolkern Europas Die Freiheit gurudgab.

Aber noch trug bis ju feinem Ausfluß in's Nordmeer, Der fremben herrichaft brudenbe Feffeln Der vaterlanbifche Elbftrom.

Auch Torgau trug fie Seit bem nach ber bei gugen verlorenen Schlacht Dem wadern Thielemann.

Dem die Befte vertraut war, fein Konig gebot, Ihre Thore,

Die funf Tage lang er bem ftolgen Sieger verfcbloß, Rapoleon, feinem Berbunbeten, zu öffnen.

Und als fie fich aufthaten - nicht von Thielemann, Denn er batte geschworen

Fur Frankreich's Sache nie wieder bas Schwert zu ziehen -

Sondern von Sahr, bem neuen Befehishaber geoffnet, Da jog hindurch,

Die Elbe überfchreitend unter Marfchall Rey, Gine furchtbare Beeresmacht,

Muf hundert und zwanzig taufend Mann gefchatt.

Eilend zog damit ber Marfchall Den Elbstrom aufwarts

Bur Schlacht, bie bei Baugen Napoleon ichlug, Dit fich nehmend von Torgau

Un Lebensmitteln und Rriegsbebarf Ginen ftattlichen willfommenen Borrath, Und gurudfaffend in ber Befte, unter Lauer's Befehl,

Eine frangofifche Befagung.

Da ward Für das französische Geer jenseits der Elbe Torgau ein Waffenplatz, Über für seine Bewohner

Und in weiten Rreifen umber fur bie ganbicaft, Gin Schauplag bes Jammers.

In Schaaren zogen an jedem Morgen aus feinen Thoren, Berbei zu holen Lebensbebarf, Saufen von Plunderern Und gurudfehrend am Abend, mit Raub belaben,

> Mit sich fuhrend bie heerben ber Obrfer, Oft bie lette habe ber burftigen hutte, Indem bittend und flebend, Klagend und jammernd ber Landmann folgte.

Aber noch mehr Bard die ungludliche Stadt ein Schauplat bes Jammers, Als gegen ben herbst bes Jahres Der aus ben Schlachten Entronnenen, ber Berwundeten Und ber von ber Seuche Ergriffenen,

In langen Zugen Eine zahllofe Menge und mit ihnen zugleich, Der Hunger, die schreifliche Seuche und ber Tob In die Stadt einzog:

Als, die Menge zu nahren, ber durftige Worrath Und die Anzahl der Kranken zu fassen, Alle öffentliche und viele Privathäuser Richt hinreichten,

Und ber einzige Tempel, von funfen ber Stadt geblieben, Bum Krankenbaufe genommen warb. Immer mehr nahm hunger und Seuche überhand, Je enger im Spatjahr ber belagernbe Feind Die Stadt einschlof.

Raum nothburftig nahrte fich bie Befatung :
Bom Fleisch geschlachteter Pferbe:
Biele, um ben wuttenben Hunger zu stillen,
Verschmähten nicht bas Aas ber gefallenen Lastthicre.
Jünglinge und Manner im fraftigen Alter,
Aber entfraftet von Hunger

Und von ber Seuche vergiftet Schwankten wie Greife umber, erlagen und fanben Auf ben Gaffen ben Sob.

Selbst in ben Rrankenhausern verschmachteten Ohne Erquidung und Labfal die Sterbenben. Zäglich fuhr man ber Tobten mehrere hunderte binaus, Ausgeschichtet in Leichenwagen und ohne Sulle; Richt wenige warf man vom Ufer herab in die Elbe;

Biele wurden verscharrt, wo fie ber Tob fand, In ben Berten ber Festung. Reunzehn taufend Berftorbene gabite bie Besatung, Bas in ben Außenwerken verstarb, blieb ungegabit.

Nach fichrer Schabung blieben von bem frangofichen heere Acht und zwanzig taufend als Leichname in Torgau, Unter ihnen ber Befehlishaber ber Stadt, ber eble Narbonne, Der, von ber Seuche hingerafft, Und arm ober reich, feine Familie, Bon ber fie nicht ein ober mehrere Opfer forberte. Allenthalben war nur Trauer und Jammer, Gange Familien von ber Krankheit ergriffen, Entbehrten auf ihrem Lager bie nothige Pflege, Und ein erquidentes Labial

Konnt' auch ber Wohlhabenbere fich nicht verschaffen. Und als ber belagernde Feind, naher rudend ber Stadt, Sobtenbes Wurfgeschof auf sie richtete,

Und gunbende Bomben, Tage und Rachte hindurch Auf fie herabwarf,

Als an mehreren Orten zugleich, indeß Niemand Bofchend herbeieilte, die Stadt brannte,

Und ber Befahr entfliebend, Torgau's Bevolferung, Gefunde, Kranke und Sterbenbe, In Rellern fich verbarg,

2018 überall, auch an bem Nothburftigften Dangel überhand nahm

Und von Tage gu Tage bie giftige Seuche Immer mehr und mehr um fich griff, Und furchtbar fleigend die Zahl ber Sterbenden Täglich fich mehrte,

Da war es, wo in der ungludlichen Stadt bas Elend Seine bochfte Stufe, aber auch fein Ziel erreicht hatte.

Am sieben und zwanzigsten December Ramen überein die beiderfeitigen Befehlshaber,

Dutalie ber Belagerte und Tauengien sein Gegner,

Und am 10 Januar 1814

Ward bem Preugischen heere bie Stadt übergeben. Kriegegefangen ward bie Befahung. So enbete bie Belagerung,

Aber fortbauernd herrichte, nur allmählich fich mindernd, Roch fast 4 Monate Die Krantheit, Der Berftorbenen in biesen fechs Monaten gablte man

Ein taufend ein hundert zwei und zwanzig,

Darunter ber verebelichten Danner nud Frauen Bier bunbert brei und funfgig, Bon acht und fiebengig Ramilien farben Bater und Mutter, Grof mar bie Ungabl ber beschabigten Saufer, Der niebergebrannten maren neungehn. Rein offentliches Bebaube war barunter. Bon ber Brude nahmen bie Belagerten bas Dach felbft ab, Doch fie entbehrte beffen nachher nicht lange. -- --12) Dem nun befreiten Guropa Brachte ber Friebe ju Bien im Jahre 1815 Gine neue Geftaltung und icone Erwartungen. Much Torgau bracht er fie. Und wenn nicht ohne Schmers und ftiller Trauer Die alte fachfifche Stadt es vernahm, Dag, wie fruber ichon einmal, burch bes Berhangniffes Schluß, Bon ihrem ganbesfürften, und vom fachfifchen ganbe Gie jest getrennt marb, Co milberte allmablig ten Schmerg Und machte bas neue Baterland ben Bewohnern Torgau's theuer Friedrich Bilbelm's bes britten Gerechter und frommer Ginn, und bie wohlwollenbe Bulb, Deren ber neue Unterthan fich erfreute. Bald vergaß ber überftandenen Drangfale Das neue Preugifche Torgau, Gein Boblitand fehrte jurud, feine Bevolferung muche. Mit jebem Jahre mehrte fich feine Baufergabl. Aber baß ichoner auch feine Umgebungen murben, Das mar bas Bert beffen, ber jett bie Befatung befehligt, Des eblen und geiftvollen Rraufned's. Die Berlangerung ber Brude, wogu brei fteinerne Pfeiler Bon fachfifden Baumeiftern erbaut maren, Entwarf und vollführte, finnig und funftvoll, Roch zwei 3mifchenpfeiler bingufugenb, Der Ronigliche Bafferbaumeifter Stelling. --Diefe Schrift, ber Rachwelt gur Runbe, verfaßte Der bergeitige Stabtpfarrer und Superintendent

Co weit geht die D. Rodifche Befchichte ber Elbbrude, Die ihre Grenze uberfchreitend, fich reichlich init geschichtlicher Butbat ausgestattet bat, welche nicht

D. Roch

nothwendig dagu gehort, aber fur ihren Bwed gewiß nicht am unrechten Orte angebracht ift und hoffentlich auch nicht ungern von dem Befer mit in den Kauf genommen wird. Es folgen nun die aus den vorermahnten Quellen entlehnten Noten zu biefem Tert, nach der Reihenfolge ber barinnen angebrachten Bablen.

Bu 1) - Die erfte Torgauer Elbbrude. - Unter ben funf auf einander folgenben Markgrafen ju Deigen und ganbarafen ju Thuringen, bes Namens Rriebrich, war es ber Bierte, mit bem Beinamen: "ber Streitbare". erfter Rurfurft aus Deignischem Stamme, Friedrichs bes Strengen Gobn, melder fich ber Stadt Toragu befonbers annahm und ihren Mobiffand gu beben fuchte. Bu bem Ende befchlog er unter anbern, jur Erleichterung bes Bertehre mit ben Unwohnern jenfeits ber Gibe und zu größerer Bequemlichfeit ber Reifenben, eine Brude uber bie Elbe fubren gu laffen, Die erfte, beren fich Torgau, wie wohl nur auf furge Beit ju erfreuen baben follte. Die Beit ihrer Erbauung laft fich nicht bestimmt nachweisen, benn in einigen nachrichten ift fie gar nicht angegeben, in anberen offenbar falfc, wenn bas 3abr 1380 genannt wird, benn Friedrich ber Streitbare trat feine Regierung erft 1381 an. Da er nun bis 1428 regierte, fo muß ber Brudenbau innerhalb biefer Beit fattgefunden baben.") Genauer aber ift bie Begend bezeichnet, mo biefe erfte Brude über bie Elbe fuhrte, namlich oberhalb ber Stabt, "bei bem alten Rarberbaufe nabe ben Garten in ber Rifderaue und bem Berbauer Gafiden." \*\*)

<sup>\*)</sup> hier ift eine, in ber vorhergeftenben ", furgefagten Chronit", S. 122, unter bem Sahre 1490 angeführte, aus ber I. Ausgabe wieder abgedrudte faliche Angabe zu berichtigen, indem bort bie von Friedrich bem Streitbaren erbauete Torgauer Elbbrudte als bie zweite angeführt wird und von einer icon fruber vorhanden gewesenen die Rede ift. Nach genauen Ermittelungen ift bie obige Angabe bie richtige.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Berbauer Gaffe, welche bier gur Ermabnung tommt, bort man bei biefer Belegenheit gum Erftenmale. Es fcheint, bag fie bem Gifcherborfchen fich angefchloffen, ober vom Schloffe ber in baffelbe eingemundet habe. Dem Berausgeber ift unter ben alten Planen von Torgau noch teiner gu Geficht getommen, auf welchem dief Berbauer Gafden mit angegeben gewesen mare. In ber, ju Unfange biefes legten Unbanges erwähnten No. XXV, finbet fich bei Diefer Stelle uber ben bamaligen Lauf ber Gibe, Die Bemerfung : "ber Licent. Doring, Conbifus in Torgau habe angenommen, bag bie Elbe vormals gleich unter bem Dorfe Logwig, amifchen bemfelben und ber Dart &nefen binter ber Statt meggegangen und hinter ber Dart Altenau wieder ihren jegigen Lauf genommen habe, alfo baf bas Dorf Berbau biesfeits ber Elbe gelegen gewesen fei." - In No. XXIX (Rrubthof) beift ce bem abnlich: "ber fel. Licent. Doring hielte bavor, in ben uralten Beiten fei bas Dorf Berbau biesfeits ber Elbe gemefen, bis ber Strom unter Logwig, an ber Mart Anefen vorbei, einen andern Musbruch genommen und bie alte Eibe binter laffen baben." - Dir laffen bie Richtigfeit biefer, aller Begrundung entbehrenden, aus einer und berfelben Quelle fliegenden und in Bezug auf Dertlichkeiten gang unklaren Ungaben babingeftellt, wollten fie aber boch nicht gang unermahnt laffen. Satte man fur bie Annahme, bag Berbau in alter Beit auf bem bieffeitigen linten Elbufer gelegen gewefen fei, unzweifelbafte Beweife, fo tonnte man allerbinge bie fogenannte alte Elbe binter Berbau, bei Rrenfcau und 3methau fur ubrig gebliebene Spuren eines ebemaligen,

Das ift bie Gegend ber jetigen Baffion 1. Es mar jeboch bie erfte Brude ein gebrechliches Baumert, indem fie von einem, blos aus Sols bestehenben Unterbau getragen marb (ober wie es in ben unten ermabnten No. XXV und XXIX gar beißt: "baß fie blos auf Pfable erbaut mar") und baber bei bobem Bafferftanbe und bei fcmeren Gisgangen ber Gewalt bes Stromes und bes Gifes fur langere Beiten nicht ben nothigen Biberftand leiften tonnte. Gie befand fich baber nach wenigen Jahren ichon in einem folden Buftanbe, baf fie nur mit großer Gefahr pon Laftmagen ju befahren mar, weshalb man, um Unglud ju verbuten, fich genothiget fabe, fie außer Gebrauch zu feben und abzutragen. Bie fruber, mußte man fich nun wieber mit einer Rabre bebelfen, welche unterhalb ber Brude") ibren Dlat erhielt. Es marb babei ein befonderer Rahrmann, mit 2 Rnechten und ein "Bollner" jur Aufficht angestellt. Die Ersteren erhielten einen feften gobn von 18 Schoden und ber Lettere wodentlich 7 gr. 3 pf., welche Befolbungen von bem "Opfergelbe" (b. b. jebenfalls, von bem eingehenben Rabraelbe) aegablt murben. - Go blieb es bis jum Enbe bes 15. Jahrhunberts, ohne baff pon einem Reubau ber Brude bie Rebe mar.

Bu 2) — Die zweite Torgauer Elbbrude. — Seitbem man bie große Bequemlichkeit und ben noch viel größeren Ruhen einer über ben Strom suhrenden Brude, während des Bestehens jener ersten, kennen gelernt hatte, war das Berlangen nach ihrer Wiederkerstellung um so größer und allgemeiner geworden. Erst durch Aursufis Friedrich dem Meisen aber sollte diesem Bedufnisse wieder abgeholsen werden und zwar auf eine sur langere Dauer berechnete Weise. Denn er wollte, daß die neue Brude möglicht sest gegen die frühere näher bei dem Scholsse zu ruhen kamb wollte er sie gegen die frühere näher bei dem Scholsse und der Ort, wo sie über die Elbe subren Jan und Anschlag waren bereits sertig, auch der Ort, wo sie über die Elbe sühren sollte, bestimmt, derselbe nämlich, den die jetzige Brude einnimmt. Es sehlte nun, um zur Ausschürung des Baues zu schreiten blos noch an dem Röthigsten — an Geld. Denn er erkannte wohl, daß die noch schwachen Einkusste des Baukos zu fark angegriffen werden würden, wenn davon allein is Baukosten bestretten kuslage sür biesen der herten Kuslage sür biesen der besten Kuslage sür biesen der der der der das Land nicht betästigen. Er griff daber zu

beit frühreren Lauf ber Eibe bezeichnenden Strombettes halten, und es ware wenigstens bie Annahme, ben ehemaligen Lauf ber Eibe bahin zu verlegen, wahrscheinlicher, als jeine Dori ng iche Bermuthung. Doch wozu viele Borte über eine Sache machen, die sich nicht beweisen lasse. Das aber ift gewiß, daß bie Elbe bis zum Jahre 1380 ihren Lauf viel naher an Werbau vorüber gehabt hat und bag sie in eben biefem Jahre mittelft eines Durchstiches naher nach ber Etableite geleitet wurde, was im Jahre 1810 zum Zweitenmale geschabe. Bgl. vorgehend, "turgaffaste Gbronif." S. 128,

<sup>\*)</sup> In No. XXV und XXIX heißt es: ", unterhalb ber Stadt, nach Repis ju, bei ber neuen Muble." (Wahrscheinlich bie erfte Schiffmuble.)

einem gang eigenen Mittel, Die gu bem Brudenbau erforberlichen, nicht unbebeu: tenben Gelbsummen gu beschaffen. Er warf fich namlich bem Dapft mit bem Befuche in Die Urme: "burch einen Indult ober Freiheitebrief, ibm und feinen Unterthanen, gegen eine festzustellenbe Abgabe, ben fur bie Faftenzeit und andere bestimmte Tage verbotenen Genug von Butter, Rafe und Mildfpeifen, frei gu geben, fo, bag es ohne Gunde und Berletung bes Bewiffens gefcheben tonne." - Dieg Gefuch erging aus ber furfurftlichen Ranglei im Jahre 1489 an ben papftlichen Stuhl und ber Beideib barauf ließ nicht lange auf fich marten. Denn bei ber Schwerfalligfeit ber Correspondeng ber bamaligen Beit und bei ber Umftanblichkeit ber Kormalitaten, mit welcher bie Beforberung berartiger Gefuche verbunden mar, mußte es als eine fcnelle Forberung ber Sache angefeben werben, wenn eine unterm 28. Muguft 1490 ju Rom, vom Papft Innocens VIII. ausgefertigte Dispensationebulle, "de lacticiniis" betitelt, bem furfurftlichen Gefuche unter folgenden Bedingungen willfahrte: "bag bem Rurfurften und feinen Unterthanen bie nachgefuchte Dispenfation auf 20 Sabre gewährt fein folle, bergeftallt, baf jebmebe Derfon, ohne Unterfchieb bes Stanbes und Ranges, fo bavon Gebrauch machen wolle, in ben erften 10 Jahren alliabrlich ben 20. Theil eines Rfl., ober 121 Pf. jum Bau ber Brude bei Torgau und einer bei berfelben angulegenden, ber beiligen Unna geweihten Capelle gu erlegen habe. In ben anderen 10 Jahren aber folle, bei gleicher Abgabe, ber 4. Theil Davon jum Bau ber Peterefirche in Rom borthin eingefendet und ber Ueberfchuß ebenfalls ju jenem Bruden: und Capellenbau, fowie jur Erhaltung ber Pfarrfirche in Torgan verwendet merben.") Diefe lateinisch geschriebene papftliche Bulle marb nach ihrem Gingange, auf furfurftlichen Befehl, d. d. Mittwochs nach Gpiphanias 1491, in beutscher Sprache offentlich publicirt, mit ber Beifung, Diefelbe an alle Rirchthuren, beutsch und lateinisch, anguschlagen, fie auch von allen Rangeln gu verfundigen und in alle Umte: und Stadtbucher einzutragen, alliahrlich aber eine neue Abichrift jum wiederholten Unichlagen und Berlefen bavon zu nehmen. Ferner follte, laut biefem Befehle, in jeder Rirche ein fefter, mit Gifen befchlagener Raften mit 3 Schloffern verfeben, wogu einen Schluffel ber Ortopfarrer, ben anbern ber Umtmann und ben britten ber Burgermeifter ober Schulge an fich ju nehmen babe, ausgeftellt und in benfelben bie in ben Gemeinden eingehenden Inbultgelber gefammelt, biefe aber alliabrlich in ber Dfterwoche, nach Zorgau an bie bezeichnete Beborbe aus allen Orten eingefendet werden. \*\*) Diefer, in jeder Rirche aufgeftellte Raften, erhielt in ber Boltefprache gar balb bie Benennung "Buttertaften" ober "Butterbuchfe." Daber auch ber Bolfemis: "bie Torgauer Brude fei aus ber Butterbuchfe erbauet worben." - Benn man nun auf folche Beife bie au bem

<sup>\*)</sup> Es tonnte biefe papfliche Bulle bier wortlich mitgetheilt werben, wenn nicht ihre Lange fur ben Raum biefer Blatter hinderlich mare.

<sup>\*\*)</sup> Mus gleichem, in ber vorhergehenden Rote angegebenem Grunde, muffen wir es uns verfagen, biefen turfurftlichen Erlag wortlich bier aufzunehmen.

Damaligen Bau ber Torgauer Elbbrude erforberlichen Gelbmittel zu erzielen Rebacht nahm, bag man bie Bulfe ber Rirche babei in Unfpruch nahm, und biefe auch bereitwillig bie Sand bagu bot, fo wird man nicht in Abrede ffellen fonnen. baf bie Gefcbichte biefes Brudenbaues bier an ihrem Plage ift und ben porbers gebenben Blattern, welche vorzugsweise nur von ber firchlichen Geschichte Dorgau's banbeln, nicht unpaffent fich anschließt, fo fern fie auch berfelben zu liegen icheint. Es ift bie Rrage, ob ber von Friedrich bem Beifen beschloffene Bau ber Brude, ohne biefen papftlichen Indult gur Musfubrung getommen mare. Daber beift es auch in No. XXV (... Siftoria ber Torgauischen Brude"), mit Unfvielung auf ben papftlichen Titel: "es hat fich babei ber Pontifex Maximus Romanus. als ein rechter Pontifex (Brudenbauer) ermiefen." - Die von bem papftlichen Indult gehofte Ernte fiel inden, mider Erwarten, nicht eben reichlich aus, mas feinen Grund in einem Glaubenoffreit batte, ber in ben benachbarten Bergogl. Cachi, ganden, uber einen eben folden, jur Bieberaufhulfe ber Pfarrfirche in Freiberg, vom Papfte gleichzeitig ertheilten Mild : Inbult, entbrannt mar. Der Unftog bagu ging von ben Dominitanermonchen in Freiberg aus, welche an biefen Indult Mergernif nahmen und im Bolte Gemiffensferupel taruber anregten. Bon anbern Seiten ber fehlte es nicht an Bertheibigern bes Indults und ber Rampf barüber ward balb ein allgemeiner, ber fich Jahre lang fortfette und bis jum papftlichen Stuhl hinauf fortfpann. Es tonnte nicht fehlen, bag biefer Streit auch auf bas nabe Rurfachsen nachtheilig einwirkte, wenn es fich auch nicht baran betheiligte, indem Bieler Gemiffen baburch beunruhigt murben und baber von bem Indult Gebrauch zu machen, Bebenten trugen, fo baf bie ausgestellten fogenannten "Butterkaften" wenig Ginnahme batten. Bier gange Jahre mußte man warten, ehe man barinnen fo viel gefunden hatte, um mit bem Brudenbau einen Anfang machen ju fonnen.

Bu 3) — Grundsteinlegung zu dieser Brude und Anfang ihrer Erbauung. — Am 18. Juni, Montags nach Margaretha 1494, ward nach Bollenbung ber nothigen Borarbeiten, ber Grundstein seierlich gelegt. Der zeitige Stadtpfarrer M. Koberg (auch Coburg anderwarts genannt), zog, die Monftranz tragend, mit der ganzen Priesterschaft der Stadt und mit den Schülern in Prozession hinaus nach der Stelle, wo der Grundstein gelegt werden sollte. Rach beendigten b. Geremonien, Gebet und Gesang, verrichtete der Stadtpfarrer die dereiten üblichen Hammenrichlage auf den Grundstein. Ihm solgte darinnen der Guardian der hiesigen Franziskaner, Bruder Peter Tammenhain, dann der Bürgermeister Michel Schellis und die übrigen Rathöfreunde: Balentin Oonat, Hand Kothe, Andr. Stolz, George Freiberg (oder Freibeck), Balentin Müller, Simon Gunther und Peter Reppisch. Der Bau hatte von da an einen ungehinderten und rüsigen Fortgang. Rach sünf Jahren waren 4, von Porphirbruchsteiner erbauete und mit Sandstein verblendete,

auf Telfen gegrundete Pfeiler fertig.') Jeht aber mar die Bautaffe giemlich ericopft, mabrent bie Ginnahmen burch bie in bie fogenannten "Butterfaften ober Butterbuchfen" einzulegenden Indultgelber immer fparlicher murben und wie man gleich Unfangs von bem Plane, eine gang fteinerne Brude, mit von Stein gewolbten Bogen ju erbauen, wegen bes allgugroßen Roftenbetrages und megen porausfichtlichen Mangel an ben bagu erforberlichen Gelbmitteln, batte Abftanb nehmen muffen, fo fabe man fich jest aus gleichem Grunde behindert, Die noch nothigen 3 Pfeiler von Stein aufzufuhren. Dan mußte fich entichließen, fie aus Solgwert auf einem Pfahlroft herzustellen. Aber auch bamit tonnte man nicht fortfahren und es gerieth ber gange Bau fo in's Stocken, bag es in ben erften 10 Sahren bei ben 4 fteinernen Pfeilern blieb, mas nicht ju verwundern mar, ba bei jenen immer mehr fich vermindernden Ginnahmen, gleichzeitig auch auf bie, in ber vorermabnten papftlichen Bulle gur Bedingung gemachten Erbauung ber St. Unnentapelle bei ber Brude, Bebacht genommen werden mußte und Rurfurft Friedrich ber Beife bie Inbultgelber auch noch ju bem Bau ber Rapelle jum beil. Kreus, von welcher in bem porbergebenben Unbange icon bie Rebe gemefen ift, mit in Unfpruch nahm. Rur bie noch übrigen 10 Jahre bes Inbultes mar von bemfetben um fo weniger ein großer Bewinn zu hoffen, ba in benfelben laut papftlicher Bulle, ber 4. Theil ber Ginnahme nach Rom, jum Bau ber bortigen Peterefirche eingefendet und von bem Ueberschuß auch die biefige Pfarr: firche mit bebacht werben follte. Da nun gleichwol ber Rurfurft und fein Bruber Johann ben Brudenbau gern geforbert und vollenbet feben wollten, fo murben, um bie nothigen Baugelber ju gewinnen, bie geiftlichen Beborben und Pfarrer bringend erfucht, ben Inbult nicht nur auf alle mogliche Weife ju empfehlen, fondern auch bie Gingablung ber Indultgelber gur ftrengften Gemiffensfache gu machen. Dem ju Folge erließ auch ber Bifchof von Deigen Johann IV., bes Befchlechtes von Saalhaufen, an alle Prebiger und Confessionarien feines Sprengele eine Berordnung, d. d. Stolpen, ben 2. Februar 1510\*\*), bee Inhaltes: "es follten bie Beichtvater biejenigen, fo in ben Dilchkaften nicht eingelegt, auch

<sup>\*)</sup> D. Koch rebet vorgehend nur von 3 steinernen Pfeilern. In No. XXV und XXIX wird allerdings biese Differeng auch erwährt; aber die Angabe von 4 steinernen Pfeilern als die richtige beziechnet und als Beweis basur angescher, baß am legten 4. Pfeiler mit alten Ashlen bie Zahresgabl 1499 eingehauen gewesen sein, welche Referent mit eigenen Augen öfter geschen habe. — In den Alten der hießigen Königl. Bufferdau Anspektien, Lit. T. No. 2, Vol. IV v. I. 1828 die 1836, die Argaquer Elberücke betreffend, ift allerdings pog. 216 auch angegeben, daß damals nur I fleinerne Pfeiler erbaut worden sind, und daß, nach pag. 247, ein vierter bergl. Pfeiler erst bei dem, unter Kursfürst Georg II., in den Sahren 1661 bis 1666 ausgeführten britten Brückenbau hinzugekommen sei. Die Differeng erledigt sich sehnfalls dadurch, daß nur von 3 Strompfeilern die Rede, der Ulerpfeiler dabei aber nicht mit eingerechnet ist.

<sup>\*\*)</sup> Die Bererdnung bee Bischofe ift in No. NNV auf ten legten Blattern in lateinifcher Abschrift au finden.

nicht absolviren, sondern an den Bischof, als des Papstes Bikar, verweisen, weil iene Beigerung eine Gunde sei, welche zu verzeben, dem Bischof und dem Papst vorbehalten bleibe." — Ja, es wird in No. XXV noch einer anderen Berordnung bieses Bischofs, vom 12. October 1512 gedacht, in welcher er dei versagter Absolution, zeitige und ewige Strasen allen denen angedrobet habe, die zwar 1 Gr. (oder 124 Pf.) in den Milche oder Butterkasten einlegen, aber gleichwol die durch den Indult in der Fastenzeit erlaubten Milchspeisen nicht genießen wurden (!)") Indes auch die Mittel wollten nicht fruchten, die Wutterkasten reichticher zu sullten und es ging mit dem Brückendan so langsan vorwarts, wie vorher. Auch daran gab sich fund, daß das Eicht mit der Kinsterniß bereits im Kampse und die Zeit für die bald folgende Resormation vorbereitet und herangereist war.

Bu 4) — Die St. Annen kapelle bei ber Brude. — Nachdem schon im vorhergehenden Anhange diese Kapelle zur Erwähnung gekommen ift, kann hier ein Mehreres barüber nicht hinzugefügt werden, weil die zu Gebote stehenden Quellen, so aussuhrlich sie sich auch über den Brudenbau aussprechen, etwas Naheres über beise Kapelle nicht enthalten. Nicht einmal daß Jahr ihrer Erbauung noch auch der Plat, wo sie gestanden, ist bestimmt angegeben. Alles, was von ihr bekannt ist, beschränkt sich auf bas schon Gesägte, worauf beshalb zurückgewiesen wird.

Bu 5) — Fortsetjung und Bollendung bes Brudenbaues. — Der vom Papst Innocenz VIII. jum Besten bes Brudenbaues ertheitte 20 jahrige Indult, war bereits bis auf die letten 2 Jahre abgelaufen, die Brude aber kaum erst zur Salfte vollendet und die vom Papst bedungene St. Unnenkapelle noch nicht einmal angesangen. Wober sollten nun die zur Fortsetung und Bollendung bes Baues noch ersorberlichen Gelbsummen kommen, welche voraussichtlich durch die noch übrigen 2 Indultjahre nicht zum kleinsten Theil gesichert waren? — Kurfürst Friedrich und sein Bruder Herzog Johann wußten in dieser Berkurstuft zu keinem andern Auskunstsmittel zu greisen, als den pahpstichen Stuhl, den unterdessen Papst Julius II. eingenommen hatte, um Prolongation des zu Ende gehenden Indultes, auf weitere 20 Jahre fur die Kursächs, und herzogl. Sächst lande anzurufen. Die Bitte ward auch durch eine pahpstiche Bulle, d. d.
30. März 1512, gewährt, unter der Bedingung, daß in den ersten 10 Jahren nicht nur der 4. Theil der eingehenden Indultgester, sondern auch die Russtkande aus den abgelausenen lehten 10 Jahren des ersten Indults, punktiich und regelmäßig

<sup>\*)</sup> Bu biefer Stelle folgt in No. XXV bie Bemerkung: "Demnach ift es bei selchem Esewissen gein Bunder gewesen, daß M. Tob. Sch mid im andern Theil seiner Bwickausischen Strenit, aus heiligem Ester, da er auf biese Berfahren kommt, folgende Rote hat mit einstießen laffen: ""So unchristlich war der Papft und die Pfassen, daß, so wie an ihnen gelegen, sie einen armen Mensschen, den Schriftus se terfetz, um breigehrechalb Pfennigwillen, hätten dem Teufel gegeden, da sie boch ohne die der Welfgliefter genug un sich geschen, da sie boch ohne die der Welfgliefter genug un sich geschen.

eingefenbet murben . bag bagegen bie Ginnahme in ben folgenben 10 Sabren ungefürst jum Brudenbau verbleiben follte. Die Publifation tiefer Bulle erfolgte im Sabre 1513 auf Befehl bes Rurfurften und bes Bergogs, gang in berfelben Beife, wie beim erften Inbult, fowie auch bas meitere Berfahren babei gang baffelbe mar. Diefer 2. Inbult offnete jeboch fur ben Brudenbau abermals eine nur fparlich fliegenbe und nach ben erften 5 Rabren faft gang verffegenbe Quelle Denn faum mar bas Licht ber Reformation angebrochen, als auch nur Benige noch nach bem Indult fragten, geschweige benn, baf fie bafur etwas batten gablen wollen. Unter folden Umftanben fonnte benn auch bie Kortfebung bes Brudenbaues nur langfam von ftatten geben. Bei oft langen Unterbrechungen von einem Sabre jum andern fich forticbleppend, tam bas Jahr 1529 beran, ebe man bamit vollig ju Stande fam und bie Brude, an welcher man 34 Jahre gebaut hatte, bem offentlichen Berfehr geoffnet werben fonnte. Die Bollenbung bes Baues hatte fich . bes Gelbmangels megen , jebenfalls noch langer vergogert , wenn nicht Rorgau, und mehrere, jenfeit ber Elbe gelegene Dorfer, burch Sand: und Spann. bienfte, fich bulfreich ermiefen batten, weshalb auch ber Stadt und biefen Dorfern bei Refiftellung bes Brudengolles, mehrere Rreiheiten und Bergunftigungen vom Rurfurften augeftanben murben, welche fie lange Beit genoffen baben und jum Theil noch genießen. Der Brudengoll marb gleich anfangs verpachtet und biefe Dachtung eine Beit lang bem Magiffrat in Torgau überlaffen. Das Juftigamt in Dorgau aber, unter beffen Jurisbiftion bie Brude geftellt mar, hatte bie Berpflichtung, biefelben in baulichem Wefen zu erhalten und fur vortommenbe Reparaturen Sorge gu tragen. Diefer Berpflichtung fcheint jeboch bas Umt nicht mit großer Gemiffenhaftigfeit nachgekommen ju fein, benn in No. XXV wird ergablt, ichon im Sabre 1558, ale bie Bittme bes Bergogs Beinrichs bes Rrommen. Catharina pon Medlenburg, nebft einem Fraulein über bie Brude babe fabren wollen, fei biefelbe in fo ichlechter Beichaffenbeit gewefen, bag bie Rurftin, um fich nicht augenicheinlicher Gefahr auszuseben, nicht gewagt habe, im Bagen zu bleiben, fonbern mit bem Fraulein ju Rug uber bie Brude gegangen fei und bag wirklich ein Pferd vor ihrem Bagen burchgebrochen und in ben Alug gefturgt fei. Bei biefer Mittheilung wird am angeführten Orte in einer Rote, allgemein bin und ohne nabere Ungaben auch bemerft, baf im Sabre 1566, am 1. April (alfo mahricheinlich beim Giegange) bie Brude großen Schaben erlitten habe. Gben fo erfahrt man bort gelegentlich, baf biefelbe feine Bebachung gehabt, aber eben beshalb, ba bie gahrbahn blos mit einfachen Balten belegt gemefen, burch bie Bitterungseinfluffe febr gelitten habe. Ginen erheblichen Schaben erlitt bie Brude im Jahre 1570, wo am 18. Juli ein Jod aufammenbrach. Es beift an bem Drte, wo bavon bie Rebe ift, es fei bas unerwartet gefchehen, mas boch wol nur heißen tann, eine fahrlaffige Beauffichtigung habe bie vorhandene Gefahr unbemerkt gelaffen, benn mit einem Dale fann ein ganges Joch nicht fo befect

werben, bag es ploglich und ohne bag es zu erwarten ftanb, zusammenbricht. Bei biefem Unsall fürzten 15 Personen mit in die Elbe, von welchen jedoch nur eine ertrant, die andern aber schwer verlete waren. Wie viel Zeit man brauchte, bieg Joch wieder herzuftellen, und auf welche Weise man dem baburch unterbrochenen Brudenverkehr abhalf, barüber schweigt jene Nachricht.

Bu 6) — Was D. Koch vorgebend bei diefer Rummer erzählt, betrifft nicht bie Geschichte ber Brude, sondern die der Zeit und ist dazu hier nichts hinzu zus sügen. Aussuhrlicheres barüber theilen die vorangehenden "Denkwurdigkeiten", von S. 70 an, mit. Der für Kursabsen ungtücktiche Krieg, bessen babei Erwähnung geschiehet, ließ unsere Brude unversehrt, obzleich darüber hin nicht blos das vaterländische Here Brude unversehrt, obzleich darüber hin nicht blos das vaterländische Here ben keinblichen auswärts bis Mublberg entgegen zog, sondern auch das letztere, nachdem es ienes geschlagen und ben Kursussen genommen hatte, zu weiteren Siegen seinen Weg über die hiesige Brude nahm.

Bu 7) - Satte ber unter ber vorgebenben Rummer ermahnte Rrieg bie Brude mit feinen Berbeerungen verschont, fo follte ber 30 jabrige Rrieg, bem bei feiner langen Dauer an Grauel und Bermuftung fein anderer in fruberer und fpaterer Beit gleich gefommen ift, neunzig Nabre, fpater ihr ein befto fcmereres Berhangnif und gangliche Berftorung bringen. - Bum zweiten Dale in Sachfen einbringend, nahmen bie Schweben unter ben allenthalben gefürchteten Relbmaricall Banner, ber feine Buge burch Gengen und Brennen und Grauelthaten aller Art grauenvoll bezeichnete, im Sabre 1637 von Erfurt uber Beipgig beran: giebend, am 4. Januar Torgau in Befit und behaupteten bier, burch bie Elbe gebedt und gefcubt, ihre Stellung 23 Bochen. Bas bie Stabt und bie weite Umgegend berfelben, nicht blos bie nachften, fonbern auch bie entfernteren Dorfer und bie Stadte Belgern, Dommitfd und Schildau, vor allen aber Torgau felbit mahrend biefer Beit gelitten, ift, alle Befdreibung übertreffend. vorgebend in ber D. Roch'ichen Gefdichte ber Torgauer Elbbrude mit furgen Worten angebeutet, Gine nabere Musführung biefer Undeutungen gebort aber nicht bier ber.") 216 enblich Banner vom Feinde bart gebrangt, Die eingenommene Stellung nicht langer behaupten konnte, jog er fich am 18. Juni beffelben Jahres über bie Elbe gurud und ließ, um feinen Rudgug gu beden, Die Elbbrude, welche mabrent 34 langen Jahren mit Dube und Roth erbauet worben mar, angunben, um fie binnen wenigen Stunden fast ganglich ju gerftoren, wobei jugleich 10 Schiffmublen mit abbranten. Much bie in ber Brudenschange am jenfeitigen Ufer\*\*) befindlichen Gebaube ließ er nieberbrennen und bie Schange felbft, fo weit

<sup>\*)</sup> Bergleiche "turggefaßte Chronit ic." E. 131, mit barunter ftebenber Rote.

<sup>&</sup>quot;) Bom Rurfurft Johann Georg I. in ben Jahren 1631-33, unmittelbar vor bem Ausgange ber Brude, mit 4 Baftionen und tiefem Graben angelegt und von beffen Rachfelgur Kurfurft Georg II., nach ber oben gedachten Berfterung und nach beenbigtem Brudenbau, wiederfergeftelt und mit Geschut verschen, erhielt fic biefie bie in bie neuefte Beit und gientlich

es in ber Eile geschehen konnte, zerstören. — Go mar Vorgau abermals feiner Elbbrudte beraubt und ber burch biefelbe, während bes Berlaufes von 109 Jahren wieber erleichtert gewesene Berkehr von Neuem gestört. Unter ben vielen schweren Defern, welche ber 30 jahrige Krieg von Vorgau und ber Umgegend gesorbert hatte, gehört ber Berluft ber Elbbrude gewiß mit zu ben schwersten und empfindlichten, ein Berluft, ber auch in weiteren Kreisen fühlbar ward, um so mehr, ba bei ber Fortbauer bes Krieges und bei ber burch benselben herbeigeführten Berarmung bes Landes, an eine balbige Wiederherstellung ber Brude nicht zu bensel mar.

Bu 8) - Der britte Brudenbau. - Es beburfte einer geraumen Beit, ebe bas burch ben 30jabrigen Rrieg bart mitgenommene und fast verwuftete Sachfen fich erholen und neue Rrafte fammeln fonnte. Es war baber nach bem Friedens: fcluffe von 1639, wo in ben vermufteten Dorfern und Stabten auch fo viele öffentliche Bebaube gerftort und in Afche lagen, nicht gu hoffen, bag bie ganbes: regierung einen fo toftspieligen Bau, wie ibn die Bieberberftellung ber Elbbrude bei Torgau nothig machte, bie nun icon feit 12 Jahren gerftort gelegen batte, fobalb werbe ermöglichen tonnen. Und allerdings follten noch andere 12 Jahre vergeben, ebe es bagu tam. Enblich, nachbem Torgau und bie Umgegend 24 volle Jahre bie Brude entbehrt hatte, befchloß ber feit bem Jahre 1656 gur Regierung gefommene bauluftige Rurfurft Georg II. ben Bau berfelben auszufuhren, inbem er auch gleichzeitig, phaleich er, wie Georg I., nicht mehr bier, fonbern in Dresben refibirte und nur ju Beiten fich in Torgau aufhielt, burch großartige Bericonerungen im Innern bes Schloffes Bartenfels jebe Spur ber Bermuftung, welche ber Biabrige Rrieg auch an biefem Schloffe verübt batte, ju verwischen und vergeffen ju machen, bemubt mar und nichts fparte, bem Schloffe feinen alten Blang nicht nur wieber ju geben, fonbern noch ju erhoben.") Der Brudenbau nahm auf feinen Befehl im Jahre 1661 feinen Unfang und wurde bis 1666 vollenbet. Die 4. von ber porigen Brude fteben gebliebenen fteinernen Pfeiler, welche bei bem Brand ber Brude im Jahre 1637 und feitbem burch bie Witterung, ber fie bloß gestellt maren, febr gelitten batten, murben junachft grundlich reparirt.") Die noch übrigen notbigen Pfeiler ebenfalls von Stein zu erbauen, bagu fam es megen bes ju großen Roftenaufwandes, auch jest nicht. Ihre Stelle mußte aber: mals ein bloger Solzbau vertreten, ber aber biesmal forgfaltiger und bauerhafter als ber frubere ausgeführt marb. Es beift barüber in Rr. XXV: "es murben überaus ftarte eichne Balten, am Enbe mit centnerschweren eifernen Schuben be:

bis gur Anlegung bes jegigen Brudentopfes, gegen welchen fie jedoch taum ben 4. Theil bes Umfanges einnahm. Dis gur legten Beit ftant in biefer Schange nur noch ein Bachthaus.

<sup>\*)</sup> Raheres barüber in: Archibiat. Burger "Gobieg hartenfels" Torgan 1844, S. 33-35.
\*) Bir flogen bier auf biefelbe Berichiebenheit ber Angaben, welche feben unter Rr. 3 erfortet worben ift.

ichlagen, mit unglaublicher Dube und Gewalt in ben Grund geftogen, fowie über: baupt ju biefem Unterbau nur eichenes Bolg verwendet marb." - Der gange Brudenbau mar, wie fcon ermabnt, im Jahre 1666 vollendet. Es mag aber wohl ein bei bem Brudenbrande im Jahre 1537 nach ber Stadtfeite fteben geblie: bener Theil mit benutt worben fein, benn ber gange Roftenbetrag bes Baues ift. mit Ausschluß ber Bolgfuhren, in Rr. XXV mit nur 25,000 Thir, angegeben, mas freilich nach bem Geldwerthe in ber bamaligen Beit boch eine febr bebeutenbe Summe mar. 3bre Beibe erhielt Die neue Brude burch eine besondere Reftlichkeit, indem ber Rurpring, nachmals Rurfurft Johann Georg III. mit feiner Gemablin, Unna Cophia, Pringeffin bes Konigs von Danemart Friedrich's III., nach eben gehaltenem Beilager nach Gachfen gurudtehrent, am 24. December 1666 querft uber bie Brude fubr, mobei biefelbe au beiben Geiten mit grunen Richten gefchmudt mar. Im folgenden Jahre ließ ber Rurfurft eine besondere Bruden: ordnung und einen feften Zarif bes Brudenzolles publiciren. Die Unfate bes letteren waren febr verschieben. Jeber Ginwohner von Lorgau hatte, wenn er gu Bagen (gleichviel ob mit einem ober mehreren Pferben bespannt) bie Brude paffirte, 1 Gr. zu gablen, womit auch bie Rudfahrt bezahlt mar, wenn er an bemfelben Zage gurudfebrte. Bei langerem Mußenbleiben mußte biefer Boll abermals gegablt werben. Bar jeboch ber Bagen mit Sanbelsautern belaben, fo trat ber Unfas für jebes andere frembe Ruhrwert ein, nach welchem nach ber Bahl ber Pferbe, und zwar von jebem Pferbe 2 Gr. Bruden: und Dammgelb zu gablen mar. Die Bewohner ber angrengenben Dorfer, wenn fie Solg, Getreibe ober andere felbft erbaute Probufte nach Torgau gum Bertauf brachten, maren fur jeben Bagen, ohne Rudficht auf Befpannung, mit 2 Gr. Bruden- und Dammgelb angefest. Davon maren nach biefer Brudenordnung, auch bie, wegen ber bei vorfommenden Baulichkeiten an ber Bride von ihnen ju leiften gemefenen Sofefuhren, erempt gemefenen Dorfer : 3 methau, Bedrit, Bichadau, Berbau, Rofenfeld, Dobricau und Daubichen, nicht mehr befreit, mogegen ihnen Die bisherige Berpflichtung, Die 3methauer und 3fchadauer Damme nach bestimmten Streden auf ihre Roften in baulichem Buffanbe gu erhalten, abgenommen und bem furfurftlichen Amte übertragen warb. Beber Reiter, wenn er nicht ein Ginwohner von Sorgau war, fur welchen ber obige Unfat in Rraft trat, batte, ohne Unfehn ber Perfon und bes Standes, 2 Gr., jeber Aufganger, ohne Muenahme, 2 Df. und jebe, eine Schiebtarre ober einen Sandwagen führende Derfon 6 Df. Bruden: und Damm: gelb ju gablen. Bon jeber uber bie Brude getriebenen Schafheerbe, welche mehr als 200 Stud gablte, mußte ein Schaf an ben Brudichreiber abgegeben merben. Gur andere, jum Bertauf, jum Schlachten ober jur Bucht bestimmten Biebforten, bie über bie Brude gefahren ober getragen wurden, gab es verschiedene bestimmte Anfabe nach ber Studgabl. Um barteften waren bie armen Juben in bem Carife angefeben. Beber berfelben (mas man auch als ein Beichen ber bamaligen

Beit ansehen fann) hatte fur fein theures Saupt 6 Gr. und wenn er fuhr ober ritt, noch außerbem von jebem Pferbe 4 Gr. au gablen. Bei bobem Bafferftanbe. wenn berfelbe eine bestimmte Sobe erreicht batte, fant fur alle frembe Reifenbe eine Erhohung bes Damm : und Brudengolles fatt und waren bann von jebem Pferbe 6 Gr. ju gablen, an welcher Erbobung jeboch Torgau und bie Umteborfer befreit blieben. Da nun bie Brude gwifchen bem gweiten und britten Pfeiler biesfeits, mit einem Mufzuge, jum Durchlag ber mit aufgerichtetem Daftbaum fahrenden Schiffe verfeben mar, fo ftellte ber Zarif fur biefe folgenbe Unfabe feft: 2 Gib. Baumgeld von jedem großen Schiffe, gleichviel ob belaben ober teer. 1 Thir, von jebem Mittelichiffe und 12 Gr. von jebem fleinen Schifflein, wenn nicht über brei ober vier Anechte an ber Leine gingen. Diefelben Unfabe hatte jebes Schiff auch bann ju gablen, wenn es, um biefe Abgabe ju erfparen, mit niebergelegtem Daft burch bie Brude fubr, ober oberund unterbalb ber Brude anlegte, um bier auszulaben. Eremptionen von allen biefen Bollen gab es nicht. Rur ben Geiftlichen, wenn fie Umtes halber reifen mußten und von ben Superintentenben ju Sonoben ober Circularpredigten berufen waren, war bie Befreiung von biefen Bollen jugeftanben. "Alle Rurfurft. Sof: und Rriege-Dfficiere bagegen, heißt es in biefer Brudenordnung, alle Rathe, Beamte und Diener, ohne Untericbied, fie mogen in Berrichaftes ober in ihren eigenen Betrichtungen reifen, find biefe Gelber abzugeben foulbig." - Die Torgauifden Mmte: ober andere Unterthanen, genoffen gwar, wenn fie Frohnfuhren ober Borfpann fur ben Rurfürftlichen Sofftagt zu leiften batten, fur ibre Perion Befreiung von biefem Damin: und Brudengoll, es waren aber bafur biejenigen Perfonen vom Sofe, welchen ber Borfpaun ju leiften mar, ju beffen Entrichtung verpflichtet. Die Stadt Zorgau mar von ba an, wo bie neue Brudenordnung in Rraft trat, 2 Sabre lang, megen ihrer, beim Brudenbau geleifteten Gelbvorichuffe, von allen Damm: und Brudengoll befreit. Rach Ablauf biefer 2 Jahre aber trat bie obige Bestimmung ein. Im Uebrigen verpflichtete biefe Brudenordnung ben Juftig: amtmann. Umteidreiber und Brudichreiber, uber Damme und Bruden (Die 3methauer Dammbruden mit eingeschloffen) bie geborige Mufficht gu fubren und jebe bemertte Befchabigung berfelben, ungefaumt bei bem "Kurfurftl. Rammers Gemach" jur Ungeige ju bringen, bei notbigen Reparaturen bie erforberlichen Unichlage anfertigen ju laffen und einzusenden und nach erfolgter Genehmigung, ohne Bergug fur Ausführung ber Reparaturen Gorge gu tragen, auch bem Brud: fcreiber bei Gintreibung bes Bruden: und Damingelbes, auf fein Unfuchen bulfreich beigufteben, Die Biberfpenftigen burch 3mange: und Strafmittel gur Erfullung ihrer Schuldigkeit zu nothigen, ober nach Befchaffenheit bes Bergebens, behufs gebuhrenber Beftrafung, bobern Drte Bericht ju erftatten. Diefe Brudenordnung warb unterm 19. Januar 1667 vom Rurfurften vollzogen und beftatiget. Wenn vorachend neben bem Brudengoll, ftets auch von Dammgelb bie Rebe ift, fo bat

man barunter biejenige Abaabe ju verfteben, welche nach ben angegebenen Gagen, augleich mit bem Brudengoll, fur Inftanbhaltung bes von Bwethau bis Torgau führenden Kahrdammes mit feinen Solgbruden, ju entrichten mar. Diefer Damm. gewohnlich ber ganbbamm genannt, war fcon im Jahre 1579 gefcuttet, unter Rurfurit Georg II. aber grundlich ausgebeffert und erhobet worden. Der nachfte 3med beffelben mar, bie Rommunication ju unterhalten, wenn beim Sochwaffer ber Elbe bas Terrain gwifden Torgau und 3methau unter Baffer gefest mar. Um bann aber ben Abflug bes gwifden Grabis und Berbau übergebenben Baffers burch biefen Damm nicht aufzuhalten, mar berfelbe (ber bamals von ber Elbbrude und ber Brudenichange an, am Elbufer entlang, bis giemlich gur jegigen Lunette Repit feine Richtung nabm, bann etwas mehr rechts von berfelben, im Bogen nach Krenfchau bin, bis ziemlich an ben jegigen Damm führte und pon bier fich wieder mehr linfs wendete, fo bag er bei 3methau in geraber Linie mit ber burch bas Dorf fuhrenden Strafe auslief) mit 3 aus Sols erbaueten Mbaugsbruden an ben nothigften Stellen verfeben, von welchen bie lette nabe vor 3methau. giemlich am Ende bes Dammes fich befand. Aber auch biefe 3 Bruden icheinen fur ihren 3med nicht außreichend gemefen zu fein, benn bie gulest ermabnte mar fpater burch einen gang maffiven Unbau, um mehrere, aus Pirnaifchen Sanbfteinen gewolbte Toche verlangert morben.")

Kehren wir nun nach biefer Abschweifung wieder zur Elbbrude jurud. Eine friedliche Zeit von saft 100 Jahren bewahrte die solid gebauete Brude von neuer gewaltsamer Zerstörung durch die Furien des Arieges, gegen die Gewalt des Stromes aber und gegen Gesahren, welche bei schweren Eisgängen ihr kommen konnten, hatte man die davon zumeist bebrohren 3 bölgernen Pseiler stromauswarts durch gewaltige, über 20 Ellen lange, keilförmige, Eisbrecher möglichst zu schüben gesucht. Dabei ward, bei sorgsättiger Aussicht, jede vorkommende Schadhastigkeit sosort ausgebesssertert und so der stattliche Wau immer in gutem Stand erhalten. Die Frage, ob gleich vom Ansange die Brude mit einer Wedachung versehen gewesen sei, fann nicht bestimmt beantwortet werden. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß sie dieselbe erst spater erhalten hat Denn in No. XXV ("Historia der Vorgauischen Brude") heißt es ziemlich am Ende: "in den letzten 10—12 Jahren ist biese Brude jährlich verbesssert, nit werdes zu beiden Seiten mit den schreften verwahret, auswendig nach der Wesssert, mit Bretter verschlagen und derselben ganzes Dach mit hölgernen Schindeln besetzt

<sup>\*)</sup> Ueber bie Beit ber Erbauung biefer Berlangerungebrucke ließ sich keine bestimmte Angabe ermitteln. Das spätere Berschwinden berfelben, wo von weiter hinten die Rede fein wird, ist gu bedauern, ba sie als ein Aunstbau gerühmt wird und beshalb in die Bilbergallerie gunden ennerfationskericon, Abtheilung III, Baukunst Nr. 17 (4) mit aufgenommen ist. Selbst als Muine noch bildete sie, bis zur jungsten Beit, in der Bwethauer Landschaft einen malerischen Bordergrund.

worben." - Es bat nun zwar biefe "Historia" feine Jahredzahl ihrer Abfaffung, aus bem Gangen aber ergiebt fich, baf fie geraume Beit nach Erbauung ber Brude erft geschrieben worben und lettere, ber angeführten Stelle gu Folge, auch fwater erft mit einer Bebachung verfeben worben ift.") Der vom biesfeitigen Gingange 50 Schritte entfernte, amiichen bem 1. und 2. fleinernen Strompfeiler angebrachte, einige Ellen breite Durchlaß fur bie Schiffe bagegen, burch welchen biefe mit aufgerichtetem Daft fabren fonnten, mußte wegen ber befonbern Confiruction bes bagu notbigen Unterbaues, mobl gleich Unfangs mit bergefiellt worben fein, obaleich ba, wo von bem Brudenbau bie Rebe ift, nichts bavon gur Erwabnung fommt. Diefer Durchlag mar fur gewohnlich mit einer gum Mufgieben eingerichteten Rlappe geschloffen. Muf bem 3. fleinernen Pfeiler fant. besonders bagu conftruirt, auf ber oftlichen Geite, ein Sauschen fur ben Brudengoll-Ginnehmer und auf ber entgegengefesten weftlichen Seite bes Pfeilers befand fich ein fleines Bartchen fur benfelben, in welchem es felbft an einigen Baumden nicht fehlte. Gin großer Uebelftand mar ber, bag bie Brude in ihrer gangen gange nicht fo viel Breite batte, baf 2 Bagen gefahrlos an einander porüberfahren fonnten, geschweige benn, bag nebenbei auch noch Plat fur bie Rufganger geblieben mare. Es wurden baburch, sowie auch beim Durchfahren ber Schiffe burch ben Durchlaß befondere Borfichtsmafregeln nothig, welche bie freie Vaffage uber Die Brude vielfach erichwerten und binberten. In No. XXV ift Die Breite ber Rabrbahn auf berfelben auf 10 bis 12 Schritt und bie gange ber Brude mit 305 Schritt angegeben. Mis ein in ber Beschichte mertwurdiges Bufammentreffen. wird noch in No. XXV erwahnt, bag Rurfurft Friedrich Muguft I., als er 1694 gur Bulbigung nach Torgau fam, gerade an bemfelben Tage, an welchem 200 Jahre fruher (18. Juni 1494) ber Grundftein gur Brude gelegt worben mar. uber biefelbe fubr.

Bu 9) - Die zweite Salfte bes 18. Jahrhunderte bringt ber Brude durch ben fieben iahrigen Rrieg abermalige Berftorung.)\*\*-

<sup>\*)</sup> Ben ber Nethwendigkeit, Die ganze Brude mit einer Bebadung ju verschen und wenigstens bie westliche Seitemvand, als Betterfeite in ihrer gangen gange nin Brettern zu verschlagen, mochte man sich erst betreugt haben, da bie Fahrbahn nicht abgepflaftert, sondern blos mit farten Boblen belegt war, die, der Bitterung ausgesetz, zu oft erneuert werden mußten. Gine einzige kleine Strede über ben 3. Pfelter, war mit Feldsteinen gepflaftert.

<sup>&</sup>quot;) Ben hier aus läßt uns die oft erwähnte, in No. XXV enthaltene "Historia ber Tergauisch en Brüde" im Stich. Ohne Jahrahl ihrer Abfassina, beginnen ihre Mitheliungen, nach einer weitläusigen Einleitung über das Brüdenwesen überhaupt, und babei die indie älteste Beit zurudt gehend, mit dem ersten Wergauer Elbbrüdenbau und führen in der Geschichte bieser Brüde bis dahin, wo sie gum dritten Wale wieder hergestellt und spater nech mancherlei an ihr verkessert werde, ben ihrer Bersterung im siedensährigen Kriege aber, und ihrem darauf solgenden Wiederausbaue, erwähnen sie nichts, werauß man schließen muß, daß diese, Mistoria" von ihrem ungenannten Verfasser jedensalls zu Ende bes 17. oder am Ansange des 18. Sahrhunderts geschrieben werden ift.

Rachbem bie Brude faft ein Sabrbunbert binburch friedlichen Beiten und 3weden bienftbar gewesen war, nahm fie bie Rriegogottin gleich beim Ausbruch bes 3. fcbles fifchen ober fiebenighrigen Rrieges, von Reuem fur ihr unbeilbringenbes Preiben in Unfpruch und ihre Grifteng marb bamit abermals gefahrtet. Dit 3 Seeres: baufen im Sabre 1756 in Gachfen einbringend, um auf 3 Begen feinen Reinben aubor autommen, ermablte Ronig Friedrich unfer Torgau gum Git eines Ronigl, Preuf. Relb : Rriege : Directoriums. Damit marb Die Stadt gleich mit Unfang jenes Rrieges in ben Rriegstrubel hineingezogen, aus welchem ce fur bie gange Dauer beffelben nicht wieder beraustam. Da es aber bier nicht auf eine ausführliche Mittheilung beffen, mas Torgau mabrent biefer Beit zu erfahren hatte. abgefeben ift, und es noch weniger hierher gebort, barauf naber einzugeben, wie und bei welchen Operationen Die Brude auch in Diefem Kriege als ein wichtiger Uebergangspunft uber ben Elbftrom angefeben und benutt mart, fondern nur bas bavon gur Gra mabnung fommen foll, mas in die Geschichte berfelben einschlagt, fo baben mir uns auf einen einzigen fur fie verbangnifpollen Borgang zu beidranten , melder ber letten Balfte biefes Rrieges angehort. Mis namlich Ronig Friedrich in ber letten Salfte bes Sabres 1760 von Dresben, bas er burch ein gerftorenbes Bombardement, vom 14-29. Juli beffelbigen Jahres, vergeblich gur Uebergabe ju zwingen verfucht batte, aufbrechen mußte, um bem bedrobeten Schlefien gu Bulfe ju eilen, lief er ben Generallieutenant von Sulfen mit 12 Bataillonen. 20 Schwabronen und ber angemeffenen Artillerie, gur Beichusung ber von ibm occupirten Elbplate und gur Berbinderung ber Streifereien ber Reichstruppen in ben Preuf, Provingen, gurud. Sulfen mußte fich jeboch, von einer Uchermacht von 40,000 Mann gebrangt, balb aus ber Gegend von Dresben gurud und nach Torgau gieben, mo er in ber Rabe ber Stadt fein Lager aufichlug, mit bem rechten Riugel an bie Rathe : Beinberge (jebt Fort Binna), mit bem linfen Rlugel an ben großen Teich fich anlehnend. Den 24. Geptember folgte ibm auch bierber bie Reichsarmee, nachbem ibn biefelbe, wie fruber aus ber Dresbener Begent, fo am 18. Geptember von Strebla, nach tapferer Begenwehr, verbrangt batte. Bulfen einen Ungriff vermuthend, fchicfte bas Bepad burch bie Stadt auf bas rechte Etbufer und machte fich jum Ungriff bereit. Dem Reinde fcbien aber Bulfens Stellung ju feft, um ihn mit Gewalt baraus ju vertreiben. fuchte ibn baber burch Manovers baraus bervorzuloden, indem man Unftalt traf, ibn burd ben Balb nach Dommibid bin, ju umgeben und bie Communication mit ber Mark Brandenburg abgufchneiben, mabrent gleichzeitig, oberhalb ber Gibe bei Drofchtau eine Schiffbrude gefchlagen und ein ftartes Corps übergefett wurde, welches bei MItbelgern ein Lager bezog. Gine zweite Schiffbrude folug ber Beind bei Dommitfd und Bulfen, in Gefahr auf folde Beife auf beiden Seiten überflügelt zu werben, gerieth baburch in eine bebenfliche Lage. Denn wenn die bei Drofchfau und Dommitfd uber bie Elbe gefetten Corps fich

vereinigten, biebfeits aber bie feindliche Sauptmacht unbeweglich vor Sulfens Lager fteben blieb, fo mar er vollig eingeschloffen. Unter folden Umftanben fabe fich Bulfen genothiget, feine bisber vortheilhafte Stellung ju verlaffen. Um 26. Gep: tember Radmittags 1 Uhr ließ er bie Belte abbrechen und feine Eruppen in zwei Rolonnen abmaricbieren, Die erfte uber Die unterhalb Zorgau gefchlagene Schiffbrude, Die zweite burch bie Stadt, über bie Elbbrude. Der Reind nahm fofort bie von Bulfen verlaffene Stellung auf ben Rathemeinbergen ein und beicog von bier aus bie beiben genannten Bruden, über welche bie Preugen fo eben marichierten. Dabei nun gefchah es, bag bie Elbbrude gegen 5 Uhr in Brand gerieth. Die Rolonne tam jeboch gludlich binuber, von ber Brude aber brannten, trot aller Bemuhungen, bas Feuer ju lofden, bie 3 letten Jode nach jenfeit ab. Da von ber Stadt aus, Bulfens Uebergang über bie Elbe ju beden, fart auf bie Reichsarmee geschoffen marb, fo ließ es auch biefe an Beantwortung nicht feblen, und die Stadt hatte von 3 bis 6 Uhr eine farte Ranonabe auszuhalten. Bei biefer Affaire mar es, mo von ber Stadt aus, burch Preug. Rugeln bas Gafthaus jum weißen Rogden por bem Sospitalthore, ber Bospitalfirche gegenuber, fowie bas baran grengenbe Borwert bes Dr. Sade in Brand gerieth, mo: burch ber Thurm ber Sospitalfirche fich entgunbete und Thurm und Rirche eingeafchert marb. Bon ben Ginwohnern ber Stadt mar bei biefer Kanonabe niemand beschädiget worben, wohl aber hatten bie feindlichen Rugeln an vielen Saufern erheblichen Schaben angerichtet, nur bag es gludlicher Beife gu feinem weitern Brand fam. Sulfen an ber Gpibe berjenigen Rolonne, welche uber bie Schiffbrude ging, fette, als er biefe paffirt und mit ber anbern Rolonne fic vereinigt hatte, feinen Marich nach Bethau und Dautichen fort und ubernachtete bier unter freiem Simmel. Um jenfeitigen Elbufer ließ er nur 1 Bataillon gurud, um die Arbeiter ju beden, welche die Schiffbrude hinter ibm abbrechen und bie Pontons auflaben follten. Allein bie Rroaten fchlichen fich biesfeits hinter ben Elbbamm, ichoffen unausgefeht auf Die Arbeiter und vertrieben fie, ohne bag bas Feuer bes Preug. Bataillon's von jenfeits ben Rroaten etwas ichabete, ba fie burch ben Elbbamm gebedt maren. Go mußte auch bie Schiffbrude bem Reind überlaffen werben. Unterbeffen mar bie Elbbrude von Reuem in Brand gerathen, fo baf fie nun ganglich eingeafchert marb.\*) Bie Sulfen weiter man: novrirte, wie er ber Uebermacht ber ibn brangenben Reichsarmee gludlich entaina und fich unter ben Schut ber Ranonen von Bittenberg aufftellte; wie es balb barauf ju ber beifen, aber enticheibenben und fur Preugen fiegreichen Schlacht bei Guptis fam, bas gebort nicht weiter bierber, ba es, wie icon vorber erwabnt

<sup>\*)</sup> Bei bem bier eingeschebenen Bruchfticke aus bem siebenjährigen Reiege ift benugt worben : a) F. S. Sopet, Renigt, Preuß, penf. Oberft, Nadrichten über vaterlandische Festungen und Festungefriege, 3. Ihl. 1821. b) G. F. von Tempelhof, Kenigl. Preuß Deriftlieut, Geschichte bes siebenjährigen Reieges, 4. Ibl.

worben ift, nur auf Anführung bes geschichtlichen Factums abgesehen war, burch welches unsere Elbbrude abermals zerftort und eingeaschert ward. Wenn babei etwas weit ausgeholt und die betreffende Affaire fur ben beabsichtigten 3wed vielleicht etwas zu umständlich geschildert worden ist, so erschien bas nottig, um bas Ganze nicht zu fragmentarisch und unstar hinzustellen. — So hatte die dritte Zorgauer Elbbrude bis zu ihrer Zerschung nur ein Alter von 94 Jahren erreicht, wogegen ihre Vorgängerin wenigstens 109 Jahr alt geworben war. Beibe aber hatten bas gleiche Schickfal, baß sie Opfer bes Krieges wurden.

Bu 10) - Bieberherftellung ber Elbbrude; - alfo vierter Brudenbau. - Das gange Sachienland mar burch ben Tighrigen Rrieg aber: mals bart mitgenommen : wie ber einzelnen Communen, mar auch bes Stagtes Boblffant gerruttet, mogu jebes ber gegen einander fampfenden Beere bas Seine beigetragen batte, wie es in ber Ratur bes Rritges liegt und wie es ba, wo er feinen Schauplat auf langere ober furgere Beit aufichlagt, nicht anbers fein kann. Dabei tobten bes Rrieges Sturme noch 3 Jahre fort, feitbem er feine Branbfadel auf bie biefige Elbbrude geschleubert batte. Unter folden Umftanben mar an eine balbige Bieberberftellung ber leberen faum zu benfen. Und bennoch, mabrend bie bem ganbe gefchlagenen ichweren Bunben noch bluteten, marb jum allgemeinen Erftaunen, aber auch zur großen Rreube ber biefigen Elbbewohner, ichon im Rebrugt bes Jahres 1761, alfo nach noch nicht einem balben Jahre mit bem Bieberaufbau ber Brude ber Unfang gemacht. Go berichtet menigftens vorgebend bie "furggefaßte Chronif, G. 142," fo ift es auch in ben ber Schulbibliothet geborigen banbidriftlichen Rachrichten, No. XXXII mit furgen Borten, obne nabere Musfuhrung, angegeben. In einem ber hiefigen Koniglichen Bafferbau-Infpection geborigen Aftenftude Lit. T. No. 2, Vol. IV, Die Torgauer Gibbrude betreffenb, beift es bagegen: "Rach Beenbigung bes Tiabrigen Rrieges marb bie Brude in berfelben Urt, wie bie frubere, wieder hergestellt." - Ein Dehreres erfahrt man baruber auch ba nicht, weber bie bestimmte Beit, in welcher ber Bau begonnen, noch wie lange berfelbe gebauert, noch endlich, wie viel er gefoftet hat.") Die Differeng gwifden ber letteren und ber erfteren Radricht ift vielleicht babin auszugleichen, bag im Sabre 1761 vorerft nur nothburftig bie Daffage uber bie gerftorte Brude bergeftellt und ber eigentliche Bau erft nach abgeschloffenem Frieben ausgeführt worben ift. Es laft fich menigftens faum benfen, bag inmitten ber

<sup>\*)</sup> In demfelben Aften Belumen wird pag. 309 ff. geklagt, baß aus ber Zeit vor ING nur höchft mangelhafte und unbollftaneige Rachrichten von ben verschiedenen Bauwerken und Bauausführungen in der Registratur ber hiefigen Bafferbau-Inspection sich vorsinden. — Weiter unten wird eben dasselbst aus ben fragmentarischen Kachrichten ber frühren Zeit nur gang kur und ohne weitere Ausführung, bas Jahr 1763, als bas Jahr der Biederherftellung ber 1760 durch Fener erfterten Elbbruck genannt. Die nun in biesem Jahre der Brückenbau begonnen ober beendiget warb, erfabrt man nicht.

Rriegeunruben, Die nach Berftorung ber Brude noch Jahre lang fortbauerten und mabrent Gachfen noch von ben Preugen occupirt blieb, ein fo bedeutender und foffpieliger Bau, ber ja boch nur bem ganbe gur gaft fiel, follte unternommen worben fein, es mare benn, bag ber Ronig Friedrich bie fachf. Regierung, um Diefen Uebergangspunkt über Die Elbe bei feinen Rriegsoperationen nicht zu ent. bebren, jum ungefaumten Ungriff biefes Baues genothigt batte. Wie bem aber fein mag, bie Brude marb nach ihrer fruberen Beichaffenheit wieber bergeftellt; ob vom Sabre 1761 an ober einige Sabre fpater, muß bier babin gestellt bleiben. Es folgt bierauf ein mehr als 50jabriger 3mifchenraum in ber Befdichte ber Brude, wo es nichts Außerorbentliches uber fie ju berichten giebt, wenigstens nichts, mas für fie Gefahr brobent geworben mare. Gie mar fur Sanbel und Gewerbe einer langen friedlichen Beit bienftbar und bei bem bamals überaus belebten Berfebr auf ber Frankfurt-Leipziger Strafe, befonders ju Beiten ber Leipziger Deffen, von großem Ruben. Der einzige Reind, ber Jahr aus Jahr ein, bald mehr, bald meniger, mitunter aber mit erbitterter Buth auf fie einfturmte, mar ber burch fie binfliegende Strom, wenn er wild emport feine Bellen boch geben lieg und feine raufchenben Rluthen bieß Bert menfchlicher Sande zu gerftoren brobeten, ober wenn im Rrubjahre ber Aufbruch ber Elbe, ihren Ruden mit gewaltigen Giebloden belaftete, Die ihre Rraft bann Tage und Rachte lang an bein Gemauer und Solgwert ber Brude versuchten, ob fie biefelbe gang ober theilweife mit fich fortreißen tonnten. Aber feft und bauerhaft in fich verbunden, beftand fie, jeweilige unbebeutenbe Schaben abgerechnet, gludlich alle folche Sturme bis ju ber Beit, wo fie fur alterefchmach erklart, ben Abicbied erhielt, um eine fraftigere und fattlichere Schwefter an ihre Stelle treten ju laffen. - Somit tommen wir auf Die neuefte Gefchichte unferer Brude.

Bu 11) - Projectirte und in Ungriff genommene Berlangerung ber Elbbrude. - Die Anlegung ber Reftungemerte im Jahr 1811 und 1812. namentlich ber Berte an beiben Ufern ber Elbe, insbesonbere bes umfangreichen Brudentopfes auf bem linten Elbufer, verengte bas geitherige Stromprofil bermaffen, baf man, um bie bei eintretenbem Sochwaffer vorausfichtlich baraus hervorgebenben Uebelftanbe ju verhuten und bem Strome bei ber Brude mehr Abfluß und Borfluth ju berichaffen, gleich Unfangs auf eine Berlangerung ber Elbbrude am rechten Ufer Bedacht zu nehmen, fich genothigt fab. Es murbe gu weit fuhren, bas bier in Rebe ftebenbe frubere, burch ben Feftungsbau aber veranberte Sachverhaltniß umffanblich zu beschreiben, mas bei ben zu Gebote ftebenben autbentifden Quellen mobl moglich gemefen mare. Es genuge bie furze Bemerkung, bag man eine Berlangerung ber Brude und eine bamit verbundene, auf 272 Ruß berechnete Erweiterung bes Stromprofiles und bas Abgraben bes rechten Elbufers unterhalb ber Brude, fur notbig erachtete. Gleichzeitig mit Anlegung bes Brudenfopfes wurden baber in gleicher Richtung mit ber Brude, im Jahr 1812 gwei neue Mittelpfeiler, jeber an 18 Auf fart, maffin mit Sandfteinen revetirt, mit bem jehigen rechten Uferpfeiler, erbauet, welche mit holgernen Bogen, nach Biebetingischer Art überspannt werben follten.") Die Pfeiler waren bereits ausgesührt, bas holz den Bogen angesahren und theilweise schon bearbeitet; bie sich nahenben Kriegstrubel aber und bie inzwischen eintretende Blotade und Belagerung ber jungen Festung hinderten die Aussuhrung des begonnenen Werkes. Das fur biese Brudenverlangerung bestimmte Holz wurde anderweit verbraucht und die Brude behielt ihre fruhere Gestalt, bis auf eine Beranderung, von welcher wir gleich boren werben.

Bu 12) — Die Brude wird ihres Daches beraubt. — In ber Mitte bes Monats September 1813 ward auf Befehl bes franzosischen Commandanten, nachdem Torgan auf bem rechten Etbuser von den Preußen eng blofirt war, das Dach von der Etbbrude abgetragen, jedensalls um sie so dem Feinde in der Kerne weniger sichtbar zu machen und dem Beschießen zu entziehen. Die hohen Seitenwände blieben jedoch, wegen des damit in Verbindung stehenden Unterbaues, underührt stehen. Bei dem im November und December desselbigen Jahres erfolgden Bombardement hatte die Brude leicht dasselbe Schickal, wie im 7 jahrigen Krieze, wieder haben können, dem sie aber dießung guudsteber Beise entging. Sie blieb, so viele Bomben auch in ihrer Nach einschlugen, unversehrt. Ihrer Bedachung blieb sie nach beendigter Belagerung noch langere Zeit beraubt. Erst nach eingetrettenem Krieden und unter Preuß. Regierung ward sie damit wieder verschen.

Bu 13) — Ausfuhrung ber früher projectirten Berlangerung ber Brude. — Den im Jahre 1813 burch ben Krieg in seiner Aussuhrung unterbrochenen Plan zur Verlangerung ber Elbbrude wieder auszunchmen und ihn zur Vollendung zu führen, mußte man sich schon im Jahre 1814 durch eine traurige Ersahrung aufzefordert sehen. Als nämlich am 22. Marz besselbigen Jahres die starke Eisbecke ber Elbe sich loste, und sich vor der Brude eben so, wie unweit Repig festiegte, stieg der Stom bis zur Hohe von 21 Fuß 8 Joll am hiesigen Pegel und durchbrach die oberhalb liegenden Damme auf beiden

<sup>\*)</sup> Der Königliche Bafferbau-Inspector Stelling in Torgau, fagt in einer Anniertung zu ben, Eingangs biefes Anhanges angeschren "Rachrichten", ie. bierque "Wiebefeng, 1762 un Wollin in Pemmern geboren, war Königlicher Geheimer Nath und Bafferbaubirecter in Baiern. Ben ihm wurde zuerft in Berichlag gebracht, helgerne Bogen, aus ibereinander gelegte, gefrümmte, vergähnte und mit eisernen Bolgen zusammengeschaubte Balken zu bitten, und zu Brüden anzuwenden. Die Erfahrung hat jedoch schon bis jest (1815) bewiesen, daß biese Wegen nicht biefeniga Dauer und Keftakeit baben, welche man bavon erwartete." —

Auf biefe Erfahrung kennte fich ie. Stelling hier am Orte berufen. Man hatte im Sabre Ibt, ienseits aus bem Brudenfepfe über ben Maligraben fubrenbe, seit einigen Jahren aber wieder abgeragene und veränderte Brude, nach gie bei ho zij son Boftem gebauet. Mor fichen nach wenigen Jahren senten fich bie Bogen, obgleich sie lange nicht bie weite Spannung batten, wie sie bei der Elberude in Anwerdung kommen sollten, so merklich, bag man sich genetbigt fab, ieden Bogen in ber Mitte burde einen Unterbau zu fluben.

Ufern bei Berbau und ber gunette Logwig, fowie ben 3methauer Strafen: bamm binter bem Brudentopfe, ber feit Unlegung ber Feftungewerte neu gefchuttet . jest in geraber Richtung nach 3methau fubrte und anftatt ber 3 Abgugsbruden. welche ber frubere, in einer bedeutenden Krummung nach 3wethau fuhrende, jest aber abgetragene Strafendamm gehabt batte, nur mit einer einzigen bergleichen . gwar maffiven, aber nur in einem einzigen gewolbten Joche beftebenben Abgugebrude, unfern bes Brudentopfes, verfeben mar und fich bei 3methau an ben alten Straffen: bamm wieder anichloft, mo allerdings noch die alte, halb fteinerne und halb holgerne. giemlich lange, jest aber ebenfalls gerftorte Brude vorhanden mar.') Die burch ben Berbauer Dammbruch fich ergiegenbe Baffermaffe und bie Gewalt bes Gifes. welches fie mit fich fuhrte war aber ju groß, als bag auch biefe Brude ibr batte widersteben fonnen. Much fie mart gerftort. Go mar Torgau von beiben Seiten von ber Elbe umfluthet und Zage lang von jeder Communication mit ber Umgegent abgefchnitten. Die Ginwohner von Berbau, Gulenau und Rrenichau befanden fich in ber größten Bafferenoth und auf beiben Glbufern wurden eine Menge fruchtbare Felber total verwuftet. Es fprang in bie Augen, baß biefes Unglud eine Folge ber burch Unlegung ber Seftungewerke unvermeiblich gewordenen Berengung bes Stomprofiles und ber Berichlieffung bes fruberen Ueber: laffes bei Berbau mar, und es murbe vielleicht nicht bagu gefommen fein, wenn bie im Sabre 1812 projectirte und in Angriff genommene Elbbruden : Ber:

<sup>\*)</sup> Unter ben mancherlei, nach biefem Ungludefalle entworfenen und verworfenen Planen, abnlichen Berbeerungen bei eintretentem Gochmaffer und ichmeren Giegangen vorzubeugen und boch auch mit ben fortificatorifden Beftimmungen babei nicht in Collifien gu geratben, entichied man fich endlich bafur: ben Bwethauer Strakenbamm von ba an, wo er fich bis iest unterhalb Rreufchau an ben alten Damm angefchloffen batte, in grader Richtung nach Bwethau fort gu fubren, ibn aber in feiner Bobe nach und nach fo abfallen ju laffen, bag er bei jebem Dochwaffer ale Ueberfall biente, woburch freilich auch bei jebem Bafferftanbe über 18 Auf, bie Communication unterbrochen ward und biefelbe nur auf weitem Ummege über Berbau, Gradig und 3fchatau erhalten werben fennte. In ber niedrigften Stelle bes Dammes, vor 3methau, ward eine fleine holgbrude angebracht, welche vom Sochwaffer ofter mit fortgenommen, erft feit ben letten Jahren in eine fteinerne verwandelt morten ift. Die fruber ichon ermabnte lange und icone fteinerne Brude, in welcher ber frubere Stragenbamm vor 3methau auslief, blieb nach ihrer Berftorung als Ruine fteben. Da aber nach und nach ber unbefugten Liebhaber immer mehr fich fanten, bie mehr Befallen an ben Sandfteinen ber Ruine, als an biefer felbit ju haben ichienen und biefelbe von Jahr ju Jahr immer mehr aufammenfdrumpfte, fo bag fie aulest blos noch aus einigen Bochen beftant, marb fie bei bem Umbau ber Elbbrude vollends abgetragen und bas Material bagu mit vermenbet. Ebe es aber gur Bieberberftellung bes binter bem Brudenfopfe im Jahre 1814 burchbrochenen Strafenbammes tam, vergingen viele Jahre. Statt beffen legte man, rechte von bem Damme eine Interimeftrage an, welche einige hundert Schritte über bem Dammbruch wieber auf ben Damm führte, aber fo tief lag, bag fie bei jebem nur magigen Bochmaffer nicht mehr zu paffiren mar und baber icon vom Brudentopfe aus, ber obige Ummeg nothig marb. Erft mit bem Umbau ber Elbbrude ward auch diefem Uebelftanbe abgeholfen.

langerung hatte in Ausfuhrung gebracht werben fonnen, woburch bas Stromprofil hier bedeutend erweitert worben ware. Durch bieg Unglud belehrt, trat fofort auf Befehl bes bamaligen General-Gouverneurs von Sachfen, bes ruffifden Rurften von Repnin, eine Commiffion jufammen, welche ju funftiger Berbutung abnlicher Ungludefalle, fur nothwendig erachtete, bie Dammbruche fobalb als mbalich wieber berauftellen, bei Bwethau eine neue Brude ju erbauen, bie Berlangerung ber Torgauer Elbbrude in Ausführung ju bringen und bei Berbau wieder einen Ueberlag einzurichten. Ginfpruche ber Reftungebehörben gegen bas lettere Project, gegrundet auf fortificatorifche Rudfichten, fowie andere Umftanbe verzonerten bie theilweife Musfuhrung biefer Befchluffe, bis jum Jahre 1825. Da enblich, marb bie Etbbrudenverlangerung (benn blos bamit haben mir bier es gu thun) in Angriff genommen. Rachbem unter biefer Beit bie Proping Gachfen unter Preug. Bandeshoheit gefommen mar, marb bie Musfuhrung biefes Baues bem hiefigen Ronigl. Bafferbau : Infpector Stelling übertragen. Es ichien jedoch bemfelben ju gewagt, bie 136 Fuß weiten Deffnungen, gwifchen jebem ber fcon 1812 aufgemauerten neuen Brudenpfeiler, mit einem Bogen zu überfpannen. Gein abgeandeter und hobern Orts genehmigter Plan ging babin: swiften jeber Jochoffnung berfelben noch einen neuen, nur 10 Rug ftarten maffiven Pfeiler auf: auführen und über bie fo entftanbenen 4 Deffnungen bie Rabrbabn auf einem boppelten Sprengwert ruben und jene abpflaftern ju laffen. Der Unfang bes Baues erfolgte am 28. Juli Bormittags 10 Uhr, burch bie Grundfteinlegung, im Beifein bes Ronial, Landrathes bes Torgauer Kreifes, Major a. D. von Rapparb bes Ronigl. Ingenieur vom Plat, Capitain von Stubnit (jest Dberft und Commandant ber Reftung), bes Ronigl. Bafferbau : Inspector Stelling, bes Ronigl. Bandbau : Infpector Stopel, Des Ronigl. Rentamtmanns Frang, bes Conducteur Ramerau, bes Maurermeifter Dichael und bes Bimmermeifter Richter und ward bagu ber obere Edftein ber untern Schicht am 1. Strompfeiler (vom Glacis ab gerechnet) ermablt. Bur Mufbemahrung fur bie Rachmelt vermahrte man, in einem forgfaltig verlotheten Raften mit bem Grundftein eine ausführlich abgefaßte Darftellung über bie Urfache und ben genehmigten Plan biefes Bruden: verlangerungebaues, ferner bie vom Superintenbenten D. Roch gefchriebene, vorgebend abgebrudte ,, furge Gefdichte ber Torgauer Elbbrude", ein Bergeichniß uber bie bei biefem Bau accordirten Arbeitslohne und uber ben Preis verfchiebener Baumateriglien und ber Lebensmittel. Diefen Rachrichten legte man noch pon allen, im Jahre 1825 im Dreuf. Stagte gangbaren Golbe, Gilber: unb Rupfermungen je ein Eremplar bei. Dach ben lettermahnten Bergeichniffen, beftanb bas fur biefen Bau feftgefette Maurer: und Bimmerarbeitelohn taglich in 20 far. für ben Deifter, 16 far. 6 pf. fur ben Polier, 15 fgr. fur ben Gefellen und 71 fgr. fur ben Sandarbeiter, wobei bie Arbeitsftunden auf bie Dauer von Morgens 5 bis Abende 7 Uhr, mit Ausnahme von 1 Stunde Mittag und 1 Stunde

jum Frubftud und Besper, feftgefett maren. Der Aubitfuß Sanbftein aus Dirna, mit Ginfdlug bes Schifferlohnes, toftete nach eben biefen Bergeichniffen 3 far. 74 pf., bie Dresbner Ruthe (8 Ellen lang und breit und 14 Elle boch) Bruchfteine, mit Ginichluß bes Schifferlohnes, 19 tir. 8 fgr., Die Schachtruthe Pflafterfteine, ju 144 Rheinlandifch Rubitfuß, 10 tlr. 15 fgr., ber Scheffel Dir: naifcher Ralt, Berliner DR. 124 fgr. Bei Unfubre ber aus ben Konigl. Forften gelieferten Baubolger bezahlte man burchichnittlich fur 2 bis 3 Meilen, ben Rubif: fuß eichenes, mit 1 fgr. 2 pf. bis 1 fgr. 11 pf. und fiefernes, fur 14 bis 2 Deilen, mit 8 pf. bis 1 far. Das Pfund verarbeitetes Gifen toftete 4 bis 5 fgr. Die Lebensmittel maren im Jahre 1825, laut ermabnten Bergeichniffen folgenbe: 1 Preuß. Scheffel Beigen 1 tir. 7 fgr. 6 pf., Roggen 21 fgr. 3 pf., Gerfte 16 fgr. 3 pf., Safer 13 fgr. 9 pf. Dabei mog 1 Roggenbrod gu 1 fgr., 2 Berliner Pfund 9 Both 32 Quentchen, 1 Beigenbrod ju 4 fgr., 29 Both 32 Quentchen. Bon Bleifcmaaren toftete bas Pfund Rinbfleifch 2 fgr. 6 pf., Schweinefleifch 2 fgr. 9 pf. und Ralbfleifch 1 far. 7 pf. Der Dreis fur 1 Tonne Bier ju 54 Dresbner Rannen, betrug 25 far.")

Nach erfogter Grundsteinlegung ging der begonnene Bau ruftig und ohne Unterbrechung fort. An Arbeitern, die in möglichst großer Jahl angestellt wurden, sehlte es nicht, und so konnte in einer Woche schon viel geschaft werden. "Biete pande machen ein Ende," das zeigte sich auch hier, denn schon am 19. September 1826 konnte der neue Brückentseil, nach dem er mit der alten Brücke verbunden war, dem Publikum übergeben und besahren werden. Die Erösstaus des neuen Brückensteils ersolgte in solgender Weise.") Die dazu Eingeladenen versammelten sich gedachten Tages Bormittags 9 Uhr auf dem Amtszimmerhose. Bon hier auf sind der Jug in 6 Wagen statt. In dem ersten Wagen besanden sich der Königl. Bandrath, Oberstlieutenant a. D. von Rappard und der Königl. Wasserstaus Inspector Stelling, in dem zweiten der Königl. Ingenieur vom Plah, Capitain von Studnis (vergl. vorzehend) und der Superintendent D. Koch, im dritten der Königl. Ingenieur-Capitain Beitsmann und der Bürgermeister, Accissenspector Stepel und er, im vierten der Königl. Landbau-Inspector Stopel und der Königl. Kentamtmann Kranh, im sunsten der Kausmann Barth und der Kanigann Barth und

<sup>\*)</sup> Es mag entschutigt werden, wenn die obigen, in den Grundstein der verlangerten Brude, mit eingelegten Nachrichten über Arbeitslöhne und Preife der Lebensmittel, in solcher Ausführticheit bier mit aufgenommen find, wohin sie ftreng genommen, neihwendig nicht geheren. Wer es schie der Bergleichung der so sehn der Seitverhaltniffe wegen, nicht unwichtig. Die oben angegebenen Arbeitslöhne find heute noch dieselben; daggen stehen schon feit Sahren die obengenannten unentbehtlichften Lebensmittel unverruckt in einem mehr als doppelt hohen Preise. Bie febr verändert und vie brudend ift also jest die Lage ber arbeitenben Kassel.

<sup>\*\*)</sup> Laut barüber aufgenommenen in ben Aften ber hiefigen Königlichen Wafferbau-Inspection ,, die Aorgauer Elbbrück betreffenb" Litt, T. No. 2, Vol. 11, S. 297 und 298 befindlichem Protofoll bei Königlichen Wafferbau-Inspectors Stelling.

Maurermeifter Dichael, im fechften ber Bimmermeifter Richter und ber Bubnenmeifter Jahnigen. Rachbem bie Bagen por ber Bermachung bes neuen Brudentheiles angetommen waren, ward biefelbe von ben beiben Bimmerpolieren Boblle be und hartmann geoffnet und bamit jugleich bie bisberige Beibrude verschloffen. Genannte beibe Poliere fchritten von bier aus mit ihren Merten auf ben Schultern por bem erften Bagen ber, bis jum Enbe bes neuen Brudentheiles. Bon bier aus fuhren bie Bagen uber ben im Reblgraben bes Brudentopfes (burch welchen bamals bie Strafe fuhrte) gefchutteten neuen Kahrbamm, burch Das Brud. thor bes Brudentopfes und jurud bis jur Baubutte, mo bie Genannten mit einem Frubftud bewirthet murben. Damit mar Die Ginweihunasfeierlichkeit beenbet. Bon Stund an mar nun ber neue Brudentheil auch bem offentlichen Bertebre geoffnet. Der gange Bau batte, laut Aften ber biefigen Ronigl, Bafferbau-Infpection, mit Ausschluß ber ichon 1812 erbauten großen Pfeiler, 37,309 Thir. 29 Gar. 11 Df. gefoftet. Bei bem Baue ereigneten fich einige Bortommniffe, Die noch Ermahnung verbienen. 3m Jahre 1813 waren mahrend ber Belagerung eine bedeutenbe Ungabt, wohl mehrere Sunderte, im Brudentopfe am Tophus geftorbene Frangofen, gwifchen ben beiben, im Jahre 1812 erbauten großen Brudenpfeilern beerbiget worben. Bei bem Sochwasser im Krubjahre 1814 marb eine Menge berfelben, in halbverweftem Buftanbe von bem Strome aufgefpublt, welche einen affreusen Unblid gewährten und einen peftilengialischen Geruch verbreiteten, fo bag man nicht fcnell genug eilen tonnte, fie wieber auf berfelben Stelle gu verscharren. Best, mo man jum Grund ber neu ju erbauenben 3mifchenpfeiler Die Erbe tief aufgraben mußte, tam man auf jene Begrabnifftelle und batte es von Reuem mit ben bafelbft rubenben Gebeinen jener Frangofen au thun. Rach einem Berlauf von 12 Jahren maren allerdings nur noch die blogen Knochen ubrig; aber man mußte boch, aus Achtung gegen menfchliche Gebeine, Sorge tragen, fie anderweit wieber ju vergraben. Gine bei ber Polizeibeborbe baruber erftattete Unzeige hatte gur Rolge, bag ber biefige Rreisphpfitus D. Mutenrieth an Ort und Stelle bie Sache untersuchen und begutachten mußte, ob bei bem weiteren Ausgraben biefer Bebeine befonbere gefundheitspolizeiliche Dagregeln ju treffen feien, welches Gutachten babin ausfiel, bag bas Musgraben berfelben ohne alle Befahr fur bie offentliche Sicherheit und Gefundheit gefcheben tonne, worauf bann von ber Festungsbeborbe ein Plat auf bem Glacis bes Brudentovfes, rechts ber Elbbrude, nach Berbau bin, angewiefen marb, mo bie ausgegrabenen Gebeine in eine tiefe Grube jum zweiten :, theilweise jum brittenmale beerbiget murben. Mus Borficht murbe bennoch angeordnet, bag mahrend bes Musgrabens an ber betreffenden Stelle mehrere Pechpfannen brennend unterhalten und Die Ausarabenden etwas reichlicher mit Branntwein verforgt wurden. Much bei biefer Belegenheit machte fich bie Speculation bemertbar, indem fich Leute fanden, welche ben Schabeln bie beften Bahne ausbrachen und fie an Bahnarate verfauften. - Bei bem Grund:

graben zu bem andern Zwischenpseiler machte man einen Fund anderer Art. Man sand hier nänlich in bebeutender Tiest die Knochenüberreste eines Menschen und eines Pserbes. Aus der Zusammenstellung derselben, soweit sie mozich war, erzab sich, daß erstere einem ziemlich großen Manne, letztere dagezen einem, im Verhältniß zu jenem, steinen Pserde angehört hatten. Bei diesen Gebeinen sand man ein Schwert und einen Abeil von einem Pserde-Stangengebiß. Das Schwert bestand in einer geraden, nicht sehr breiten, an der Spiss zweischneidigen Klinge, auf deren unterm Theile, sahe am Griff, auf der einen Seite der Name "I annes," auf der andern "Teschen," von Gold eingelegt war. Den Griff bildete ein schof gearbeitetes, durchbrochenes großes Kordzessch von Stahl. Der danchen gefundene Theil des eisernen Stangengebisses war über 1 Fuß lang, gegen 2 Zoll breit und gravirt. Beide Gegenstände verriethen durch Gestalt und Arbeit ein hohes Alter und es kann leicht sein, daß sie aus den Zeiten des Joshrigen Krieges herrühren, wo vielleicht ein Kriegsreiter hier in eine von der Elbe herrührende Untiese gestürzt und nach und nach so hod überschlämmt worden war.")

So weit geht die vorangeschidte "furze Geschichte ber Torganer Etbbrude" vom Superintendenten D. Koch und hiermit find benn auch die dazugehörigen naberen Ausführungen unter Rr. 1 bis 13 erlediget.

Es ift nun noch ein darüber hinausgehender Abschnitt der neuesten Geschichte der Etbrude hinaugufügen, der den gänglichen Umbau der alten Elbbrude betrifft, wodurch biefe fur immer in der Gestalt verschwand, welche sie, mit wenigen Neranderungen von ihrer zweiten Erdauung an, seit 1494 gehabt hatte. Eine von dem Berleger der "Denkudrigkeiten" zweiter Ausgade beigegebene Lithographie ist bestimmt, das Andenken an die Gestalt der Brude, welche sie baher hatte, der Nachwelt zu bewahren.

## Der Umbau ber alten Glbbrude feit bem Jahre 1836. Alfo funfter Brudenbau.

Dbicon burch bie Berlangerung ber Brude eine lichte Beite von 790 Fuß zwischen ben Sochen fur ben Strom erzielt worben war, so beschränkten bie übermaßig ftarten Pfeiler ber alten Brude\*\*) bas Stromprofil boch noch immer zu

\*\*) Die Starte berfelben betrug in ben untern Banquets und nach bem mittleren Querichnitte wie folgt : Der 1. - 30 guß 10 Boll 1

<sup>\*)</sup> Referent hat in jenen Sahren bes Brudenbaus beibe Gegenstände bei dem Bafferbau-Inspector Stelling gesehen und find bieselben gewiß auch irgendwo ausbewahrt worben.



Bie Elbbrücke feit 1661 bis 1826 und Schloss Hartenfels.

febr, als bag burd bie Berlangerung ber Brude biejenigen Befurchtungen, welche Diefen Bau ale unumganglich nothig hatten ericheinen laffen, gang gehoben gemefen maren. Dabei befand fich bie alte Brude, namentlich vom 4. fteinernen Pfeiler bis bin gur neuen Berlangerungsbrude, auch nach einer im Jahre 1830 baran ausgeführten grundlichen und foffwieligen Reparatur, beren Roften 9111 Thir. 25 Sgr. 10 Df betragen hatten, ichon nach fo wenigen Jahren, wieder in einem folden Buftanbe, bag bei einer von Beit ju Beit junehmenben Gentung ber Rabrbahn, wie forgfaltige Beobachtungen und Unterfuchungen ergaben, über fura ober lang, bei jebem ichweren Gisgang ein totaler Ginfturg ber Brude gu furchten fant, ohne burch meitere Reparaturen biefer Gefahr vorbeugen ju fonnen, wie alle Sachverftandige barüber einverftanden maren. Jener, wie biefer Umftand tieß ben ganglichen Umbau ber alten Brude ale bringend nothwendig ericheinen, ber auch am Ende bes Jahres 1835, nach vorhergegangenen nothigen Ginleitungen und nach einem bereits entworfenen und in jeber Begiebung aufs forgfaltigfte bearbeiteten Bauplan, bobern Drts babin genehmigt marb, bag ber Bau, biefem Plane gemaß, nach ber Conftruction und Rorm, ber in ben Jahren 1825 und 26 erbauten Berlangerungsbrude, fortgeführt werben, im Jahre 1836 beginnen und in 3 Jahren vollendet fein follte, fo bag in jebem Jahre ein vollftanbiges Ganges, namlich 2 Pfeiler mit augeboriger Ueberbrudung ausgeführt und gur Paffage geoffnet murben. Das Lettere mart als nothig feftgeftellt, eines: theile, weil bei Richtvollendung eines jahrlichen Baues vorauszusehen mar, daß bas Sochwaffer und ber Gisgang bie uber Binter ftebenben gangebamme gerftoren und baburch ber gange Bau geitraubenber und foffwieliger merben murbe: anberntheils, weil bie freie Daffage uber bie Brude ju erhalten mar, bie mabrent bes Baues errichtete Beibrude aber nicht bie Reftigfeit baben fonnte, um bem Gisgange zu miberfteben und baber in jedem Jahre abgetragen werden mußte. Die ben Bau leitenbe Ronigl. Beborbe batte ingwijden gewechfelt. In Stelle bes in einen anberen Birfungefreis verfesten Ronigl, Bafferbau:Infpectors Stelling, welcher ben Bau ber Berlangerungsbrude geleitet hatte, fant jest ber Ronigl. Bafferbau : Infpector Robeling, bem nun die Ausführung bes Umbaues ber alten Brude oblag. Gine feierliche Grundfteinlegung bei Eroffnung bes letteren fant nicht flatt, ba biefer Bau ig nur ale eine Kortfebung bes, in ben Sabren 1825 und 26 ausgeführten angufeben war, mobei, wie vorgebend ergablt worben ift, eine folche Grundfteinlegung icon ftattgefunden hatte. Um mit biefem Ber: langerungsbau im Busammenbange zu bleiben, marb, an biefen fich anfchliefenb, ber Umbau vom rechten Ufer abwarts begonnen und mußte, ehe bafur etwas gefchehen konnte, in jedem Baujahre immer querft bie Beibrucke aufgeftellt werben, welche von bem jedesmal noch ftebenben Theil ber alten Brude ausgebend, in einem maffigen Bogen um ben Bauplat fich herumgog und an ben letten Theil ber neuen Brude fich wieber anschloß. Schon bas Mufftellen biefer Beibrude mit bem Beginne jebes Baujahres und ihr Bieberabbrechen bei beffen Beenbigung, war ein bebeutenber Bau. Denn es mußte biefelbe boch Festigkeit genug baben, um ber Stromung bes Baffers geborigen Biberftand gu leiften und auch ichmere Laftwagen ohne Gefahr ju tragen. Und wenn bei bem Beitaufwande, ben ihr Aufstellen und Abbrechen erforberte, bie Bauaufgabe jebes Jahr geloft werben follte, burften bie Arbeitefrafte babei nicht gefpart werben, ba namentlich bie Grundung berjenigen Pfeiler, Die auf Roft ju fteben tamen, viel Beit erforberte, icon um bas Baffer in ben Baugruben ju bewaltigen. Dbne nun auf Gingelnbeiten biefes mebriabrigen großartigen Baues, ber fich boch bis in bas 3abr 1840 bingog, naber einzugeben, wollen wir uns auf eine Ueberficht bes Bangen, wie es nach feiner Bollenbung fich barffellte, beschranten. Die neue Brude, wie wir fie jest vor Mugen feben, bat 14 Mittelpfeiler, mit eben fo vielen Joden und einen Aufgug im erften Joche nach ber Stadtfeite, ju fortificatorifchen 3meden.") 3mei Mittels pfeiler haben 18 Auß, funf 16 Auß und fieben 10 Auß Starte. Die lichte Beite fammtlicher Deffnungen beträgt 947 Tug und bie gange von einem Uferpfeiler jum andern, 1133 Rug. Bas bie Grundung ber Pfeiler betrifft, fo fteben bie erften 9, vom rechten Ufer aus gegablt, auf einem gewohnlichen, mit einer Spundmand umgebenen Pfahlroft, ba bas Elbbett fo weit aus groben Ries und Sanb beftebt. Der Roft ju jedem biefer Pfeiler, besteht aus einigen 60, 15 bis 16 Rug tief eingerammten eichenen, 12 Boll im Quabrat farten Pfablen, welche in Entfernungen von 34 Fuß, von Mitte gu Mitte gerechnet, in 5 Reiben ber gange nach fleben. Diefe find mit eichenen, 12 Boll im Quabrat ftarten Bangenfcwellen verbunden, welche wieber burch Quergangen gehalten werben. Auf ben Bangen liegt ein Boben von 4 Boll farten eichenen Boblen, mit bolgernen Rageln befelliget. Muf biefem Boben murbe bas Mauermert aufgeführt. Die Dberfiache biefer Boblen liegt 2 Ruß 6 Boll unter bem allerfleinften Commermafferftanb. Innerhalb ber außeren Schwellen ift eine eichene Spundmand, 5 Boll fart und 13 Ruf tief, eingerammt, um bas Unterspulen ber Pfeiler zu verbuten. Ginen Grundpfabl von oben angegebener Starte und gange bis jur abfoluten Reffigfeit einzurammen, erforberte burchichnittlich & Zag Beit, bei einem Rammflos von 13 bis 15 Centier Schwere und toftete gegen 7 Thir., mit Ginichlug ber Stellung ber Rammmafdine und bes Transportes vom Bearbeitungeplate bis jur Baugrube. Um bas Grundmaffer in ben Baugruben binter ben Fangebammen ju bewaltigen, gebrauchte man Pumpen von Gufeifen, von 14 Boll Durchmeffer, beren Rolben vermittelft Tretvorrichtung burch Menfchen in Bewegung gefett wurden. Bei bem fießigen Boben mar ber Bubrang bes Baffes, tros ber ftarfen Rangebamme fo fart, bag in jeber Baugrube, von reichlich 2230 Quabratfuß

<sup>\*)</sup> für bie Schiffe ift ein Aufgug, wie er gum Durchgeben ber Schiffe mit aufgerichtetem Maft in ber alten Brude vorhanden war, nicht wieder hergestellt worben.

Broge, 3 Paar Pumpen im Gange erhalten werben mußten. Der außere Baffer: fpiegel mar faft 4 Auf bober, als ber in ber Baugrube. Das Baffer murbe 10 Ruf boch gehoben und es mußten in jeber Stunde 3000 Rubiffuß Baffer ausgeschopft werben. Bei bem 13. und 14. Pfeiler bedurfte es einer fo mube: vollen, geitraubenden und foffpieligen Grundung nicht, benn bier batte icon bie Ratur burch einen Porphprfelfengrund bafur geforgt, worauf fie ju fteben tamen. Es bedurfte bier nur eines Kangbammes und ber Bemaltigung bes Baffers binter bemfelben, um ben Relfen moglichft zu ebenen und auszugleichen. Much mit ben noch übrigen, amifchen jenen und biefen erbaueten 3 Pfeilern ging es bamit leicht von fatten, indem es gerabe pafte, bas Grundmauermert ber alten abgebrochenen Pfeiler, welches nach forgfaltiger Untersuchung als noch tuchtig und brauchbar befunden mart, ju benuten. Jeber Pfeiler ift in feinen außern Rlachen von 8 Rubitfuß großen Sanbfteinquatern, mit abwechselnben gaufern und Binbern aufgeführt und innerhalb mit guten Mauerfteinen ausgemauert. Die in bem Jahre 1812 jur Berlangerungebrude erbauten Pfeiler bagegen, find bamale mit Sanbfteinhurzeln ausgefüllt und ichichtweife mit Ralt ausgegoffen worben. -Die farten Pfeiler find an beiben Enben abgerundet und in ber Sobe bes Brudengelanders, mit einer Balluftrade getront. Die fcmachen Pfeiler find fpharifch vorn und binten jugefpist und mit einem Gefims verfeben, auf welchem fich bie Abbachung von ber bis jur Bobe ber Rabrbabn binaufreichenben geraben Stirn, anlebnend erhebt. Bei ben fcmachen Pfeilern ber 1825 und 26 erbaueten Berlangerungsbrude, erhob fich uber bie Rahrbahn noch eine maffine Barriere von Sanbftein, bis jur Sobe bes Brudengelanbers, Die man aber bei bem Umbau ber alten Brude wieder wegnahm und bas Brudengelander, ber Conformitat wegen, wie bier, von einem farten Pfeiler bis jum anbern, über ben bagwifchen liegenben ichmachen Pfeiler burchlaufen ließ. Bur Unterftubung ber Brudenbalfen bienen boppelte Sprengwerte. - Die Sahrbahn liegt 38 Ruß 8 Boll über Rull bes Begeld') und bat amifchen ben Gelanbern eine lichte Breite von 24 Ruf. fo baß fie, bie mit 3 Rug breiten Granitplatten belegten Erottoirs abgerechnet, jum bequemen Ausweichen aller Bagen noch breit genug ift. Auf bie Sahrbahn felbft ift große Corgfalt verwendet. Damit ber eichene Belag berfelben nicht burch Reuchtigfeit angegriffen merbe, ift er mit farten Binfplatten bebedt, barauf mit

<sup>\*)</sup> Arob ber Sohe ber Brude über ben gewöhnlichen Bafferftand, wollten boch im Sabre 1830 bei bem Eisgang die Joche taum austrichen, bas Gis burchzulaffen und es fehlte nicht viel, bas an beiten Uferfeiten, wo ber Brude, um fie in bas Riveau mit ben etwas tiefer flegenben Uferstraßen zu bringen, ein allmabliger Fall gegeben werben mußte, bas Eis über bie Zahrbahn grangangen ware. Es hatte bache die Brude eine harte Probe und große Gefabr zu volfteben. Um mögliche Unglud zu verhuten, ward fie, bis bie größte Gefabr vorüber wort, 24 Seunden für allen Berkehr gesperrt. Ohne Beschädigungen ging es allerbings babei nicht ab, boch waren biefelben meift nur äußerliche und ber Art, baß sich ber Bau ber Brude als ein tüchtiger und foliker bewährte.

einem 3 Boll boben Thonschlag belegt und biefer wieder mit einer 6 Boll boben Riesichuttung fur bie, aus behauenen Granitfteinen beftebenbe Abpflafterung, über: icuttet.") Die etwas gewolbte Rabrbabn bilbet zu beiben Seiten, amifchen berfelben und ben Erottoirs, Rinnfteine, welche bas Regen- und Schneemaffer burch gleichmäßig entfernte Abaugerobren abführen, ohne bem barunter befindlichen Bolgmerte nachtheilig ju merben. Das Belanber ift leiber nur von Sole, mit Delfarbe überftrichen und gefanbelt.") Um bie Sprengwerte por Raffe au ichunen. (aus welchem Grunde an fich icon alles Gebalte berfelben getheert marb), theils aber auch, um ber Brude bas Unfeben einer gang maffiven ju geben, find bie erfteren zu beiben Seiten bogenartig mit Brettern verschlagen, auf welchen ber Rugenfcnitt nachgeabmt ift und welche ebenfalls mit Delfarbe angeftrichen und gefanbelt find. Diefe Berfleibung , bie nach unten über bas Sprengmert uber 1 theilmeife uber 1 guß austauft, bat freilich bei bobem Bafferftand und ichmeren Gisgangen am meiften ju leiben und werben baran febr baufig Reparaturen nothig. Das auf ber Ditte ber Brude, in bem Bogen eines großen Pfeilers ftebenbe und bie Brude eben nicht fonberlich gierende Bachthauschen fur ben Brudenauffeber, ift erft in fpateren Jahren erbauet worben. Um Gingange gur Brude von ber Stadtfeite, murben in Rolge bes Umbaues berfelben, noch mancherlei andere Baulichkeiten nothig. Bunachft mußte bie Strafe nach bem Gingange gur Brude, welche trot ihres Falles uber bie erften Joche, bennoch bober als jene lag, erhobet werben. Daburch aber fam bie Brudgolleinnehmerwohnung, Die

<sup>&</sup>quot;) Die Fahrbahn ber 1825 und 26 erbaueten Bertangerungebrude ward bamale bieß mit felbfeinen abgepflaftert, biefe Pfahreung aber nach bem Umbau ber alten Brude wieder beseitiget und ber obigen gleich bergefielt.

<sup>\*\*)</sup> Wenn bie neue Brude etwas ju munichen lagt, fo betrifft es eben bief bolgerne Gelander, welches ber Dauer und Sicherheit wegen, aus 8 bis 10 golligen, brufthoben Gaulen, bie burch 3 faft eben fo ftarte, in gleichmäßiger Entfernung über einander angebrachte Querriegel verbunden find, befteht. Es murbe die Brude ein nech viel gefälligeres Anfeben gewonnen haben, wenn fie, wie die fpater gebauete Bittenberger Elbbrude, mit eifernen Gelanter verfeben worben mare. Daburch hatten auch die etwas fchmalen Trotteirs wenigftens ! fuß an Breite gewonnen. Bas ben Reftenpunft betrifft, murbe ber Untericbied nicht allau erbeblich gemefen fein und mit ber Beit gar balb fich ausgeglichen haben. Delg ift ja jest verhaltnigmagig und auf bie Dauer berechnet, ein faft ebenfo theurer Artitel, wie Gifen. Dabei ftedt in bem Bolggelander gur Befeftigung beffelben eine fo bebeutenbe Menge Schmiebe-Gifenwert, bag bie erften Roften fur baffelbe gewiß nicht unbedeutent gemefen find. hierzu femmen bie faft alljahrlich nothwendig werbenben Reparaturen am Bolgwert bes Gelanders und ber eben fo oft gu erneuernde Delanftrich beffelben, woburch es ein fort unt fort ju verginfentes Rapital bleibt, fo bag es baburch, mit Bingurechnung ber erften Inftanbiegungefeften, vielleicht icon jest balb eben fo viel toftet, ale ein burchaus eifernes gefoftet baben murbe unt fur Die Rolaezeit noch viel theurer merben mirt. Es murbe wehl auch zu einem eifernen Belanter gefommen fein, wenn bie fruber erbauete Berlangerungsbrude, wo an einen ganglichen Umbau ber alten Brude noch nicht zu benten mar, mit einem folden bolgernen Belanber nicht ichon verfeben gemefen mare.

ohnehin ichon altersichwach und baufallig mar, fo tief ju liegen, bag ber Brudgolleinnehmer von berfelben aus bie Brude nicht mehr überfeben fonnte. Es mufite biefelbe abgetragen und neu aufgebaut werben. Durch Erhobung ber Strafe tam ferner bie an ben linken Gingang gur Brude fich anschliegenbe, icon friber erbauete crenelirte Dauer und bie jur rechten Seite übermallte Ufermauer ju tief ju liegen. Beibe mußten alfo gleichmäßig mit ber Strafe erhobet werben. Unmittelbar por bem Gingange gur Brude mar enblich noch fur fortificatorifche Brede ein Brudenkeller berguftellen. Bon großerem Umfang aber und bebeutenb toftspieliger, mard am rechten Elbufer eine mit bem Brudenbau in Berbinbung ftebenbe Localveranderung, namlich bas nicht unbedeutende Abgraben biefes Ufers. um bie mit Berlangerung ber Brude bezwedte und bringend nothige Erweiterung bes Stromprofiles ju erreichen, wobei bie fur bie Schiffmublen von Neuem berguftellenden Binterhafen mit in's Spiel tamen, wodurch ber Bau um fo toft: fpieliger murbe. Unlangend bas Abgraben bes rechten Elbufers, murbe, ohne Musfubrung biefes Projectes, bie Berlangerung ber Elbbrude gur Ermeiterung bes Stromprofiles, nichts genutt haben. Da ein fruber projectirter Ueberlag, gwifchen Lunette Berbau und bem Dorfe Berbau felbit, aus militarifchen und fortifis catorifchen Rudfichten nicht julaffig ericbien, blieb bie Brudenverlangerung und mit berfelben gufammenhangenb , bas Abgraben bes rechten Glbufers , unterhalb ber Brude ber einzige Musmeg, bem ichnelleren Abzuge bes Baffers burch bie Brude bei Sochwaffer, mehr Raum ju verschaffen und mehr Borfluth ju gewinnen. Dabei mußte jeboch barauf Bebacht genommen werben, ben biefigen Schiffmullern auf bemfelben rechten Ufer fur ihre Schiffmublen neue Winterhafen anzulegen, nachbem fie ihre fruberen fichern Winterftanbe am linken Ufer, binter ber fogenannten alten Schange, feit bem Jahre 1812 hatten aufgeben muffen und bie bafur am andern Ufer angelegten, bem jest vorhabenben Abgraben beffelben bin: berlich maren. Fortificatorifche Rudfichten fowol, als auch bie Rechtsfrage, ob ber Ronigl. Fiscus fur bie Erbauung biefer Safen einzufteben habe, hielten bie Sache, ebe fie gur Musfuhrung tam, noch lange auf. In ber jungften Beit, wo ber Brudentopf fur bie ganbftrage gefchloffen und lettere links um benfelben berum gelegt und augleich bis jum bochften Bafferftand erhohet marb, find an biefem Theile bes rechten Elbufers ebenfalls mancherlei Beranberungen vorgegangen. -

So ftebet benn bie neue flattliche Brude bereits feit 15 Jahren, Die funfte, bie ber Elbstrom bier auf seinem Rucken getragen, als ein Baubenkmal unserer Beit. Moge sie als solches Jahrhunderte lang sich bewähren uud dem Etemente, über welches hin sie dem menschlichen Berkehr einen sichern und bequemen Beg bietet, auch bei wilder Emporung desselben, trogend und ihre Baumeister ehrend, nie bas Schicksal ihrer zweiten und britten Borgangerin theisen und überhaupt mehr friedlichen als kriegerischen Zeiten bienkbar werben.

Bum Schlug nun noch bie ben jegigen und fpatern Lefern biefer Schrift

gewiß nicht unintereffante Uebersicht bes fummarifchen, aus sicherer Quelle enttehnten Kostenbetrages biefes großartigen Baues. Wie schon erwahnt, tonnten bie Bautoften fur bie im Jahre 1812 erbaueten Ufer: und zwei ftarten Pfeiler, am rechten Ufer nicht mehr ermittelt werben, die aber auch verschiedene Tausfende von Thalern gefostet haben mogen. Dagegen betrugen bie Baufoften:

| 3                                                                                          |             |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 1) fur bie im Sahre 1825 und 1826 erbaueten 10 & farten Mittelpfeiler und ber Fahrbahn übe |             | i           | i      |
| 5 Joche, behufs Berlangerung der Brud nach bem rechten Ufer                                | . 37,309 Th | r. 29 Sgr.  | 11 Pf. |
| 2) fur ben in ben Sahren 1836 bis 1838 ansge führten Umbau bes an bie Berlangerungebrud    |             |             |        |
| angrengenben erften Theiles ber alten Brud                                                 | 76,134 =    | 11 =        | 9 :    |
| 3) fur ben in ben Jahren 1839 und 1840 aus                                                 | :           |             |        |
| geführten Umbau bes noch übrigen Theile                                                    | 3 1         |             |        |
| ber alten Brude                                                                            | . 37,970 =  | 23 =        | 111 =  |
| Summa fur bie Brude:                                                                       | 151,415 Thi | r.   5 Ggr. | 7 Pf.  |
| Siergu tommen nun noch bie burch ben Bruden                                                |             |             |        |
| bau nothwendig gewordenen anderweiten Bau ausführungen, als:                               |             | ,           |        |
| 4) fur Erweiterung bes Bochwafferprofile burd                                              | 1           |             | 1      |
| Abgraben bes rechten Elbufers                                                              | . 10,622    | 24 =        | 5 =    |
| 5) fur Erbauung einer neuen Brudgolleinnehmer                                              | = 1         |             |        |
| wohnung                                                                                    | . 1,283 :   | 19 :        | 1 ,    |
| 6) für Lokalveranderungen in der Rabe des Gin                                              |             |             |        |
| nehmerhauses auf bem linken Ufer                                                           | . 73 =      | 11 =        | 10 =   |
| 7) fur nothig gewordene Erhohung einiger, at                                               |             |             |        |
| ben biebfeitigen Gingang ber Brude angren                                                  |             |             |        |
| genden Feftungswerke und Unlage eines eber                                                 |             |             |        |
| bafelbst befindlichen, von ber Festungsbehorb                                              |             |             | į.     |
| vorgeschriebenen Brudenfellers                                                             | . 2,180 =   | - :         | - s    |
|                                                                                            |             |             |        |

also Totalsumme: | 165,574 Thir. | 29 Sgr. | 11 Pf. Dabei ift nicht zu übersehen, bag alles zu biesem Bau ersorderliche holz mit Ausschluß ber Ansuhrkoften frei aus Koniglichen Forsten erfolgte. Wie viel hober also wurde sich jene Summe stellen, wenn ber Werth bieser in so euormer Quantitat ersorderlich gewesenen Picker mit berechnet ware. Die zu ben Brüdenpfeilern verbrauchten Sanbsteine wurden in den Brüchen bei Schandau gekauft und bei Mauerziegel auf einer nahe gelegenen Privatziegelei gefertigt. Das holz von der abgetragenen alten Brüde, sowie das aus ben abgetrochenen alten Pseilern gewonnene Material, ward meistbietend verbauft und der Erlöß mit zu den Bautosten verwondet.

Um aber biesen großen, kollspieligen Bau auszusuhnen, bedurfte es keiner "Butterbuch es, etne bei bei bei bei bei Briden Mittels, wie man es, um die nötbigen Bausummen zu beschäffen, bei Erdauung der zweiten hiesigen Elbbruck, im Jahre 1404 und so lange damals der Bau dauerte, benuben mußte. Eine feierliche Weibe und Eröffnung der Brucke, fand nach vollständiger Bollendung berselben nicht statt, da der Berkehr über dieselbe während des Baues, durch Anwendung einer neben dem jedesmaligen Bauplage angebrachten, den noch stehenden alten, mit dem schon ausgeführten Theil der Brucke verbindenden Beibrucke, nie unterv brochen ward.

So moge biefe etwas lang gewordene Geschichte ber Torgauer Elbrude, nachdem sie einmal einen Plat hier gefunden hatte und als Beitrag zur Chronik unserer Stadt, von ihrer Ausführlichkeit sich nicht gern etwas nehmen lassen wollte, wie zweite Ausgabe dieser Schrift als neuer Anhang beschließen. Warum sie aber einen Plat hier suchte und fand, wo boch dem Titel zu Folge, von ganz andern Dingen die Rede ist und warum sie aus ihrem Umfange nicht blos mit dem Theile sich abfinden ließ, der mit der ganzen Schrift in einem gewissen Ausammenbange sieht, davon ist in dem kurzen Vorworte zu diesem Anhage S. 278 der Brund schon angegeben. Daher nur noch die Bitte, daß die geneigten Leser, dem Berleger und herausgeber wegen dieser, die gesteckten Grenzen etwas überschreitenden Zugade, nicht zurnen wollen.

## Ertrabeilage

jur Beantwortung ber Frage:

"Bit Torgau wirklich ber ungefunde Ort, als welcher er verfchrieen ift?" Beranlagt burch bie Gegenwart.

## Rurge Borbemertung.

Nicht ohne alle Zaghaftigkeit entschloß sich Herausgeber zu bieser Ertrabeilage, weil er sich sagen mußte, daß beren Inhalt ber vorliegenden Schrift boch gar zu fern liege und mit berselben in keinem innern Zusammenhange stehe, was die Kritif vielleicht schon an dem einen und dem andern der verschiedenen Anhange rugen wird. Gleichwol hat es diese Beilage mit einem Gegenstande zu thun, welcher der Art ist, daß unserer Stadt wol daran liegen muß, ihn einmal öffentlich zur Sprache zu bringen, zumal da die Gegenwart abermals Beransaffung dazu gegeben hat. Sofern nun Torgau in der vorliegenden Schrift des gesammten Inhaltes Mittelpunkt ist und dadurch wenigstend ein außerer Zusammenhang vermittelt wird, glaubte man, auf die Nachsicht der geehrten Leser rechnend, die hier sich der Beilage die Zahl der Hetze, in welchen, laut Ankundigung, die "Grutlich'schen Denkwürdigkeiten" in zweiter Ausgabe erscheinen sollten, nicht überschritten wird.

Es fann einem Orte, wie groß ober gering seine Bebeutung fur die Deffentlichfeit sein mag, burchaus nicht gleichgultig sein, welche Meinung über benselben in irgend welcher Beziehung nach außen hin sich gebilbet hat. Ift sie, mit ober ohne Grund, eine üble und nachtheilige, so werden auch die entsprechenden Solgen nicht ausbleiben und es muß ihn darum zu thun sein, sich im ersteren Falle in ein besserbeiten Wichtlich und nachten. In einem Falle ber letztern Art befindet sich Torgau, wenn es, abgesehen davon, was es wohl sonst noch von sich sagen und halten lassen muß, in weiten Umkreisen als "ein ungefunder Ort", verschriecen und badurch, besonders als Garnisonstadt, dis in die hochsten Kreise hinauf in Berrus gesommen ist. Daß es so ist, haben Torgau's Bewohner oft genug horen und wiederersahren mussen. Rothigen Falles ließe sich das Borhandensein bieser vorgefaßten Meinung durch Thatsacken beweisen. Es ist vorgekommen, daß um deswillen Königl. Beamte und Diener ihre Bersetung hierher, selbst mit Muspersenng ber damit verbundenen Berbesserungen, abzuwenden suchten und das Andere, wie sie spater und nachdem sie eines Andern und Besserung in scharen und Besserungen sich diberzeugt hatten, selbst eingestanden, aus gleichem Grunde in der größten Angst und Furcht hierher gingen und beklagt wurden, an so ungesundem Drte ihren Wohnsis nehmen zu mussen. Wenn daher in den gegenwärtigen Tagen abermals eine Berantassung zu geben und basselbe aufzusrischen, so kann es nur im Interesse der Stadt liegen, die obige Frage öffentlich zu ventiliren. Man erwarte jedoch nicht eine gelehrte, medizinisch wissenschaftliche Behandlung derselben, die Männern vom Fache übertassen beiben muß, es soll hier nur darauf hingewiesen werden, was die bisherigen Ersahrungen darüber und die daraus abzuseitenden Kolgerungen an die Hand gegeben haben, was also klar vor Augen liegt und auch dem schlichtessen gestellten muß.

Wenn man sagt: Torgau ist ein ungefunder Ort, so muß man dazu doch wohl auch einen ausreichenden Grund haben, es muß sich das namentlich aus der unzweiselstagt vorliegenden und sich von einer Zeit zur andern wiederholenden Wahrnehmung nachweisen lassen, daß hier Jahr aus Jahr ein häusiger und in größerer Ausdehnung, auch mit schlimmeren Charakter Erkrankungen vorkommen, als an anderen, sür gesund gehaltenen Orten, daß bestimmte Krankbeiten sich hier eingebürgert haben und gegen anderwärts überwiegend vorherrschend sind, daß Epidemien hier einen besonders empfänglichen Boden sinden, daß also auch die Sterblichkeit eine viel größere ist, als sie naturgemäß, im Verhältniß zur Einwohnerzahl es sein sollte und daß Urschapen vorhanden sind, aus welchen sich das alles erklären läßt. Wir wollen sehen, ob das Eine und das Andere zur Unterstützun inere Bebauptung zutrisst.

Daß Torgan eben so wenig als jeber andere Ort von ben gewöhnlichen Krankheiten, wie sie unter Kindern und Erwachsenen vorkommen, verschont bleibt, daß die eine oder die andere dieser Krankheiten in manchem Jahre mehr um sich greift, wie dasselbe an jedem andern Orte auch geschiehet und daß die Stadt jegumeilen von Spidemien heimgesucht wird, wie sie als ungeladene und nie willkommene Gafte bald da, bald dort sich einschleichen, das allein konnte Torgan noch nicht zu einem ungesunden Ort stempeln. So wurde er mit Recht dann erst zu nennen sein, wenn die vorhin erwähnten Erscheinungen undeskreitbar sich nachweisen ließen, was jedoch Niemand im Stande sein wird, wie das auch unsere Aerzte, namentlich diejenigen unter ihnen, die hier schon eine lange Reise von Jahren praktieirt haben am besten bezeugen können. Im Gegentheil könnten der Jahre viele angesührt werden, in welchen der Gesundheitszukand hier ein überauß befriedigender und die Sterblichkeit eine überauß geringe war. Könnte das vorkommen,

wenn Torgau wirklich ein ungesunder Ort ware? Und wenn die Ursachen davon in ortlichen Berhaltnissen liegen sollen, so kann das doch nicht in manchen Jahren nur der Fall sein und in andern wieder nicht? Es ließen sich auch Beispiele ansühren, wo Spidemien in weiten Areisen um Torgau her und felbst in der Nahe arg grafsirten und unsere Stadt dennoch davon verschont blieb. hatte das geschehen können Torgau, als der vermeintlich ungesunde Ort, ein dafür besonders empfängliches Feld gewesen wäre? — Doch wir wollen nach diesen allgemein gehaltenen Bemerkungen auf die Sache etwas naher eingehen und an bestimmte Ereignisse und halten, welche hauptsächlich beigetragen haben, Torgau in jenen Ruf zu bringen.

Beben wir vorerft jurud bis auf bie Beiten, wo bie Peft verheerend unfer beutiches Baterland mieberholt burchag, wie es jest bie Cholera thut, fo hat Torgau allerbings feine Deftjahre auch gehabt, in welchen biefer Burgengel furchterlich bier gehauft bat. Beiche Drte und namentlich welche Stabte maren aber bamals ganglich bavon verschont geblieben? Und tonnten folche nambaft gemacht werben. fo folgt baraus allein boch gewiß noch nicht, bag fie fur gefunder ju balten maren. als folde Orte, welche von ber Deft bei ihren Umgugen beimgefucht murben. baf alfo auch Zorgau ichon bamals aus biefem Grunde fur einen ungefunden Drt batte gehalten merben muffen. Es murbe freilich in biefen Berbacht baben fommen muffen, wenn es in feinen Umtreifen fich gang befonbers als einen Beerb ber Deft fenntlich gemacht batte. Bo aber findet fic barüber eine Radricht? Bobt famen fpater wiederum Beiten, wo Torgau furchterliche Berbeerungen burch Seuchen anderer Art zu erfahren hatte. Es maren bie Beiten bes 30jabrigen und bes 7jabrigen Rrieges, wo mahrend bes erfteren (um nur einiger Beifpiele gu gebenten) im Jahre 1637 über 11,700 Menfchen, worunter allein 1822 Ginwohner bier ftarben\*) und im Berlaufe bes letteren, innerhalb ber Jahre 1757 bis mit 1761, bie bier verftorbenen Rrieger ber freundlichen und feindlichen Beere nicht mit gerechnet, von ber Ginwohnerschaft allein 1461 Perfonen, alfo burchfchnittlich in jedem biefer Jahre 292 vom Tobe babin gerafft wurden. Wem aber tonnte es einfallen, in biefen traurigen Ergebniffen einen Beweis fur bie Unnahme ju finden, bag Torgau boch wohl icon bamale ein ungefunder Ort gewesen fein muffe, wenn man ber außerordentlichen Umftande gebenft. unter welchen folde Berbeerungen burch ausgebrochene Seuchen berbeigeführt murben? Saben nicht beibe Rriege fur viele anbere Orte, mo wie bier, große gagarethe etablirt, ober ber Rriegsoperationen wegen, fur langere Beit auf einen fleinen Raum große Menichenmaffen jufammengebrangt maren \*\*), gleiche Seuchen und

<sup>\*)</sup> Dan vergl. vorgebend S, 131 und 282.

<sup>\*\*)</sup> In bem Sabre 1637, wo ber fcwebische Butherich Banner mit feinen gablreichen Schaaren 24 Bochen hintereinander bier haufte, hatten fich schon vorher so viele Bewohner ber Umgegend hierber geflüchtet, bag bie Stadt, obgleich bamals über 1000 Saufer gablent, biefe Richtlinge nicht alle aufzunehmen vermochte und viele in ben Garten, in Schuppen und Stallen ibre Wohnung auffclagen mutten.

gleiche Sterblichkeit erzeugt? Solche Jahre, mit ihren außergewohnlichen Zeitereignissen abgerechnet, ließe sich, wenn es hier nicht zu weit suhrte, aus ben
hiesigen Kirchenbuchern nachweisen, bag bie jahrliche Sterblichkeit am hiesigen Ort
bis zu Ende bes 18. Jahrhunderts, sowohl im Bergleich zur Einwohnerzahl, als
im Bergleich zu ber Sterblichkeit anderer Orte, eine so naturgemäße, sast immer
sich gleichbleibende und überhaupt so günstige gewesen ist, daß daraus keineswegs
ber Schluß gezogen werden kann, Borgau habe sich schon damals und bis zur
bemerkten Zeit als ein ungesunder Ort kenntlich gemacht. —

Doch soweit zurud batirt fich biefes Borurtheil nicht, es ift vielmehr jungeren Ursfprunges und haben zweifelsohne bie Sahre 1813, 1843, 1850 und 1855 zu beffen Berbreitung am meiften beigetragen. Wir wollen wiederum sehen, was an ber Sache ift und ob biefe Jahre mit bem, was fie fur Torgau berbeifuhrten, wirklich

ju jener Unnahme berechtigten.

Es batte nicht befremben burfen, wenn ichon in ben Jahren 1811 und 1812 Rrantheiten und Seuchen bier ausgebrochen maren, ba bes Reftungsbaues wegen, Die Stadt bamals fo mit Menichen überfullt mar, bag Sunberte fein Unterfommen in ben Saufern mehr finden konnten und entweber in Baraten ober auf ben nachften Dorfern Bobnung nehmen mußten. Der Reftungsbau felbit aber marb mit einer Saft und Gile betrieben und mar, auch in ungunftiger Sabreszeit fort. gefebt, mitunter ber Urt, baf er bie Rrafte und Gefundheit ber Arbeiter auf fdmere Proben ftellte. Gines Theils verleitete ein lodender guter Berbienft biefelben ju ubermäßiger Unftrengung, andern Theils mar bie Arbeit an vielen Stellen von ber Art, baß fie ununterbrochen Zag und Racht fortgefest werben und bie Arbeiter babei in Baffer und Schlamm fteben mußten. Bubem liegen es Biele berfelben, in ber Meinung, baf fie bei fcmerer, anftrengender Arbeit fich auch etwas ju Gute thun mußten, an Unmäßigkeit im Effen und Trinfen und Schwelgerei aller Urt nicht fehlen, mas reichlicher Berbienft ihnen moglich machte. Rury, es vereinigte fich bamals fo Bielerlei, mas Rrantheiten und Seuchen leicht hatte erzeugen tonnen und gewiß erzeugt baben murbe, wenn Torgan, ortlicher Berbaltniffe megen, wirklich ein ungefunder Drt gemefen mare. Bas indef in biefen beiden Jahren nicht gefchabe, follte in bem folgenden in befto grofferem Dafe gefcheben. Geit bem 11. Dars 1813 von ben Krangofen befest, bauften fich im Bereiche ber jungen, nur nothburftig erft vollendeten Reffung, Die Menfchenmaffen in bedenflicher Beife von Zag ju Zag immermehr und fie ichien namentlich auserfeben zu fein, eine fichere Bufluchteftatte fur Krante und Bermundete ju werben. Gin gleich anfange mit bem Ginguge ber Frangofen fur 500 Dann eingerichtetes Evacuations-Lagareth, mar nach furger Beit icon nicht mehr ausreichent. Taglich famen farte Krankentransporte an und Musgangs Muguft fludtete von Subertusburg ein ganges Lagareth bierber, weil es bort nicht mehr ficher war. Schlimmer noch ftellte fich Die Sache, als nach ber am 6. September fur Die Krangofen ungludlich ausgefallenen Schlacht bei Dennewit,

ein Theil vom Corps bes Marichall Ren in wilber Flucht und volliger Deroute unter ben Ranonen von Torgau Schut und Buflucht fuchte und Schaaren von Bermundeten mit hierher brachte. Die letteren unterzubringen, mußte bie noch einzige Rirche, welche ber Stadt geblieben mar, bergegeben werben. Dbgleich nach Bieberberftellung einiger Dronung viele transportable Rrante nach Leipzig gefchafft murben, fullten fich boch bie biefigen gagerethe immer mehr an und Die Sterblichkeit in benfelben nahm in erichredenber Beife gu, inbem man ichon jest (Enbe September) taglich 80 bis 90 Tobte gabite. Das Dag bes Glenbes marb aber erft voll, als Mitte Oftober auch noch ein gegen 6000 Rrante gablenbes Lagareth von Dresben bierher translocirt warb. Alle noch übrigen offentliche Gebaube mußten jest Rrante aufnehmen und außerbem wurden noch aus 82 Burgerhaufern alle Bewohner vertrieben, um jenen Plat ju machen. Go mar Torgau von biefer Beit an nichts anderes, als ein großes allgemeines Lagareth. Und in welchem Buftanbe? Es ift bier nicht ber Drt, bas entfestiche Clent au fdilbern, welches in jebem einzelnen biefer vielen gagarethe berrichte. Sier fann man in Babrbeit fagen : "man muß ce gefeben baben, um es au glauben", und mer es gefeben bat, fann nur mit Grauen baran gurud benten. Da mar weber an eine ausreichenbe argtliche Bebandlung, noch an eine regelmäßige Berpflegung und Abwartung ber Rranten, noch an ein Borbandenfein ber unentbehrlichften Bagarethbeburfniffe, noch an irgenb etwas zu benten, mas man an einem nur einigermaßen vorschriftsmäßig einge: richteten gagareth beansprucht. Jebes berfelben mar ju einem Stall geworben, in welchem die beflagenswerthen Opfer fummerlich auf bem blogen Strob, welches balb faul, niemals gewechselt warb, ohne marmenbe Dede, meift in ungeheiten Botalen, bei offenen Thuren und gertrummerten Tenftern, in bichten Saufen bei einander lagen, im Schmube umtommend, vor Sunger und Durft verschmachtenb. und ohne alle Aufficht und Controlle ber unmenfchlichen Bebandlung von Aufmartern Preis gegeben, in benen alles Gefubl erftorben mar. Doch genug bavon. Ber Berlangen hat ein lebenbiges Bilb von biefen Jammerhoblen gu baben und einen tiefern Blid in tiefelben gu thun, ber mag bie unten angeführten Schriften lefen.") Unter folden Umftanben tonnte es nicht fehlen, bag ber Tophus allent. halben ausbrach und bie gange Stadt inficirt warb. Bon nun gog ber Engel bes Tobes alltäglich vom Morgen bis jum Abend umber, feine Strafe vericonenb und faft an feinem Saufe vorübergebend. Geine Ernte ward mit jedem neuen Tage reicher. Mit taglich bunbert Dofern war er jest bei weitem nicht mehr gufrieden. Im Rovember flieg an viclen Tagen Die Babl ber Berftorbenen weit

<sup>\*)</sup> D. G. A. Richter, Kenigl. Preuß. Oberstabsarzt, medicinische Geschichte ber Belagerung und Einnahme ber Arftung Torgau und Beschreibung ber Expibennie, welche baselbs in ben Jahren 1813 und 1814 herrschte. Bertin 1814. — 3. Chr A. Burger, Biakonus, Nachrichten über bie Biefabe und Lelagerung ber Elb. und Lancesfestung Torgau im Tahre 1813. Torgau 1838.

uber 300. Man bente fich bagu bie ingwischen eingetretene engere Blodabe mit ihren Folgen, Die barauf folgende wirkliche Belagerung, bas faft tagliche Bombars bement, Die baburch bewirften, fich immer erneuernben Feuersbrunfte und nebenbei ben eintretenben Mangel an Lebensmitteln, Die nur noch fur enorme Preife au baben maren, por allem aber ber Mangel an ausreichenber artglicher Gulfe und gulett ben ganglichen Mangel an Mebicamenten und man bat ein Bilb von ber furchterlichen gage ber Stadt in ben letten Monaten bes Jahres 1813. Die im Januar bes folgenden Jahres erfolgte Capitulation und Uebergabe ber Reffung an die Belagerer, feste gwar biefem Glenbe ein Biel; aber ber Epphus ließ fich in bie Capitulation nicht mit einschliegen, fonbern feste feine Berbeerungen noch eine Beit lang fort. Bon Seiten ber Preuf. Beborben marb gwar nach Uebernahme ber Reftung alles gethan, mas moglich mar, auch die Dacht jenes bartnactigen Reindes zu brechen. Es murben gunachft von ben fur friegsgefangen erflarten Frangofen biejenigen, welche nur leicht frant ober ber Rranfheit verbachtig maren, aus ber Stabt entfernt und anderwarts untergebracht, fur Die noch vorhandenen Enphustranten aber ward fo weit geforgt, bag man auf fcbleunige Befeitigung ber vorerwähnten Uebel: ftanbe bebacht mar. Much fur bie Bewohner ber Stadt, unter welchen bie Rrant: beit ebenfalls noch nicht aufgebort hatte, murben Bortebrungen getroffen und ihnen befondere Berbaltungeregeln porgefdrieben, por allen aber, nachdem fie von ibren bisberigen gablreichen und ungebetenen Gaften befreiet maren, ungefaumte Reinis gung ihrer Saufer, bei Strafanbrobung, jur Pflicht gemacht. Dit gutem Rath fam ihnen noch befonders ber Ronigl, Generaldirurg D. Grafe, burch ein in ber Stadt vertheiltes Schriftchen ju Gulfe.") Rurg, es gefchabe alles, mas nach gefundheits : polizeilichen Dagregeln erforderlich fcbien und jest, wo bie Statt wieder frei und offen und von Menschenüberfullung befreit mar, in Ausführung gebracht werben fonnte. Bei bem Allen aber tam ber Monat Darg bes Sabres 1814 beran, ebe ber Topbus als erlofden angeseben werben fonnte. Bis babin gablte bie Ginwohnerichaft allein, pom Unfang bes Jahres 1813 an, 1122 Berftorbene, bie ber Garnifon aber fonnten auf 28,000 geschatt merben. Denn bie vom 1. September 1813, bis Enbe Darg 1814 geführten Tobtenliften, gablten allein icon 20,571 Tobte. Rechnet man nun bie feit bem 11. Darg bis Ente August, fowie bie vom 1. September beffelben Jahres bis jum Darg 1814 in ben Außenwerten verftorbenen Militars, welche Letteren nicht mit in jene Lifte aufgenommen waren, fo wird man jene Ungaben nicht übertrieben finden fonnen. \*\*) Dag bas weit und breit großes Muffeben machte und eine gemiffe Scheu vor Torgau ermedte, mar nicht ju vermundern; aber ju beflagen mar es, bag biefe Scheu fich lange Jahre

<sup>\*)</sup> D. Grafe: bie Runft, fich vor Anstedung bei Epidemien gu fichern. Ein arztlicher Rath an Aorgau's Bewohner.

<sup>\*\*)</sup> Burger, Blodate und Belagerung te. S. 160-162, theilt bie taglichen Sterbefalle mit.

und nachdem burchaus fein Grund mehr bagu vorhanden mar, erhielt und in bas Urtheil umichlug, Torgau muffe boch wohl ein febr ungefunder Ort fein, weil es fonft in jener Beit mit Rrantheit und Sterblichfeit unmöglich fo arg batte werden tonnen. Allerdings, wer die vorermabnte Schrift bes Beren Dberftabsgrat Richter gelefen batte, tonnte leicht ju foldem Urtheil verleitet werben. Seine Schilberung von unferer Stadt und ihren Bewohnern ift nicht febr fcmeidelbaft. Er bezeichnet jene als einen ber ichmubigften und unreinlichsten Orte, Die er gefeben und befdulbigt bie Torgauer einer großen Reigung jum Schmut und gur Unrein: lichfeit (!), mas ichen bie in Torgau febr baufig vortommenbe, mabrhaft epibemifche Rrate beweife (!!), befonbere berriche allgemein bie uble Bewohnheit, ben Dift und andern Unrath in großen Saufen in ben Sofen gu fammeln, auf Denfelben Rlogte angulegen, benen jeber Abfluß feble und Die nur bochft felten gereiniget murben. Ja, er fpricht rundmeg felbit ben Beborben ber Stadt jeben Begriff von ber Rublichkeit und Rothwendigkeit einer forgfaltigen mebiginifchen Polizei ab (!!!), weshalb auch fur bie Reinlichkeit ber Gaffen und offentlichen Dlate, fowie fur geborige Reinigung ber Saufer und ihrer Umgebungen wenig geforat werde. In ber That, eine Schilberung, welche, wenn fie auf Bahrheit berubete, jebem Fremden bie Luft, bier ju fein und ju wohnen, verleiden und in ber Meinung beftarten mußte, bag es unter folden Umftanben im Sabre 1813 mit ber Krantheit und bem Sterben nicht anders habe fommen fonnen und bag es mit jenem Urtheil uber Torgan boch wohl feine Richtigfeit haben moge. Der Dube, jene vollig unbegrundete Schilderung ju widerlegen, wollen wir uns uber: beben und es ben Beborben und Bewohnern unferer Stadt überlaffen, fich jener Glogen wegen bei Beren D. Richter, wenn er noch am Leben ift, abaufinden. Das aber glauben wir bagegen fagen ju muffen, baß fich Torgau, foldem Urtheile gegenüber, getroft auf bas gewiß beffere Urtheil berer berufen fann, bie unfere Stadt nicht erft unmittelbar nach jener ungludlichen Rataftrophe fennen lernten, fonbern fie fcon fruber und namentlich vor 1810 fannten. Bir miffen nicht, ob Berr ic. D. Richter im Jahre 1814, unmittelbar nach Uebergabe ber Reftung jum erften Male in Torgau mar. Bar bieg ber Kall und er nabm ben Buffand, in welchem er Die Ctabt fant und finden mußte, jum Dafftab, fich ein Urtheil uber fie und ihre Bewohner ju bilben, fo ift jene Schilberung, welche fur jene Zage allerdings theilweife gutrifft, jum allerwenigsten eine febr voreilige und in Feiner Beife gu rechtfertigende gu nennen. Er vergag babei, bag er in eine 11 Wochen lang von allen Geiten eng eingeschloffene, belagert gewesene und bom: bardirte Stadt eintrat, in welcher mit Ginfchluß ber Ginwohner, bei einer Saufer: gabl von noch nicht 700, über 30,000 Menfchen eben fo lange gufammengebrangt leben mußten, wobei es felbftrebent unmoglich mar, bie nothige Dronung und Reinlichkeit in ben Saufern und auf ben Strafen gu erhalten. Er vergaß, baß bei bem unfäglichen Glend, welches über biefe bicht gufammengebrangte Menfchenmaffe

burd Seuche und Zod, burd Mangel und Entbebrung, burch ftunbliche Lebensund Reuersgefahr, burch Unterbrechung jeber Beichafisthatigfeit, burch Storung aller bauslichen und offentlichen Ordnung und Regelmäßigfeit bereinbrach , auch aller Lebensmuth gebrochen und eine gewiffe Apathie und Abgestumpftheit gegen Mues. mas mehr als bas nadte Leben betraf, erzeugt werben mußte. Er vergaß, baf in ber belagerten, unter Militar-Commando flebenden Stadt, Die Civilbeborben, außer in ben Rallen, wo es galt, ben an fie gestellten Requifitionen ju genugen, fo gut wie nichts mehr ju fagen, fonbern nur ben Befehlen und Unordnungen bes Comman: banten fich zu fugen batten und in ber bamgligen Lage und unter ben bamgligen Umftanben, polizeiliche Magregeln, auch bei bem beften Billen, nicht in bem Dage und in bem Umfange burchfeben fonnten, wie es mobl in Rriebenszeiten in einer freien und offenen Stadt moglich ift und geforbert merben fann. Mues vergaß Serr ic. D. Richter, ale er jenes Urtheil nieberichrieb, mas er als Militar-Dberftabsarat mobl miffen mußte und baber nicht batte vergeffen follen. Dan fperre boch in ein Saus, welches von bochftens 50 Derfonen bequem bewohnt werben fann, funfmal fo viele Menichen ein, unter welchen mehr Rrante als Gefunde fich befinden, umichließe barauf bieß Saus 11 Bochen lang von allen Seiten, bag nicht eine einzige Perfon auch nur eine Stunde lang beraus fann, verwehre bem Saufe allen Bugang von Bebensmitteln, angflige noch überbieg bie barinnen gufammengepfropfte Menfchenmenge auf biefe und jene Beife und wir wollen feben, wie es in biefem Saufe nach 11 Bochen ausfieht, wenn auch beffen urfprungliche 50 Bewohner Die reinlichften und ordnungeliebenbften Menichen Burbe es gerecht und billig fein, biefe nach foldem Befund zu richten und zu beurtheilen? Rurg, Berr ic. D. Richter bat mit großem Unrecht einen großen Theil ber Schuld jenes unfäglichen Clenbes, welches burch ein Bufammentreffen ungludlicher Umftanbe berbeigeführt marb, in ortlichen Berhaltniffen gefunden, bat baburch bie Stadt bamals unverdient in einen ublen Geruch und Ruf gebracht und baburch ju ber, feit jener Beit verbreiteten und burch fpatere Borgange genabrten Meinung, baf Torgan ein ungefunder Drt fei, gewiß viel mit beige-Bir fragen aber, ob nicht unter gleichen Umftanden und Berhaltniffen, an jedem andern, ale noch fo gefund gepriefenen Orte, baffelbe murbe gefcheben fein, mas bamais in Torgau gefcabe. Sa, man murbe es ale ein Bunber anfeben muffen, wenn es nicht gescheben mare.

Seit biefer ungludlichen Rataftrophe hatte fich Torgau langere Beit eines guten Gesundheitszustandes und einer sich ziemtlich gleichbleibenden, naturgemäßen und greingen Sterblichkeit zu erfreuen. Denn wenn auch in manchem Jahre eine ober die andere Krankfeit eine Beit lang sich besonders geltend machte, so fam es babei doch nicht zu wirklichen Epidemien. Dieß war z. B. im Jahre 1837 ber Fall, wo die Grippe weit und breit epidemisch fich zeigte und leicht in Rervensieber umschlug. Sie zog auch in Torgau ein, ging auch bier hausig in

Nervensieber über und sorberte manches Opfer. Torgau theilte aber bamit nur bas gleiche Loos mit hundert andern Orten und man konnte nicht sagen, nur hier habe sie geherricht, oder wenigstens im schlimmeren Grade und in größerem Umfange als anderwarts und habe Torgau abermals als einen ungesunden Ort bezeichnet.

Debr Auffeben machte in biefer Begiebung bas Jahr 1843 und trug nicht menig bei, in biefer Unnahme bas auswartige und nicht einheimische Dublifum au beffarten. 3m Dai gebachten Jahres namlich brach in ber Barnifon: Schlofe kaferne ber typhus abdominalis aus und griff rapid um fic. Rach furger Beit fcon gabite man Sunberte von baran Erfranften und bie Tobesfalle, Die meift nach wenigen Sagen ber Erfrantung erfolgten, mehrten fich in ebenfo bebenklicher Beife. Unter ber Ginwohnerschaft zeigte fich Bochen lang nicht bie geringfte Spur von biefer Rrantbeit, mabrend fie bort immer weiter um fich griff. Doch von bem Mugenblide an, wo bie Eruppen aus ber nunmehr fur inficirt erklarten Schloffaferne entfernt und vereinzelt in ben Burgerhaufern, in großerer Angabl aber in ben Raumen bes Rathhaufes untergebracht murben, brach Diefelbe Rranfheit auch in ben, bem Rathhaufe gunachft gelegenen Saufern aus. Mertwurdig genug, befdrantte fie bier ihr Auftreten auf ben Marttplat und auf Die oberen Theile ber von bemfelben ausgebenben Strafen, alfo gerabe auf ben am bochften liegenben Theil ber Stadt. In ben tiefer liegenben Gaffen und Gafichen wufite man taum etwas von biefer Rrantheit. Much fuchte fie ihre Opfer weniger in ben Gutten ber Armuth, ale vielmehr in ben Saufern ber Boblbabenben, wo es an Drbnung, Reinlichkeit, Borficht und an gefunder, fraftiger Rahrung nicht fehlte. Um intenfioften zeigte fie fich in ben Monaten Juni und Juli, wo es taglich Beerbigungen gab. Erft in ber Ditte bes Septembere tonnte fie als vollig erlofchen angefeben werben. Es fonnte nicht fehlen, bag biefe Epibemie in ber Ferne großen Rumor machte und bie übertriebenften Gerüchte in Umlauf brachte, welche von Reuem unfere Stadt als einen bochft gefahrlichen Drt bezeichneten, mas auf ben Bertebr mit berfelben abermals und auf langere Beit nachtheilig einwirfte, fo bag ber Magiftrat es fur nothig erachtete, jenen Geruchten in offentlichen Blattern entgegengutreten, womit jeboch wenig geholfen mar, bis bie Beit nach und nach bie Sache von felbit wieber vergeffen machte. Bei ber Meinung aber blieb es: "Torgan ift ein ungefunder Drt." - Run, tonnte man biegmal nicht mit Recht fo fagen, ba ja nur in Torgau, und in weiter Umgegend nirgends anderswo, Diefe Krantbeit graffirte und von fo befondern Umftanben, welche bas Muftreten biefer Rrantheit fo er: flarlich wie im Jahre 1813 gemacht batten, biegmal nicht bie Rebe fein fonnte? Das Gine ift allerbings fo mahr als bas Unbere und bennoch fann beshalb allein jene Behauptung noch nicht als erwiesen jugegeben werben. Gie ift bamit eben fo wenig begrundet, als wenn man ein Saus beshalb, weil einmal eine Diebes: banbe in baffelbe einbricht, fur unficher jum Bewohnen balten, ober einem Menfchen

barum, weil er von einer ichweren Rrantbeit ergriffen wird, ohne weiteres eine ungefunde Leibesconftitution aufdreiben wollte. Zergtliche Forfdungen liegen es fich vergeblich angelegen fein, ber Urfache, welche jenes Uebel auf feinem erften Beerbe erzeugt hatte, auf Die Spur ju tommen. In Bermuthungen fehlte es nicht, aber mit evibenter Gewißheit ward nichts baruber festgestellt. Der Lage und Beichaffenheit ber Stadt fonnte man bie Schuld ber Erzeugung biefer Epibemic füglich nicht jufchreiben, ba fie bei ihrem Musbruche nicht eine allgemeine, fonbern nur eine partielle, nur auf bie in ber Schloftaferne liegenben Garnifontruppen fich beschrantenbe mar und es mabriceinlich auch geblieben mare, wenn jene von ber Ginmobnericaft ftreng abgefonbert batte bleiben tonnen und wenn man nicht bas Berlegen ber Golbaten aus ber Raferne in bie Mitte ber Stabt, als nothwendige Dagregel batte ergreifen muffen. Ja, man barf glauben, es murbe obne Barnifon zu Diefer Epibemie gar nicht gefommen fein. Wer fann menigftens bas Gegentheil behaupten? Ermagt man ferner, bag von 7000 Ginwohnern blos 21 Perfonen bei einer balb 4 monatlichen Dauer Diefer Seuche ein Dofer murben, mahrent fie von ber obngefahr nur 1500 Mann ftarten Garnifon meniaftens funfmal fo Biele binraffte, fo fpricht bas nur noch mehr fur bas vorher Gefagte und es mochte benn wohl auch ber Musbruch und Berlauf Diefer Epidemie nicht conftatirt baben, baf Torgau ein ungefunder Drt fei. Die Garnifon unter vollig gleichen Berbaltniffen bes Rafernements, ber Lebensweife, ber Beichaftigung und mas man fonft babin ju rechnen bat, an jebem anbern Ort verfett und bie verborgen gebliebenen Urfachen jener Rrantheit vorausgefest, murbe bie lettere nicht blos in Torgau, fondern gewiß auch an jedem andern Orte unter berfelben ausgebrochen fein. Der Drt war wohl unschulbig baran.

Gieben Jahre gingen barauf abermals bin, ohne burch ein Borfommnig fo auffallenter und trauriger Art unterbrochen ju merben. Da brang im Sabre 1850. in ber Racht vom 17. gum 18. Muguft unerwartet ein grimmiger Reind in unfere Befte ein, ben fein Außenwert, tein Ball und fein Graben, fein verschloffenes Thor batte gurud balten fonnen, namlich bie noch nirgende beffegte Cholera. Ihre Plantler, Brechrubr genannt, batten fich fcon einige Wochen porber eingeichlichen und ba und bort tobtliche Pfeile abgeschoffen, ohne bag man beshalb fo Schlimmes, als nun tommen follte, befurchtete. Denn in jener Ungludenacht brach bie Cholera, wie ein Reind aus bem Sinterhalte, mit ihrer gangen vollen Dacht in unfere Stadt ein und fiel morberifc uber Militar und Ginwohnericaft augleich ber. Raum bag bie Sonne bes 18. August über Torgan aufgegangen war, borte man mit Schreden nicht blos von einer Menge Erfrankungen an Diefer bofen Seuche, fonbern felbft ichon von bem Tobe folder Perfonen, Die am Tage porber noch pollig gefund und munter gewesen maren. Dit jeber Stunde vermehrten fich folche traurige Rachrichten und bie Gefahr marb mit jeber Minute großer. Rurcht und Schreden ergriff alle Gemutber und wer nach auswarts

fluchten fonnte, fluchtete. Bier Tage lang haufte Die Seuche mit einer unerhorten Buth und im Berlaufe berfelben fielen ihr bie meiften Opfer. Mergte und Apotheter erlagen gar balb ben übermäßigen Unftrengungen, fo bag von Berlin aratliche und pharmaceutische Sulfe berbeigerufen werden mußte. Derfwurdig war es, bag auch jest, wie bei ber Tophus-Epibemie im Jahre 1843, bie am bochften gelegenen Theile ber Stabt, ber Marftplat und bie oberen Theile ber von bemfelben ausgebenben Stragen, am meiften von ber Seuche beimgefucht maren. Rach ben erften vier Schredenstagen ihres Muftretens, nahm fie allmablig einen etwas milberen Charafter an und bie von ihr Ergriffenen fonnten ichon eber auf Benefung rechnen. Geinen ganglichen Rudzug trat Diefer tudifche Feind aber erft mit Unfang September an. Die Berheerungen waren arg, welche er binnen wenigen Bochen unter bem Militar und im Civilftande angerichtet batte. erfterem waren 51 und von letterem, mit Ginfchluß von 29 tobtlich geworbenen Brechruhrfallen, 207 Derfonen ein Dofer ber Geuche geworben und es mar noch als ein großes Glud ju preifen, bag fie fo balb wieder erlofch. Das Muffeben, welches ibr erceffives Auftreten in ber Rabe und Kerne gemacht batte, mar großer noch und allgemeiner, ale bei ber Typhus : Epidemie im Jahre 1843. Gine Abfperrung bes Ortes, mare, wenn man fie anguordnen fur nothig gefunden batte, in ber That überfluffig gemefen, fie bilbete fich von felbft. Die nachfte Umgegend enthielt fich jebes Berfehres mit ber Stadt und fein Frember, wenn nicht irgend ein außerer 3mang bamit verbunden mar, magte es, fie ju betreten. Ber reifend feinen Beg burch biefelbe ju nehmen gehabt batte, fuchte lieber auf weiten Um: wegen fein Biel ju erreichen. Aller Gefchafteverkehr rubete und es bauerte, jum nicht geringen Rachtheil ber Stadt, lange, ebe bie Furcht ganglich fcwand und bas Bertrauen wiederkehrte. Bar es nun burch folches Auftreten ber Cholera nicht von Reuem ermiefen, bag Torgau ein ungefunder Drt ift? Ja, fo mogen bamals mobl Biele gebacht und gefagt haben und es bat biefe Ungludbreit viel mit beigetragen, jene Behauptung ju nahren und aufzufrifden. Allein, Die Gache naber angefeben, lagt fich Dancherlei bagegen fagen. Dabin gebort vor allem, baß es in ben 20 Jahren, feit welchen bie Cholera unfer beutsches Baterland bis babin burchangen batte und in bemfelben einheimifch geworben ift, bas erfte Dal mar, baß fie unfere Stadt beimfuchte, mabrent fie feit jener Beit in viele Stadte fast regelmäßig alliabrlich wiedertehrte. Gleich in ben erften Jahren ihres Auftretens auf deutschem Boben, naberte fie fich unferer Stadt bis auf zwei Stunden, indem fie im Jahre 1832 im Dorfe Groftreben bei Prettin ausbrach und vom 4. bis 23. Rebruar unter 665 Ginwohnern, bei 58 Erfrankungefallen, 27 Perfonen babinraffte. Aber auch bamals ging fie iconent an Torgau vorüber. Bare Torgau in Rolge feiner Lage, feiner Umgebungen ober fonftiger ortlicher Berbaltniffe megen wirklich ber ungefunde Drt, fur welchen er gehalten wird, fo bliebe es ju verwundern, bag jene Seuche binnen 20, nunmehr 25 Jahren, nur einmal an beinfelben gum

Ausbruch fam und es burfte bas am wenigsten geeignet fein, jene Unnahme gu unterftuben, ober man mußte bann folgerecht folche Drte, welche fie innerhalb biefer Beit ofterer, wo nicht jabrlich beimfuchte, noch vielmehr fur ungefund halten. Davon absehend, fonnte man aber vielleicht geneigt fein, jene Unnahme barauf ju fluten, bag bie Seuche in gebachtem Jahre mit fo furchtbarer Bemalt und fo verheerend auftrat und fagen, bas habe eben barin feinen Grund gehabt, baf fie bier, an bem ungefunden Orte einen befonbers empfanglichen Boben und reiche Rabrung gefunden habe. Done Berufung barauf, bag bieg Beifpiel feinesmegs fo vereinzelt in ber Gefchichte biefer Seuche baftebet, ift jener Schluft, als ein falicher, icon baburch miberlegt, bag fie nur 4 Tage lang fo grimmig mutbete. hierauf aber bebeutent nachließ und nach 3 Bochen ganglich erlofchen mar, mofur wir noch heute Gott nicht genug banten und preifen tonnen. Es murbe aber weber bas Gine noch bas Unbere gefchehen fein, wenn Torgau mirflich ein folder Beerd fur fie gemefen mare. Bir wollen jeboch beshalb, baf mir jene unbegrunbete Borausfetung und Unnahme ablehnen, feineswegs vor ber jemaligen Bieberfebr biefes bis jett unbeffegten Feindes unferes Beichlechtes, uns ficher mabnen, ber bereinbricht wie ein Dieb in ber Racht, ohne gegen fein Rommen, außer Gott, einen fichern Schut ju haben. Diefem bochften Schute fei auch unfere Stabt empfohlen und mer Bertrauen ju ibm bat, bete taglich: "Berr, Allmachtiger, bebute und in Gnaben vor biefem Reint, vor biefer Beifet!"

Much biefe Ungludfeiet mart nach und nach verfchmergt und vergeffen und ein befriedigender Gefundheitszuftand folgte ihr in ben nachften Jahren. Giebe ba fam mit einem Dale in ber Mitte bes iewigen Jahres (1855) verftoblen bas Gerebe in Umlauf, baf unter ber Barnifon eine icon oft bagemefene Mugen: frantheit und ber Tophus wiederum um fich greife und bag bas Lagareth taglich mehr mit Rranten fich fulle. Go war es auch wirklich; um aber vorzeitigen Allarm ju verhuten und ber geschaftigen Sama nicht von vornberein Stoff ju übertreibenben Beruchten ju geben, fuchte man bie Cache noch immer gebeim ju halten, bis bas endlich nicht mehr moglich mar, ba bie Bahl ber Erfrankungen ju bod flieg und auch bie Tobesfalle fich mehrten. Bon 2 Bataillonen, von welchen bas eine am meiften babei betheiliget mar, befanden fich Musgangs Juli über 200 Mann im Lagarethe, obne bag ein Stillftanb, ober eine Abnahme ber Rrantheit bemerkbar mar; im Gegentheil vermehrte fich Die Bahl ber Rranten von Zage ju Zage. Den nachften Grund bes Uebels in bem Rafernement und nas mentlich in bem gu engen Beifammenwohnen ber Mannichaften fuchent, erachtete man, um bem weitern Umfichgreifen ber Rrantbeit Ginbalt zu thun, fur rathfam, ein Bataillon bis zu bem ohnehin nabe bevorftebenden Abmarich jum Dannover bei Treuenbriben, in die nachften Dorfer zu verlegen. Daß auch von baber noch mehrere Rrante in bas Lagareth eingeliefert werben mußten, fonnte weniger befremben, ba gewiß Biele beim Musmarich auf Die Dorfer, ben Reim ber Rrantheit

icon in fich trugen. Unter bem bier gurud gebliebenen Bataillon nahmen balb barauf bie Erfrankungen ebenfalls mehr überband, weshalb baffelbe nun auch in ber nachsten Umgegend Cantonnementequartiere bezog. Richt lange nachber mar: ichirten beibe Batgillone jum Mannoper bei Treuenbrinen ab und es mirb fich geigen, ob burch biefe Beranberung ber Rrantbeit Grengen gefest morben fint. Bis zu ber Beit, mo biefe Beilen niebergeschrieben murben, maren in bem biefigen Lagarethe 20 und einige Dann iener Krantheit erlegen, mas fich im Bergleich au ber großen Babl ber Erfranften und bei ber mehrwochentlichen Dauer ber Rrantbeit, noch immer ale ein gunftiges Berbaltnig berausftellte. Bie aber bie Rama auswarts ben gangen Borgang entftellt und übertrieben bat, wie nach berfelben an manchem einzelnen Zage mehr geftorben fein follten, als bis jest überbaupt geftorben find, ift befannt und es ift wohl zu furchten, bag bieg Greignif wiederum als ein Beleg fur bie festgewurzelte Unnahme: "Torgau fei ein un: gefunder Ort", bingeftellt mirb, wie ja bergleichen Zeuferungen in Torgau felbft bei biefer Belegenheit wieber gebort worben finb. Bas es nun auch fein mag, woburch jenes Uebel erzeugt marb, in ber Dertlichkeit ift ber Grund bavon gemiß nicht zu fuchen. Dagegen fpricht bie Babrnebmung zu laut, baf feit bem Musbruch biefer Rrantbeit, bis auf bie gegenwartige Stunde, alfo nach mehreren Bochen, auch nicht eine Spur berfelben unter ber Ginwohnerschaft fich gezeigt bat, unter welchen fie, wenn fie burch ortliche Urfachen mare erzeugt worben, boch viel eber jur Ericheinung batte tommen muffen, ba fie ja unter 7000 Ginmobnern ein größeres Relb fant, als unter ungefahr 1200 Militars, ober es batte menigstens ihre Ueberpflangung auf jene aus gleichem Grunde nicht leicht aus: bleiben tonnen, ba ja beibe Theile bie gleiche Luft athmen. Muffallend bleibt es ichon, baf bie biefige Artillerie ebenfalls pon biefer Krantbeit vericont blieb, wie bas auch icon im Sabre 1843 ber Kall mar und bag erft nach 4 Wochen ver: einzelte Ralle folder Erfrankungen unter berfelben vorfamen. Siergegen bat man amar fagen boren, bie Ginwohner find acclimatifirt und baber gegen bie ichablichen Ginfluffe ber biefigen Utmofphare (ober mas man fonft als folche vermeintliche ichabliche Ginfluffe nambaft macht) weniger empfanglich. Aber bie jest erfrankten Militars befinden fich ja nicht erft feit geftern ober vorgeftern in Torgau. Gollte benn ein eine ober icon mehrjabriger Aufenthalt bier am Orte fur fie nicht aus: reichend gemefen fein, fich ju acclimatifiren? - Und befinden fich bie Mann: ichaften ber Artillerie mit benen ber Infanterie in biefer Begiehung nicht in bem vollig gleichen Falle? ober acclimatifiren fich biefe leichter und foneller? Bare überhaupt in jener Aufftellung eine Bahrheit, fo mußten fich bei jeber Ginftellung neuer Mannichaften in Die hiefige Garnifon, alfo von Jahr gu Jahr Symptome bavon zeigen, fo mußte jede Familie, welche von einem andern Orte ber ihren Bobnfit bier nimmt, folden Ginfluffen im Unfange unterworfen fein. Daf bem aber nicht fo ift, bedarf feines Beweifes. Bie fommt es auch, baf bie unmittelbar

am Wallgraben in ben Baftionsfasematten, also scheinbar viel ungesunder mohnenden Festungsstraflinge, sowie die seit Jahr und Tag interimistisch eben baselbst
untergebrachten Lichtenburger Strafgesangenen ebenfalls von dieser Krankheit vericon geblieben sind? Gewis, alle diese in die Augen sallenden Wahrnehmungen
sind nicht geeignet, jene Annahme zu unterstügen und man wurde unserer Stadt
offenbar Unrecht thun, wenn man in ihr ben Grund jenes Lebels suchen, und sie
besbalb für einen ungesunden Ort balten wollte.

Sollte jeboch alles bisber Befagte nicht ausreichen, bief gulett ermabnte Borurtheil auf Diefem einfachen Bege als ein vollig unbegrundetes barguftellen, follte bas Gine und bas Unbere angefochten merben fonnen, follte felbft eine von Meraten miffenschaftlich behandelte Untersuchung ber Gache, mancherlei bagegen aufzustellen baben, fo bleibt gur Entfraftung jener Behauptung noch ein Beweis übrig, ber ichlagend ift. Es ift ber bes Sterblichkeiteverhaltniffes. Bare Torgau in Bahrbeit ein ungefunder Drt, fo mußte nothwendig in Folge beffen bie jahrliche Sterblichkeit bier eine viel großere fein, als fie es wirklich ift. Rach ficheren, aus ben Rirdenbudern gezogenen Nachrichten ergiebt biefelbe im Berbaltnif gur Ginmobnergabl nicht mehr Procente, als es in Orten ber Rall ift, Die unbezweifelt und allgemein fur gefund gehalten werden. Es moge bier genugen, aus bem vorgebend burchlaufenen Beitraume, ber bie Jahre 1813 bis 1855 umfaßt, auf Grund ber firchlichen Sterberegifter bas nachzumeifen. Dit Ausschluß ber Jahre 1813, 1814, 1843, 1850 und jum Theil 1855, in welchen berrichender Epidemien wegen eine außergewohnliche Sterblichfeit bier ftattfand, maren es innerhalb bes gebachten Beitraumes bie Jahre 1834 und 1846, welche fich burch bie bochfte Sterblichfeit auszeichnen und bie Jahre 1820 und 1823, wo biefe am geringften mar. 3m Sabre 1834 farben 240 (worunter allein 109 Rinder bis gu 14 Sabren) und 1846 204 Ginwohner; im Jahre 1820 bagegen gabite man unter ihnen nur 129 und im Sabre 1823 ebenfalls nur 127 Berftorbene. In allen übrigen bagwifchen liegenden Sahren mar bie Babl berfelben fleigend und fallend, innerhalb biefes Marimums und biefes Minimums, bielt fich aber meift gwifchen 140 und 170. Man tann alfo bei einer Einwohnergahl von über 7000 Seelen, Die jahrlichen Sterbefalle im Durchfcbnitt auf nur bochftens 24 p. Ct. anschlagen, mas gewiß tein ungunftiges Berbaltniß zu nennen und am meniaften unfere Stadt als einen ungefunden Drt barguftellen, geeignet ift.

Rach Anführung aller biefer Thatsachen, welche gegen jene Behauptung fprechen, bleibt nun noch ubrig, Torgau nach seiner Lage und Beschaffenheit, nach seinen nächsten Umgebungen und sonstigen örtlichen Berhaltniffen anzuschen, ob vielleicht barinnen Grünbe zu sinden sind, welche bafür sprechen. Torgau liegt auf einer platten Ebene, von welcher es Stunden weit umgeben ist und die nur nord-westlich in der Entfernung von 1 Stunde, durch die Suptiger Hoben, und sude westlich in einer Entfernung von mehreren Stunden, von einem langeren

Sobenguge und einzelnen unbebeutenben Bergen unterbrochen wirb. Die in ber Rerne fich um Die Stadt berumgiebenben, in ber neueften Beit theilmeife bebeutenb gelichteten und theilweife gang verschwundenen Balbungen, treten nach allen Seiten bin weit gurud; nur nach Gub : Beften nabern fie fich berfelben bis auf 1 und 11 Stunde. Go bat fich bie Stabt von allen Geiten einer freien guftftromung au erfreuen, die in ihr felbft noch burch ihre Bauart begunftigt wird, indem alle Strafen nach bem Martiplage, als bem Mittelpuntte ber Stadt, uber 30 Ruf fanft aufsteigen, babei alle in geraber Linie, wenige nur mit unbebeutenben Biegungen angelegt und im Berhaltnig ju ber Sobe ber Saufer, auch breit genug find, um die wohltbatige Ginwirkung ber Luft und ber Sonne nicht gu bindern. Dabei find alle Strafen troden und reinlich, alfo auch frei von allen ichablichen Dunften. Denn abgesehen bavon, bag fur beren Reinhaltung und Reinigung jebers geit, fruber eben fo mol wie jest, icon polizeilich geforgt worben ift,") tann fic bei ihrem Kalle ohnehin icon tein Schmut, felbft nicht in ben Rinnfteinen ansammeln. ba jeber Regen fie rein mafcht und jeben etwa vorhandenen Unrath mit fort nimmt, fo bag fie in ber turgeften Beit barauf gang troden ericbeinen. Der obere Theil ber Stadt hat jumeift einen felfigen, ber untere einen trodenen fiefigen Untergrund. Bon letterer Befchaffenbeit ift auch ber Boben ber gangen Umgegenb. Weber in ber Stadt, noch in ber nachften Umgegend, ja felbft nicht in weiterer Entfernung giebt es Gumpfe und Morafte, burch beren Musbunftung bie Buft verveftet werben fonnte. \*\*) Die Gibe flieft unmittelbar an ben Mauern ber Stadt vorüber, mahrend von ber fub meftlichen Seite berfelben ber große Zeich, bem es an Bus und Abflug nicht fehlt, fich befindet, fo bag es an Unfeuchtung ber Luft nie fehlen fann. Dehrere fleinere Teiche, welche nicht weit von jenem. aber naber nach ber Stadt fich befinden, find jest troden gelegt und in Relb ums gewandelt. Sonach ift bie Lage, die Umgebung und die Befchaffenheit ber Stadt eine folde, bag man barinnen wohl nichts finden fann, mas fie ju einem ungefunden Drte machte. Bohl muß man jugeben, bag Torgau vor 42 Jahren bas noch nicht mar, mas es jest ift; bag es aber auch vor ben Sahren 1811 bis 1813 beffer um bie Stadt ftant, als nach biefen 2 Jahren, ift eben fo gewiß. Bei bem, in ben Jahren 1811 und 1812 mit unglaublicher Saft und Gile nnb mit Unwendung aller forbernden Rrafte und Mittel betriebenen Feftungebau, maren bie Strafen um bie Stadt herum und vor ben Thoren fo in Grund und Boben gerfahren, daß bei naffer Bitterung, ju fuß und ju Bagen taum noch fortautommen war. Un ein Musbeffern berfelben mar aber nicht gu benten, ba man Rotbigeres zu thun zu baben glaubte. Die burch ben Reffungsbau bamals

<sup>\*)</sup> herr Oberflabsargt D. Richter wird es uns nicht übelnehmen, wenn wir hier abermals ibm megen ber vorermahnten Schilberung wiberfprechen muffen.

<sup>\*\*)</sup> Rur zeitweise und namentlich nach jedem Sochwaffer ber Elbe bilben fich in ben Feftungswerten bier und ba ftebenbe, und baber leicht versumpfenbe Gemaffer.

berbeigeführten lotalen Beranderungen, erzeugten ferner mancherlei Uebelftanbe, auf beren Abbulfe aus gleichem Grunde eben fo wenig Bebacht genommen warb. Rrubere Abaugsichleußen batten an vielen Orten ihren Abflug verloren und es entstanden baburch in bem theilweise noch nicht jugeschutteten alten Stadtgraben ba und bort fumpfige, moraftige und baber übelbunftenbe Stellen. Dagu tam im Sabre 1813 bie Blodabe und Belagerung ber Reftung und beren Ueberfullung mit Menichen und Thieren, gefolgt von bem unfaglichen Glenbe, beffen ichon gebacht morben ift, unter melden Umftanben es rein unmoglich mar, jenen Uebel: fanben abzuhelfen. Gie mußten vielmehr noch größer werben, fo bag Lorgau in feiner bamaligen Beschaffenheit allerbinge leicht fur einen ungefunden Drt gehalten werben fonnte. Rachdem jedoch ber Friede gurud gefehrt war, ließen es fich fowol bie Ronial, Reffungebehorben, als auch bie Beborben ber Statt angelegen fein, nach und nach (benn mit einem Dale mar es nicht moglich) alle jene Uebelftanbe gu befeitigen und in ber neueften Beit ift in biefer Begiebung fo viel gefcheben, bag taum noch etwas bafur ju thun ubrig ift. Es murbe ju weit fuhren, alle ausgeführten Berbefferungen anzugeben; getroft aber fann Torgau jest jeben Fremben einlaben, fich in ber Stadt und um biefelbe berum umgufeben, ob er noch etwas Erhebliches finden mird, mas als nachtheilig fur bie Gefundheit zu bezeichnen mare. Alle Strafen por ber Stadt und um biefelbe find in gutem Buftanbe, aller Orten ift fur jebergeit trodene Rugwege geforgt, alle großeren Abgugeichleußen find übermauert, womit ber uble Geruch berfelben befeitiget ift, nirgende giebt es noch eine moraftige, übelbunftenbe Stelle, bie Reffungsgraben und bie bemafferten Glacis werben von Beit ju Beit von bem fich abfebenben Schlamm forgfaltig gereiniget, bas Umpflaftern ber Strafen in ber Stabt und bas Belegen ber Burger. fteige mit granitnen Trottoiren fcbreitet feit einigen Sahren immer mehr vorwarts. Mugerbem wird burch polizeiliche Dagregeln Mem porgebeugt, mas ber Gefunbheit irgend wie nachtheilig werben fonnte. Much ift ein feit Jahren beftebenber Berfconerungsverein, mit bem beften Erfolg bemubet, bas Schone mit bem Ruglichen ju verbinben. Go ift Torgau mehr und mehr ein Ort geworben, ber fich jett in allen biefen Begiehungen jebem anbern Drte von gleicher Große wol an bie Geite ftellen fann, ein Drt, in welchem es fich auch leben lagt und ber ichon Manchem lieb geworben ift, welche uble Meinung er auch vorber von ibm batte, ein Drt endlich, an welchem man, jur beften Widerlegung bes Borurtheiles, gegen welches biefe Beilen gerichtet find, bei einem regelmäßigen und nuchternen Beben, auch alt, recht alt werben fann, wie fo viele Beifpiele es bemeifen.

Bas nun auch die Kritif zu bem Sangen fagen mag, fo war es boch mit ber bemfelben zu Grunde liegenden Absicht gut gemeint. Unter ben gegenwartigen Berhaltniffen, welche zu mancherlei Gerede, auch zu foldem, mit welchem es biefer Auffat zu thun hatte, Anlaß gegeben haben, glaubte man damit ber Stadt einen Dienst zu thun. Moge barnach auch die Beurtheilung ausfallen.

## Bergeichniß

der beigegebenen Abbildungen gur neuen Ausgabe ber Grulich'fchen Dentwürdigfeiten:

| Wappen und Siegel von Torgau, Titelblatt.              |  |  | 6 | Zeite. |
|--------------------------------------------------------|--|--|---|--------|
| Die Erfturmung bes Francisfanerflofters ju Torgan 1523 |  |  |   | 24     |
| Die alten Stadtthore und Thurme                        |  |  |   | 72     |
| Dentmal ber Catharina von Bora                         |  |  |   | 87     |
| Betreue Copie eines Gemalbes u. f. w                   |  |  |   | 118    |
| Zorgau um bas Jahr 1700                                |  |  |   | 140    |
| Das alte und neue Schulgebaube                         |  |  |   | 199    |
| Brand bes Schioffes hartenfels vom 7-10. Marg 1791     |  |  |   | 231    |
| Die Elbbrude feit 1661 bis 1826 und Schlof Bartenfels  |  |  |   | 316    |

19. Tragmann's Druderei in Torgau.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below. A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.